









Guy In

# Die

# Königlich Hannoversche Armee auf ihrem letten Waffengange

im Juni 1866.

Unter Berudfichtigung ber Borgeschichte bes beutschen Rrieges

non

# Pictor von Diebitsch,

R. Sachf. Oberftlientenant a. D. (bormale in ber R. Sannoberichen Armee.)

Motto: Diefer Derfuch will blog zeigen, wie es eigentlich gewefen. Hante

Mit einem Bortrait, 3 farbigen Uniformbildern, 10 Operationssstigten, dem Geschikhlan und der Bertustlisse von Laugensalza, der Armee Kangliste vom Inni 1866 nebl Vachweis über den Bertheib der Össischer e. bis Wärz 1897.

Bremen, 1897.

Berlag und Drud von Dt. Beinfine Rachfolger.

DD 191 .H29 D56

Unter Borbehalt aller bem Reichskesehe vom 11. Juni 1870 gemäßen Rechte. Uebersetjung vorbehalten.

# Vorwort.

"Bei jehiger Beitachtung ber damaligen Berhaltniffe wich nicht zu ihlertschen fein, daß die Menischen in ihrem Thum und Lassen Kinder ihrer Zeit sind. Beites, voos jest undegerestlich schein und unmöglich ist, war damals nich nur möglich, soberen berechigt und geforden.

(Generallientenant 3. D. Julius bon Schmibt.) [Die bormalige turbeffische Armeebibifion im Sommer 1866. Raffel, 1892. Seite 2.]

Bas tragific Gefchid, welches die töniglich gannovelche Armee im Fedbuge 1866 betroffen hat, und die politifichen Borgange und triegerischen Ercigniffe, welche bestimmend einwirten, folen in nachstechnen Mittern allgemeinverständlich und fo geschildbert werden, daß sie ein übersichtliches Gesammtbild bieten.

Für ben militairischen Theil biefer Aufgabe finden wir junachft in ben officiellen Truppenberichten, für bie politifchen Berhandlungen in ben Roten

ber Cabinette bie Unterlagen.

Weit mess verbunktt sind die politiss un Verlammnisse des Jahres 1866 umd dier Urlachen. Der mächtige Strom der Regierungspresse beitzt noch jeht Alles gut, was in jener Zeit zur Bergrößerung der Wacht Preußen in Deutschland geschänd; ihr schgend, sehen auch die Geschäschistlichkönker der Volltschaft und die Verkanden der Verkanden der Verkerlichkende Volltschaft und die Verkanden der Verkanden der Verkerlichkende Verkanden der Ver

Schriften auf bem gleichen Barteiftanbpuntte.

Einer solden salthen Darftellung der von der alteren Generation selbst erlebten Zeitereignisse tritt in Honnover die mundliche Uederlieseung berichtigend und ergänzend gegenüber; allein die Geschaft liegt nade, daß auch dies zur Legenbenbildung suber und in entgegengeletter Weise Wanches in ein unrächisse Lich erfellt wird.

Je ichwerer und verhangnifvoller bie Folgen bes beutichen Rrieges Sannover betroffen haben, besto unumganglicher ift es, bag Recht Recht bleibt,

und bezüglich aller Borgange bie Bahrheit gur Geltung fommt.

Es fehlt nicht an gebiegenen Schriften, welche einzelne Theile jenes Befdichtebramas unparteifch und fachtunbig barftellen. Auch ber Berfaffer bes grundlegenden Quellenwerts: "Die Rriegsereigniffe gwifden Breugen und Sannover", bon ber Bengen, ftellt bas Beftreben, im Geift und Lichte ber Babrbeit eine Gefdichte bes bentwurbigen Relbaugs au icaffen, ale Rmed feiner Arbeit bin. Er bat biefen Befichtspuntt burch gemiffenhafte Gad. prufung, foweit militairifche Borgange in Frage tommen, festgehalten, urtheilt aber - vom folieflichen Erfolge ber preußifden Rriegspolitit geblenbet nicht borurtheilsfrei, wenn er bas bamalige Fefthalten ber bannoberichen Regierung am Bunbesrechte und bas hierauf begrunbete Ablehnen einscitiger Reformvorichlage und Bundnigantrage Breugens unbedingt berwirft, Sannober eine Barteinahme für Defterreich mit berftedten Sonbergweden gufdreibt und bes Ronias Bolitit abenteuerlich nennt. Befonbers mirb bie am Goluffe bes b. b. Bengen 'fden Bertes geftreifte braunfdweigifde Frage bom nationalliberalen Standpuntte aus beurtheilt, ber im ichroffen Gegenfate gur bynaftifchlegitimen hannoveriden Auffaffung ftebt.

Brauch und ift beshalb grunbfaplich bermieben.

Es ift vocansgufegen, daß eine Schrift, welche beftrebt ift, über die damalige Politif und Kriegsführung hannovers, sowie aber Preugens biplomatische Schachguge und militairifde Ragnahmen voruntheilsfrei zu be-

richten, bon bielen Seiten angefochten werben wirb. -

Geflärt und erteichtert wurde ber ichwierigfte Theil der Aufgade burch be unummundene Art, mit welcher der fervoorregende Leiter ber perchifchen Bolitit von 1866 bah nach den erreichten Erfolgen und in vielen fpätren Russprachen iem biem einhige Bergehen und die Americanen nicht burch Rechtsgrande, sondern durch Ziendenbeiterten Der erforteiten nicht der falle Bismard begriegen der Berufent erweiterte Machtfeltung als Extinenzipus und logte: "nwo es fich um die Erfitenz Preugend bendelt, einne ich tein Recht." Diefe und abniche Reuherungen Bismard's, bas litubgritig vorbereitett intlamienige Bundung, delbantigd. Mrt. bitte öffenze Geschandig. Die fie Erfite Breiter der Bertiegen der Bertie Geschandig. Die fie Erfite geschen under bei Bertieg der bereitett Cabinetsbritig mar, begründen unter er biefschafte Auflichung.

Beber von politischen Irrungen, noch von beklogenswerthen militairischen Feblern ift Hannover frei aufprechen; es verfannte jedenfalls allzulange feines Gegners gut vorbereitete militairische Absichten und politischen Endzwede; van einer Schuld aber taun nie und nimmer die Rebe fein. Ebensa wenig giebt est einen haltbaren Rechtsgrund für die Einverleibung eines der lebensschigsten, seit vielen Jahrhunderten mit seinem Fürstenhause in Treue und Liebe ausmmun gewachtenen deutschen Solfsflammenk.

Fast ein Menschenalter ift vergangen, feit die ftolgen Jahnen der hannoverichen Armee fich geseuft haben, und die Baffen, welche unstere Beter bei Minben. Cresche Lalavera. Belateloo und in o vielen anderen Schlackten

rubmreich führten, unperbient gerbrochen murben.

Reine hannoveriche Abtheilung blieb und 1866 pulanmen, selhst die Bruchstäde der Arme follten spurios im prenssischen Derec ansigeben. Aber auch unter anderem Felbzichen bemocherto diese Telmmer die alle hannoverlich Art. Die Regimenter des VII, IX. und X. Armer-Gorph, in demen unsprec Lambsteute vorwigend aufgenommen wurden, wissen wissen erapfertet und Beidelist zu wissen wie der Beide gestellt ge

Die in allen preußische Armeecorps gerstreuten Officiere wurden bald überall als ehnblittige Elemente anerkannt; sie waren Träger des besten militairischen Griftes, ja es ist bielstigt gugestanden worden, daß ihr ganges

Auftreten bon einem befonbers guten Ginfluß gemefen ift.

Die hamoderschaft Unterschietere um Saldaten, welche noch dennfplichtig voren, traf das schwere Loos, getrennt don ihren Ofsicieren in gang anderen ihnen fernden Bergällniffen sorbienen zu mulifen. Sie blieben meist tief verstimmt, vougten fich aber, da sie nach wie dor bestrebt blieben, auf 8 Gewissenhaftete ihre Saldubafet zu tum, troebem durchweg Adjung zu ertnagen.

Die frührer hannoverschie Armee lebt fort in ber tream Erimerung birer alternben Seitigenoffen; Sieles, moß sie ribmliss ansighente, eigenartig dieracterissert, berbient unvergessen ju bliben. Der Darstellung des lehten hannoverschen Bassenerschaft fügen der bei bei 1806 bestanden, vonwall. Das Bild der Kriege-ercignisse mirb in biesem Radnum dem Nachtommen der Generation, welche bie stander bestander, von der Generation, welche bie standers des bei fabrers, Beit mit ertebe, lebenbiger wo die Gesele teres bei fabrers Beit mit ertebe, lebenbiger wo die Gesele teres.

Sannover, Dai 1897.

Der Verfasser.

# Inhalts-Berzeichniß.

| Borwort  |                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Erffer Abidniff.                                                                                                                                                               |
| *******  | <del></del>                                                                                                                                                                    |
| reaction | ber Rgl. Sannoveriden Armeeverhaltniffe vor bem Rriege 1866 1- 44                                                                                                              |
| 4.       | Kriegsgeschichtlicher Rudblid 3- 8<br>Die Agl. Hannoveriche Armee als bentisches Bundescontingent 8- 10                                                                        |
| 111.     | Die Rgi. Hanitoveriaje armee ale beininges Binisescontingent 8 - 10                                                                                                            |
| 111.     | Friedenborganisation und Formation 10 - 12  1. Oberste Behörden, Generalität, Stab 10 - 12                                                                                     |
|          | 2 Sermatian her Tembres 19_ 15                                                                                                                                                 |
|          | 2. Formation ber Truppen 12-15 5. Friedensflärte und Kriegereferbe 15-17                                                                                                       |
|          | A Wilitaireflicht 17 18                                                                                                                                                        |
|          | 4. Willtairpflich 17- 18 5. Die Stellvertreiung 18- 19                                                                                                                         |
|          | 6. Refrutenfleffung                                                                                                                                                            |
| IV.      | Befondere Eigenthumlichfeiten bes hannoverichen Officier-Corps 20 - 25                                                                                                         |
|          | 1. Gefellichaftliche Berhaltniffe 20 - 22                                                                                                                                      |
|          | 1. Gesellichaftliche Berhaltniffe 20 - 22 2. Ergängung bes Officier Corps und militairwiffenfcaftliche Aus-                                                                    |
|          | bifbung         23 - 24           3. Benrfanbung und Commandos         24                                                                                                      |
|          | 3. Benrianbung und Commandos 24                                                                                                                                                |
|          | 4. Competenzen und Benfionen. 25                                                                                                                                               |
| V.       | Befondere Berhaltniffe ber hammoverichen Unterofficiere und Solbaten 25 - 28                                                                                                   |
| VI.      | Einiges fiber die hannoveriche Cavallerie, Artillerie und bas Jugmieur-                                                                                                        |
|          | Сотре                                                                                                                                                                          |
|          | 1. Cavallerie                                                                                                                                                                  |
|          | 2. Artifferie und Jugenienr Corps                                                                                                                                              |
| VII.     | Einiges fiber bie besonberen Eigenthlimtichfeiten ber hannoberichen                                                                                                            |
|          | 3ufanterie                                                                                                                                                                     |
|          | 1. Musbilbung                                                                                                                                                                  |
|          | 2. Betteibung und Austruftung                                                                                                                                                  |
| VIII.    | 3. Tattil 39— 40<br>Das Militairstraspersahren 40— 43                                                                                                                          |
|          | Schligbetrachtung                                                                                                                                                              |
| 14.      | Сципростиндинд                                                                                                                                                                 |
|          | 3meiter Abiduitt.                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                |
| Bur Bor  | gefchichte bes Krieges                                                                                                                                                         |
| I.       | Der beutiche Bund                                                                                                                                                              |
| 11.      | Die fchleswig holfteinischen Birren bis gur Bunbebegeention 1863 . 50 - 55                                                                                                     |
| ы.       | Die Bundesexecution und beren nachfte Folgen 56 - 58                                                                                                                           |
| IV.      | Die Bundesezeution und beren nächste Folgen 56 – 58<br>Der Reitg der benischen Eroffmachte aggen Zönennat 1864 und bie<br>politischen Hodgen bis zum Golleiner Bertrag 59 – 67 |
|          | politischen Folgen bis zum Gasteiner Bertrag 59- 67                                                                                                                            |
| v.       | Bom Gafteiner Bertrag bie jur Mobilmachung ber preufifchen Armee 68- 82                                                                                                        |
| VI.      | Die letten politischen Ereigniffe und Berhandlungen bor Ansbruch                                                                                                               |
|          | Des bentichen Rrieges                                                                                                                                                          |

| Priffer Abichnitt.                                                                                                                 | Gette              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Rriegerifche Borbereitungen                                                                                                        | 118-130            |  |  |
| I. Erfte militairifde Dafregeln Sannovers in Rolge bes Bunbes-                                                                     |                    |  |  |
| beichluffes bom 14. Juni und nach ber prengifden Rriegeerflarung                                                                   | 115 - 120          |  |  |
| II. Eibibergang ber Divifton Mauteuffel                                                                                            | 121 - 123          |  |  |
| 111. Confeil in Berrenbaufen; Beichlug bes Rouigs, Die Armee bei                                                                   | 104 100            |  |  |
| Bottingen ju concentriren                                                                                                          | 124—126<br>127—128 |  |  |
| V. Die Racht vom 15. jum 16. Junt und bie Abreife bes Ronigs                                                                       | 147-140            |  |  |
| Georg nach Göttingen                                                                                                               | 129 - 130          |  |  |
| Bierter Abfdnitt.                                                                                                                  |                    |  |  |
| Der Rrieg                                                                                                                          | 131-172            |  |  |
| I. Bereinigung ber Armee bei Gottingen                                                                                             | 183-134            |  |  |
| II. Truppenbewegungen nach Gottingen und Mobilmachungenothbebeife                                                                  | 135 - 139          |  |  |
| III. Der Commanbowechfel in Gottingen                                                                                              | 140 - 142          |  |  |
| IV. Des Ronigs militairifche Direttiven gur beschleunigten Dobilmadjung                                                            | 142-145            |  |  |
| V. General von Arentsichildt und fein Stab                                                                                         | 146 - 147          |  |  |
| VI, Des Ronigs Schritte gur Berbeifilhrung einer Cooperation ber                                                                   |                    |  |  |
| Deffen und Bayern                                                                                                                  | 148-151            |  |  |
| VII. Des Ronigs Aufruf an fein Bolf                                                                                                | 152<br>153         |  |  |
| VIII. Das Königliche Bauptquartier                                                                                                 | 154                |  |  |
| IX. General von Arentsichildt's Hebernahme bes Armeecommandos<br>X. Beitere Organifation. Mobilmachungs- und Sicherheitsmaftregein | 104                |  |  |
| ber hannoberichen Armee bei Gottingen am 18. bie 20. Juni                                                                          | 155 - 162          |  |  |
| XI. Die ftrategifche Lage am 18. und 19. Juni und bie Entichliefungen                                                              | 100                |  |  |
| bes hannoveriden Sauptquartiers                                                                                                    | 163 - 168          |  |  |
| XII. Stärfe und Formation ber vom 15. Juni an im Anmarich gegen                                                                    |                    |  |  |
| Sanneber und Rurheffen begriffenen Streitfrafte                                                                                    | 169 - 172          |  |  |
| Junfter Abfonitt.                                                                                                                  |                    |  |  |
| Bon Gottingen nach Gifenach                                                                                                        | 173-194            |  |  |
| I. Abmarich ber hannoverichen Armee von Gottingen nach Deiligenftabt                                                               |                    |  |  |
| II Die militairiide Page om 92 Juni                                                                                                | 179-181            |  |  |
| II. Die militairische Lage am 22. Juni                                                                                             | 181-183            |  |  |
| 1V. Fortsetung bes Mariches fiber Langensatza auf Gisenach am<br>23. Juni; Eintreffen eines prenßischen Parlamentairs; Absendung   |                    |  |  |
| 23. Juni ; Gintreffen eines preugifchen Barlamentaire ; Abfendung                                                                  |                    |  |  |
| des Majors von Jacobi nach Gotha                                                                                                   | 183 - 190          |  |  |
| V. Geperal Faldenftein's Truppenbewegungen am 29. Juni                                                                             | 190—193            |  |  |
| VI. Abfenbung bes Archivrathe Dr. D. Rlopp von Langenfalga nach                                                                    |                    |  |  |
| bem bayerifden Sauptquartier und Wien                                                                                              | 193—194            |  |  |
| Secffer Abfdnitt.                                                                                                                  |                    |  |  |
| Der Marich nach Gifenach und jurud nach Langenfalga                                                                                | 195-248            |  |  |
| I. Die Berhandlungen in Gotha am 23. und 24. Inni und Siftirung                                                                    |                    |  |  |
| des begonnenen Bormariches                                                                                                         | 197-206            |  |  |
| II. Dberfilieutenant Ruborff recognoscirt am 24. Juni gegen Gifenach                                                               |                    |  |  |
| und findet es fcwach befetst                                                                                                       | 206-207            |  |  |
| III. Der Ronig befiehlt bie Wieberaufnahme bes Bormariches gegen                                                                   |                    |  |  |
| Gifenadi                                                                                                                           | 208-210            |  |  |
| IV. Die Berhaublungen werben auf Befehl bes Rönigs abgebrochen .                                                                   | 210-212            |  |  |
| V. Die Lage in Gifenach am 24. Juni Bormittage; bas Gefecht bei                                                                    |                    |  |  |
| Mediterflebt; ber hannoveriche Bormarich; Baffenftillfanbe. Erffarung                                                              | 212-220            |  |  |
| vI. Unterrebung Dammere' mit Often-Gaden; Bieberaufnahme ber                                                                       | 210-000            |  |  |
| Berganblungen                                                                                                                      | 220-224            |  |  |

| (111      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite     |  |
| VII.      | Die Operationen ber preußischen Streitfrafte am 24. 3unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224-225   |  |
| VIII.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|           | nach Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225-227   |  |
| IX        | General von Alvensleben ale toniglich preugifder Abgefanbter int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |
| 414,      | hannoveriden Dauptquartier. Ein Baffenfillfand wird ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |
|           | gefchloffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227-230   |  |
| v         | General bon Faldenftein erfennt ben Baffenftillftand nicht an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230-233   |  |
| 20.       | Eintreffen ber Depotabtheilung bes Rroupring-Dragoner-Regiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 200   |  |
|           | am 95 Tuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233-234   |  |
| VI.       | Ereigniffe am 26. Juni. Borruden bee General bon Faldenflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200-201   |  |
| A1.       | bon Cifenach gegen Stodhaufen mabrent bes Baffenftillftanbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231-237   |  |
| YII       | Dberft bon Doering vom toniglich preugischen Generalftabe trifft ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 201   |  |
| 2511.     | Unterhandler im toniglich hannoberichen Sauptquartier ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237-238   |  |
| vIII      | Der Rriegerath im hannoberiden Dauptquartier und Befding, eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201-400   |  |
| AIII.     | Defenfivfiellung binter ber Unfirmt ju beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239-241   |  |
| VIV       | General bon Faldenfteine Angriffebiepofitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 241 - 243 |  |
| VV.       | Operationeplan bes Bringen Rarl von Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243-244   |  |
| VVI       | Des Griechtelich am ber Unfreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244-247   |  |
| X V 1.    | Das Gefechtsfelb an ber Unftrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247-248   |  |
|           | Raditrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247-248   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|           | Siebenter Abfonitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |
| Die Sal   | acht bei gangenfalga am 27. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249 - 302 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251       |  |
| .1.       | Eintreffen ber hannoverichen Armee in ber Stellung an ber Unftrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |
| 11.       | Die ersten Morgenftunden des 27. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252 - 253 |  |
| 111.      | Bormarich bes General bon Flies auf Langenfalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253-255   |  |
| IV.       | Allgemeine Ucberficht bes Gefechteverlaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255-257   |  |
| <u>v.</u> | Angriff auf die hannoverichen Bortruppen und Rlidzug berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |
|           | ut die Defenfivstellung hiuter ber Unftrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257-262   |  |
| VI.       | Der Angriff ber Linienbataillone ber Brigabe Bothmer Scheitert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |
|           | an der Unstrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262 - 268 |  |
| VII.      | Der Angriff bes preußischen Gros auf Mergleben; Borbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |
|           | bes hannoverichen 3. Jagerbataillone fiber bie Unftrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 - 273 |  |
| VIII.     | General bon Arentsichilbt geht gur Dffenfive fiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273 - 275 |  |
| IX.       | Die Angriff ber britten Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275-280   |  |
|           | 1. Der Angriff ber britten Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 275 - 277 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|           | bes Garbe-Regimente, ber 3. Jager und Garbe-Jager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277 - 230 |  |
| X.        | hartnadige Bertheidigung bes Terrainabidinitte an ber Galja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281-285   |  |
| XI.       | Borgehen bes Cambridge-Dragoner-Regiments fiber Ragelftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285 - 287 |  |
| XII.      | Borgeben ber hannoverichen Referve-Cavallerie und einer reitenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |
|           | Batterie jur Berfolgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 287 - 289 |  |
| XIII.     | Angriff ber Garbe bu Corps, bes Garbe-Quiraffier-Regiments unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |
|           | ber Cambribge-Dragoner auf breufifche Quarrece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289 - 291 |  |
| XIV.      | Berfolgung bes Detachements Mlies bie Bennigsleben und Abung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |
|           | beffelbent gegett Barag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294 - 296 |  |
| XV.       | Den bon Ronig Georg begbfichtigten Bormarich auf Gotha erflart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |
| _         | beffelben gegen Warza. Den von König Georg beabsichtigten Bormarfc auf Gotha erflärt General von Arentsschilbts für unthunlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296 - 297 |  |
| XVI.      | Rriegerath am 27. Juni Abende in Pangenialia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297-299   |  |
| XVII.     | Die militairifche Lage am 27. Juni Abenbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 - 301 |  |
| XVIII.    | Armeebefehl bes Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301-302   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|           | Acter Abidnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
| Die nach  | ften Folgen ber Schlacht von Langenfalga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303 - 321 |  |
| I.        | Baffenftillftanbeanerbieten am 28. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305-306   |  |
| TÎ.       | Die Capitulation wird bon ber Dannoveriden Generalitat ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000       |  |
|           | unahmenbhar erffärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307-308   |  |
| III.      | unabwendbar erflärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308 - 309 |  |
| ****      | refere commended and commended to a contract | 000 - 000 |  |

I BELL LILL

ìħ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV. Gine militairifde Capitulation wird mit Beneral bon Saldenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite     |
| bereinbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 809-311   |
| V. Die Beftattung ber Gefallenen am 28. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 811312    |
| VI. Anmarich ber Truppen bes General von Manteuffel am 28. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 811312    |
| VII. General von Manteuffel trifft im Auftrage des Königs ein und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 812-813   |
| VII. General von Mauteuffel trifft im Auftrage Des Königs ein und ichlieft mit General von Arentsichildt eine Capitulation ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 813-315   |
| janiegt mit General von Arentojaniot eine Capitulation av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| VIII. Die Waffenabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315-817   |
| 1A. Der Sanitatsolenje und bas Samariterigum in Langenjalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317319    |
| X. Rudfehr ber hannoverichen Armee in die Beimath am 80. 3uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319-321   |
| XI. Abreife bes Ronigs Georg von Langenfalga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321       |
| Meunter Abidniff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Das Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323       |
| I. Die Enticheibung bes beutichen Rrieges und bie Friedensvermittelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| bes Raifers Rapoleon III.  II. König Georg's Friedensbeftrebungen werden gurfidgewiefen, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 825-327   |
| II. Sonia Georg's Griebensbeftrebnugen merben gurfidgemiefen, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Muneriousnolitif erreicht ihre Riele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327-331   |
| Annerionspolitit erreicht ihre Biele. 111. Die Stimmung in hannover mahrend ber Krifis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 831 - 882 |
| IV. Die Befitergreifung bes Konigreiche Saumover burch Brengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332-333   |
| V. Die hannoversche Officiersfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 833-340   |
| VI. Schlußbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341-346   |
| The state of the s |           |
| Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Beilage I. Der Rildjug bes Depots 7. Infanterie-Regiments von Osnabrild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349-854   |
| Das Detachement 7. Jufanterie-Regiments in Embent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354-359   |
| Beijage II. Ordre de bataille ber foniglich preufifden Armee unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| General Bogel von Kaldenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 - 861 |
| Ordre de bataille bes Detachemente bes Generalmajor von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Stics am 27 Juni 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361-362   |
| Beilage III. Banptquartier Gr. Majeftat bes Ronigs bon Dannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363       |
| Ordre de bataille ber fgl. hannov. Armee im Juni 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 363-365   |
| Beilage IVa. Ramentliche amtliche Liften ber Tobten und Bermunbeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000 000   |
| ber tonigl. hannoberiden Armee in ber Schlacht bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Pangenfalia am 27. Juni 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 366-872   |
| Beilage IVb. Summariche Ueberficht ber preugischen Berlufte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| namentliche Lifte ber gefallenen und verwundeten preußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Officiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373       |
| Beilage V. Rachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 974 - 380 |
| Ottinge 1. Studitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 014 -000  |

## Berichtiaungen und Druckfehler.

#### a) Berichtigungen.

- Seite 22, Borletter Abfat. Behnis Beira:heconfens mar bon allen Officieren ber Bermogensuadweis von 15 000 Thalern burch Deponirung bies ficherftellenber Babiere ju erbringen
- Seite 124, Abfat 3, Beile 6. Am Confeil in Berrenhaufen am 15. Juni nahm General von 3. D. Jacobi nicht theil. Seite 142, Laut General-Orbre vom 18. Juni murben außer ben genannten Officieren
- General Miller, Generallieutenant von Schwanewebe, Rittmeifter von Schnehen nicht wie irrifulmlich angegeben, General von Schnehen fowie Pring zu Schwa-Braunfels, 1. 3ager Bataillons, und Muffibirector Gerold bem Stabe Geiner Majeftat attachirt. - Der Divifioneperband warb aufgehoben, die Dibifione-Commandeure Generallieutenant Freiherr Grote und Generallieutenant von Rambobr traten in Inactivitat und Benfionefland, ebenfo Generallientenant Dammert, Commanbeur bes Ingenieurcorps, und General-Major bon Beufmit, ber 1. Caballerie-Brigabe.

#### b) Drudfehler ac.

Seite 8, Zeile 11 von oben ift zu lefen: Manover.

- 14,
- 49, Abfat 3, erftes Wort, flatt Gie ift Co gu lefen. 50, Abfat 1, Beile 6, ftatt bliebe, werben follte.
- 74, Anmertung, ber Bortlant ber Depefde ift Beile 3 bennrubigt fatt beeinflußt, beegl.
- Anmertung, Beile 3, ties 24. Darg flatt 13., und Beile 7, flatt bemertt, 76, conflatirt.
- lies Oberftlieutenant bon Beifo. 141
- 155 lies Bellhaufen ftatt Billbaufen.
- 162, lebte Beile, ift gu lefen: fich retten gu feben, flatt fich gu retten feben. 170, Reife 11, lies 15. fatt 14.
  - 176. 10 bon unten lies murben filr worben. \*
- 178. 8. lies Beiligenftabt, \* 79 182 18, lies ohne bies, flatt ohne fie.
- 220. 21, flatt fete lies fette. 227 10 von unten lies toniglich breufifden.
- 235 27, lies Gottingen,
  - 237, 8 bon unten, lies Gifenach, lette Beile um eine Brigabe. 77 257, 19, fiet Somabron.
- 262, 16, fies Rallenberg. Heberichrift, ift ju lefen: Brigaben.
- Beile 8 bon unten, lies flatt Garbe-, Ronigin . Onfaren.
- 293. Anmerfung, borlette Beile, 2. Schmabron, ift Cambribge-Dragoner guaufligen. 299, Beile 9, von unten, lies geworben.
- " 12, brittes Wort, lies ber ftatt bie. 812,
- 313, 11 bon nnten, fies Bebringen.
- 321, 17 bon unten, lies begaben.
- Beim Motto unter Schlugbetrachtung ift bas zweite Anffibrungezeichen binter feine ju feben und nach hanbelt ju ftreichen. 352, 11, ties Bifete.
- Enblich ift flatt Arentefchilbt mehrfach irrthumlich Arentschilbt gebrudt.

Erster Abschnitt.

#### Als Quellen bienten:

3 a c o b i , General-Liemenant, "Das zehnte Armeecops bes beutschen Bundesheres." D o e d s "Der Compganichanshalt ber Edvigd, hannoverschien Anfanterie." "Cerecier-Reglement für bie Infanterie der Königl, hannoversichen Armee." D. Paffellt, "Die hannoversche Cavallerie und fie Ente."

# Uebersicht der Königlich hannoverschen Armeeverhältnisse vor dem Kriege 1866.

### I. Ariegsgeschichtlicher Rückblick.

Nec aspera terrent.

Die Königl. hannoversche Armee hat bis zur Katastrophe von 1806 viel Cignartiges und Besonderes bewahrt, was sie vor anderen Heren vortheitighaft ausgrächete; ihre Aussiblaum sond auf einer hohen Etule, ihre Kriegstlächtigkeit und Dischiehn waren weltkertahnt. Biete besondere Gigenthumschlaufter und die den Tuppen lagen begründet in ihrer Entstehungsund Riegsgeschiehte und in dem honnoverschen begründer in ihrer Entstehungsund Riegsgeschiehte und in dem honnoverschen Bestimt zurüch geden Son geben bei Bestimt zu die eine Bestimt zu die eine Bestimt zu die eine Bestimt zu die eine Konton der die eine Bestimt gestimt gestimt

Mach endlich geschoffenen Frieden waren die Schne Gergogs Georg unemblich gehiert, die Schahe und Bunken zu fielen, welche der Vollschiege Reig geschoffen. Biete Hofpitälter sie die zohreichen Invollben und hinterblieden der helbe die Schale der Vollschie der Vollschieden und beiterblieden von Disserten und Soldaten von Gergog Georg Wisselfung grandente Copitation, der unter Georg III. durch Zhoreiperchapselt wermehrt jest über 3 Millionen Mart beträgt, und mit der Michael vermehrt jest über 3 Millionen Mart beträgt, und mit der Michaelsschieden Gestlung für Ulterofficier und Soldatenlieder vereint bewachtet wird.

Die Aurmürde, auf welche bas welftiche haus als Erbe ber alten Derzige von Senden gerechten Mirpund batte, warte 1802 für Rouantschweige Annehung als Errungenichgest triegerischer Angiertleit etworken; Hexang femel August von 1804 bei 1802 auch 1804 bei 1804

Hrugh bei St. Georgh in Ungarn auf bem Schlichte im Albanien, Friedrich August bei St. Georgh in Ungarn auf bem Schachtfelte blieben. Beide hatten sich im Tuffenfrieg an der Spige fallerlicher Reitereginnente bereits fichher rühmlichst ausgegeichnet. Bow den sien leine Uruppen wird bereichte, das sie "unsfredlichen Auchm ihres Bohrebeltens" grannen.

Bishernd des fiedenischigen Krieges in vielfacher Wechstebeischung, und erge Buffendbertichet in der peutifichen Arume, benabiten ich die hanvoortigen Tungen, welche der Rein der sognannten allüten Krimet bildeten, geführt den einem der edelste Faufer Geren der echte in der Schale Friedrich bes Großen grechten General Jerzog Fredinand von Brauntschweig und Lüneburg, einem nachen Berwandsche Schweig Gerog II.
— im schäftlichen Kampis genem franterisch bermachtigte, Geren in glangenöhre Weiter. Diefe Frühuge, welche den Nachmachtigen einem den der der Geführlichtigen Kampis genem ernterische Bermachtige Geren den Greicht der Geführ der Geren der Gere

Der Konigl. preuß. Staatsminifter von Westphalen, herausgeber ber Geschichte ber Feldgage bes herzogs -- nach Manuferipten feines Großvaters, bes ausgezeichneten bergogl. Ariegssecteutes gleichen Namens --, fceibt:

"Ferbinand von Braunfchweig befaß alle Felbherrneigenfchaften, welche -erforberlich find, ein großes Berr ju fubren; er feste fein bobes Biel "ftets in die Ehre und bas Bobl feines Saufes und Baterlandes, bas "er por Allem über bie Gomach, bon einem ftolgen eitlen Feinbe will: "fürlich Gebote anzunehmen, erheben wollte . . . . Geine Unternehmungen "Beigten eine oft unglaubliche, aber ftete überlegte Rubnheit, Die felten "ibr Riel perfehlte. Mit ber im Rriege alles vermogenben und fo "feltenen Runft, immer bie rechte Reit und ben rechten Ort zu mablen, "vereinte ber Bergog einen warmen Gifer und hoben Duth, ben neu "auffpringende Sinderniffe und Gefahren nur anfeuerten, im Felbe "unterftust bon einem burch lange lebung und große Beifpiele ge-"fcarften Blid. - Go mar er im Stanbe, bas fleine bannoberiche "Beer mit foneibenben Baffen gu berfeben und bie bes überlegenen "Feindes gleichfam ftumpf ju machen. Daburch gefcah es benn, bag "jum Bermunbern Guropas in bem ungleichften Rrieg, ber je geführt "worben, Sannober und Franfreid - als unter fich gleiche Dadte pflegen -. "nicht nur Rrieg führten, fonbern bag felbft bag Erftaunen bieruber "balb verftummte . . . . . Bie groß ber Ginbrud ber Erfolge bes "Bergogs mar, beweift unter Unbern, bag nach bem Giege bei Minben "ber frangofifche Gefanbte in Bien nach Baris berichtete, bag er bort "bor Cham feine Mugen nicht mehr aufzuheben mage."

Bon befonderer Bedeutung aber bleibt es, bag bie hannoberichen Baffen bamals nicht in einem beutichen Rriege, fonbern im Rampfe mit Frantreich

ihre Borbeeren ermarben.

Daß Ferbinand's Siege ben Sang bes fiebenjabrigen Rriegs und Friebrichs II. Erfolge mitbebingten, bebarf teines Borte weiterer Erbrterung.

Bie in ber preufifden Armer noch beute bie Erinnerungen bes 7jabrigen Rrieges lebenbig fortwirten, fo blieb auch ber Ruhm bes hannoberich-frangofifchen Rrieges in Sannover unbergeffen. Rur ju balb follten ben Glangtagen fcmere Brufungen folgen; 1791-92 bie ungludlichen Felbauge ber Alliirten gegen Die frangofifche Republit, in beren traurigem Berlaufe bie Sannoberaner einer gang befonbers glangenben Baffenthat fich rubmen tonnten: bes Musfalls bon Menin unter bem alten General bon Sammerftein und feinem Stabschef, bem genialen Dajor Scharnhorft, jenem Sannoberaner, ber, fpater in bie preußifche Armee übertretend, geiftiger Schöpfer ber allgemeinen Wehrpflicht, Dragnifator bes Beeres marb und fo bie Erfolge bon 1813 porbereitete.

Durch bie Rieberlage Defterreichs und Ruklanbs in ber Dreitaiferichlacht von Mufterlit gelangte Rapoleon December 1805 auf ben Sobepuntt feiner Dacht. Die Frangofen occupirten Sannoper icon 1803, weil England Franfreich ben Rrieg erflart hatte; Breugen aber verbundete fich am 15. December 1805 mit Frankreich und ließ fich im Mustaufch gegen Unsbach, Bayreuth, Cleve, Reuchatel und Balengin von Rapoleon Sannover, bas Stammland Ronia Georas, abtreten. Es nahm, wie die Folgen zeigten, bamit ein verhangnigvolles Danaergefchent an. Balb folgten Bermurfniffe mit bem hochmuthigen Imperator, ber Breugen wie einen abhangigen Bafallenftaat behanbelte.

Enblich murben Rapoleons Digachtung und Billfur unerträglich; bies führte 1809 jum Rriege -, Die eifernen Burfel fielen am Tage bon Jena und Auerftabt fo ungunftig, bag bamit ber Staat Friedrich II. jum traurigften Radgang berurtheilt mar.

England allein, burch feine infulare Lage ber unmittelbaren Dachtfphare Rapoleon entzogen, beugte fich nicht feinem Willen, und fuhrte ben Rrieg erfolgreich fort. Ronig Georg, Rurfurft bon Sannober, bermochte gwar nicht fein bon ben Grangofen 1803 obne Rriegeerffarung überfallenes Stammland ju behaupten, ließ aber aus Beftanbtheilen ber furfürftlichen Armee, welche ungeruftet und taum 9000 Dann ftart, in Folge ber Convention bon Artlenburg entwaffnet und aufgeloft war, burch freiwillige Berbung ein Truppencorps bilben, welches wie einft ihre Bater bei Minben und Erefelb jene unverschulbete Demuthigung balb wieber gut machte,

In England, als "bes Ronigs beutiche Legion" formirt, trugen bie Sannoveraner ihre ruhmreichen Fahnen auf ber fernen phrenaifchen Salbinfel bon Gieg ju Gieg ; ihre Erfolge belebten bie ichmache Soffnung ber beutiden Batrioten auf enbliche Befreiung bom ichmablichen frangofifchen Jode in einer Beit neu, wo Breufien tief gebemuthigt und miberftanbbunfabig, Defterreich friegsmube und gebrochen mar. Es fann nicht genug hervorgehoben werben, mit welcher Opferwilligfeit alte Golbaten wie junge Refruten bem Ruf ihres Rurfürften folgten, ale noch taum bas erfte Weben bes Befreiungsgebantens im übrigen Deutschland fich bemeitbar machte, ihr Mles einsesten im Rampf gegen frangolifde Gemaltherricaft. Biele preugifde Offigiere, von gleichem Thatenbrang befeelt, gingen bamale nach England, unter ihnen auch Gneifenau, ber immer fur Breugens Erhebung begeiftert, zeitweife an bem guten Billen ber leitenben Rreife verzweifelte. Rach Defterreichs Erhebung und Fall 1809 war in Deutschland alle Soffnung gefunten. Rur eines Belfenfürften fühner Duth führte gu einem glangenben Erfolge; Bergog Friedrich Bilhelm bon Braunichmeig. Dels mit feiner schwarzen Schaar brach fich von Bohnen gur Norbiee Bahn, und erreichte, nachbem er die breifach überlegenen Frangofen bei Delwer gediagen, alfalific Enfand.

Des Königs Georg beutsche Legion flaub in Spanien und Portugal unter Beiltigenas Commands, und bildet nach dem endlichen frieden, vereint uit den Reufermationen, die 1813 und 1815 im Ausschreitigum in Beken gerufen und der Gehrebe wie in der Schöelt von Westerlein mit seiner vagender Tapferleit geforfen hatten, die Stammtsteper der späteren föniglich bannbertschau Armee.

Die Legion ergangte fich bis 1815 fort und fort burch freimilligm Jaung größtentsfeiß nur aus bem hannoverfein Baterlande; im Laufe ber Jahre flanden gegen 30 000 Mann in iftem Reifen vor bem geinde, die Kanglifte weift 1350 Officiere, Milliatekenuten und Merzte nach, welche ihr angehorten und im Relbe binten.

Der allmachtige frangofifche Raifer erließ bie harteften Strafbeliete gegen bie Legionswerber und bie ihnen folgenden Freiwilligen; Galecre und

Tob murben angebrobt.

Die Norbsecfussen wurden scharf bewacht; aber die hannoverschen Jungen aus Siddt und Land, Schloß und Hite schalten leine Geschr und erreichten, begünstigt von den treuen Auffendewohnern, die oft ihre Boote und ihr Leben auf's Spiel setzen, meilt gludlich der Nacht und Nebel die englischen Schiffe.

Roch lebt bie Erinnerung an jene fifinen Fahrten, an bie wechselwollen Erlebniffe in fernen fremben Banben, an Rampfe, bie ben alten Selbenfagen gleichen, burch lebertieferung von ben Baten und Afnen in schlichter und

boch munberbar flingenben Ergablungen fort.

An den Schulen verlautet von Alledem nichts. — Lesen wir oder die Geschäfte ber könglich der leden Kezion, wie fie der englissige Major Bennish in voller Betrögung des hervorragenden Antheils, welchen diese Tempenceryk an den Erssegung des Bertvorragenden Antheils, welchen diese Tempenceryk an den Erssegung des Betriorragenden Antheinischen der Legion und Eingelner in einen Schilderungen nur wohrheitsgemäß, — jedensalls nicht übertrieben — dargestellt sind,

Wenn bas erfte Hufaren-Negiment im Gefechte bei Er Bobon 1811 vierzig Anguliffe aussplütze, und wieldagfe feinblicher Ubermacht gläcklich Wiberfand Leifletz, so ist die eine wohl einig bastehen ewallersplütze. Gestlung, die es vollauf rechterist, das das Regiment zum duerenden Gebätsung inren Vannen am Sübeltosssen und Vergemen zu von der haben der Geschaufung wer der Angulif ber schweren Vergariss von der Angulif ber schweren Vergarissen 1812 bei Gergia Gerandsseggen bei franzische Guarrees, von bem Bord Welfington sogten: "baß er nie einen füssern gefeben."

Gleich bewundernswerthe Helbenthaten der Jusanterie sind unter vielen audern die Bertheibigung von Hougomont und sa hahe Sainte am Tage von Batersoo.

Mojor v. Haffell sagt mit allem Necht, daß noch 1866 ber Geist inner Hendigharen in der hannverfeigen Cavallerie Behardes ledendig sortieket, und erimmet en die Judelleifeie des Höldigen Betteleines der sich nicht der Bertelleine Hendigen Betteleines der sich der Konfan der Bettelleine Stepfin ferden ferden Region ferden und bestehen und bie Arten mit ikene Schnen und Gelfen auf die Arten

glorreicher Thaten gurudblidten. Aber berfelbe Beift lebte bis gulest auch in ben anberen Baffengattungen ; bie Legionsofficiere maren überall bie Erager beffelben gemefen, und er hatte fich erhalten und fortgeerbt.

Die langiabrige Bermenbung im Canbe bes Guerillafrieges unter bem Dberbefehl bes eifernen Bergogs, ber an bie Truppen bezüglich Disciplin, Darfch- und Gefechtsleiftungen bie bochften Unforderungen fiellte, batte aus ber Legion eine Elitetruppe im mabren Ginne bes Bortes gemacht.

Die Erfolge Bellingtone in Cugnien labmten Ravoleone Rriegeführung in Deutschland und zwangen ibn, feine Rerntruppen und erprobteften Generale bortbin au fdiden. Es beburfte nicht ber Erwähnung, baf fomit bas hannoveriche Blut, welches in Spanien flog, auch fur Die Befreiung Deutschlands vergoffen marb, wenn nicht neuerdings bie Tenbeng fich vielfach geltenb machte, ben hervorragenben Antheil, welchen bie hannoberichen Baffen bor allen anbern an bem großen Rampfe gegen bie napoleonifche Weltzwingberricaft hatten, moglichft tobtaufdweigen und bon englifden Golbnern gu fprechen, ohne flar ju fagen, bag Sannovere tapfere Gohne fo allein in alter Treue ihres Rurfurft-Ronigs Feldzeichen hoch halten tonnten, ba gang Deutschland frantifchem Uebermuth fich gefügt batte. Es fcheint auch fast vergeffen, baß zwei Belfenfürften, Felbmarfcall Bergog Carl Bilbelm Ferbinand bon Braunfdweig bei Auerftabt, und beffen tapferer Cohn Bergog Friedrich Bilbelm bei Quatrebras auf bem Felbe ber Ghre fielen, und baf fein anberes deutsches Fürstenhaus in folder Beife opferfreudig fein Alles für Deutschlands Befreiung einfeste.

Dag unter Lord Bellington bei Baterloo mehr bentiche, hollanbifche und belgifche ale englifche Truppen focten, und erftere hauptfachlich Sannoveraner und Braunfdweiger maren, mirb felten noch genugend betont. "Bon Sannover fprechen wir nicht", ift, was Althannovers Ruhm und Ehre betrifft, neuerbings bie ftillfcweigenb gultige Regel geworben.

Dies rechtfertigt es, bier barauf bingumeifen, baf fomobl burch bie opfervollen Rampfe auf ber Peninfula, wie an ber Bohrbe und bei Baterloo Dapoleone Beltherrichaft querft ericuttert und bann gebrochen und fo mit Stromen hannoverichen Blutes bie Ronigsfrone bes Landes glorreich erworben marb.

Bur Erinnerung an bie Belbenthaten ihrer Ctammforper führten bie meiften Truppentheile an ihren Felbzeichen und Ropfbebedungen bie Damen ber Chladiten, in benen biefelben fich befonbers ausgezeichnet batten. Barbe bu Corps und Garbe-Rurafflere "Beninfula", "Baterloo", Gargia Bernanbeg. Garbe Bufaren: "Beninfula", "Baterloo", "El Bobon". Ronigin Sufaren: "Beninfula", "Baroffa". Cambridge: Dragoner: "Beninfula", "Baterloo", "Gohrbe". Rroupring Dragoner: "Baterloo". Garbe-Regiment: "Beninfula, Baterloo". 2, 3. 4. 5. 6. 7. Infanterie-Regiment: "Waterloo". Garbe-Jager: Bataillon: "Beninfula", "Baterloo", "Benta bel Pogo". 1. Jager-Bataillon: "Baterloo". Ingenieur . Corps: "Beninfula", "Baterloo". Reitende Artillerie: "Baterloo", "Gohrbe". Jug-Artillerie: "Baterloo".

Rach ben langen fcmeren Jahren bes Krieges und ber Frembherrichaft fonnte bas verarmte Land fur bie Armee nur bie unumganglich nothwendigen Ausgaben bestreiten. Große Sparfamteit mußte lange Beit vorwalten, Dauernber Friebe begunftigte bas Bieberaufbluben Sannovers.

Alls fichner Reiter und Cadalleieichter hatte Ernst August sich mie gelde glangend bervongeschap, die Canalleie was die von im befonders bevorzugte Walft. Turch größere Wannder gemischer Turppengatungen wurde die friegeriche Ausbildung gehoben, und als nach 33istriger Friedensgeit im Frichigere 1848 ein Lepil ber honnoverden Turppen gegen Antennatins fich gerufen wurde, zichneten sie sich gerufen wurde, zichneten sie sich genachen bei Bundesanteccops erstell, im keinen Kriege viellach rissentie wurden der Bundesanteccops erstell, im keinen Kriege viellach rissentied aus und wurden von ben pruspischen Derbeschlichsbaber General v. Wrangel als völlig ebenbürig anerkannt.

Rönig Georg hat im Geifte seines Baters fiets der Armee des größte perstönliche Interesse gewöhnet. Ihm verdankte sie Berbesseungen der Bewossfrung, Auskisstung, Auskissung — kurz, im Allem den Sciandpuntt, weichen sie 1866 einnahm. — Die dis zuselt bestehenden Nängel sind soft Aussachne aus mannengend gewährte Geldwickt zurächzissker.

Immer ftrebe jum Gangen, und tannft bu felber tein Ganges werben, als bienenbes Giteb ichließ an ein Ganges bich an.

# II. Die Königlich hannoversche Armee als deutsches Bundescontingent.\*)

ic Königlich hannoverschen Truppen mit Anschied ber herzoglich braunschweigschen bildeten zuschge ber Ariegkorrisstung des deutschen Bundes die erke Division des X. Armercorps, dessen 2. Division aus den Contingenten von Höstlich, Bauenburg, Mcklendurg-Schwerin und -Streitis, Oldenburg und den der ihr die fischen beständ.

Im X. Bundesarmecorps waren somit nur Niebersachsen, Gohne bon Boldmannen vereinigt, die fich zu allen Zeiten durch besondern Wussertischtigkeit, triegerichen Sinn, ausbauerende Körpertraft uns größe Candhastigkeit ausgeichneten. Die Angliederung der combinitien 2. Division an die gut organistret hannoversche Armee verrüngerten die Nachtheile der bunten Justiammenschung des X. Corps.

Die inneren Berhaltniffe beffelben waren burch besonbere Bereinbarungen geregelt und ben Bunbesanforberungen entsprechenb gefichert. Freilich immer

<sup>\*)</sup> Zahlemangaben und Etats find dem officiellen Berte: "Das X. Armeecorps bes beutichen Bundesherres", verjast von General Jacobi und herausgegeben von B. Jacobi, Sauptmann im Generaffade, entitommen.

in bem Sinne, bag bie verschiebenen Contingente niemals berufen fein tonnten, pichfifch felbsfiftanbig in friegerische Action zu treten, aber allegeit bereit fein mußten, ben Bunbesbeschischiffen gemäß nach Maßgabe ber Bunbesbriegsber-

faffung in amei bis brei Wochen mobil ins Relb au ruden.

Die Stätt, Organifation und Friedenssserungten der Königl, sonnov. Armes entsprach dellig der Aumebringsdereilung, welche bestimmte, daß hannover: 18 Schwadronen Cavalleris, 18 Bataillone Infanteris, 50 Gerfaßge Setbartilleris, 2 Frontier-Compagnien als Hanny und Refero-Embes -Contingent in der Schwanisfart von 22 93-48 Wann mit 781.7 Deinfrighten zu kellen hatte, die nötigignfalls nach 6 Wochen durch Erfahmannischen und der Verlahmannischen der Verlahmannische der Verlahmannischen der V

Die hiernach als übergäßig im Conde gundlickeienden Truppentheite botten vollauf den Bedarf an Ofsfeieren und Unterossieiteren, welcher beim Ulbergang auf den Ariegosis durch in dem Stäben gu beispende Siellen zu einteat, und siegerten überdies die erforbertiche Erhöpung bes Stats und stiellen ausgehötete Erstemannschaften zur Berflaums.

Für die Cavallerie war eine Umsormung der bestehenden drei schwachen Friedensbrigaden zu je 2 Regimenter & Echwadronen in insgesommt brei keigesfarte Regimenter zu je 6 Schwadronen in Aussicht genommen,

Much bie Artillerie anberte, wenn ber Briegszuftand eintrat, ihre Friebens-

eintheilung burch Formation felbftftanbiger Abtheilungen.

Die ersorbeiliche Angast von Chargen und Mannichaften für die Mobilmachung war im Friedensetat sicher gestellt. Aesnilich lagen die Berhältnisse beim Ingenieurcorps.

Die Bahl ber Cavalleriebferbe, welche im Frieden gehalten murben, mar fo festgefett, bag ber bochfte Kriegsetat gesichert mar.

Der Mehrbebarf von Pferden fur Formirung von Depots, sint die Minnefaliente, das Amerelabenefen sonnte — bei der im Cande nachganisfenen etwa gehnlich afferen 3ach ju mitstartischen Morden bruchberer Pferde — durch freien Hondlauf oder Requisition jeder Eet befchafft werden; — immer in der Boraussegung, das die Kriegsformation nicht wie 1866 überftürzt und die Justifiquatelle des Candes absharbe erfolgte.

Bum Bunbeshaupteontingent gehörten 2 ambulante holpitäfer fat je 250 Rrante, ebenjo ein siehenbes holpital für 1250 Mann; bei Aufgebot bes Reserve-Contingents war ein brittes ausbulantes hospital vorgeseen.

für bie 1. Division bes X. Corps ftellte hannover ben erforberlichen Belagerungspart allein, Braunfchweig gabite bagu nur 1/7 ber Rriegsuntoften.

Bei Formitung ber mobilen Sibbe wor Braunschweig im Berfallniß einen Comtingenißfaller beifeiglig. Sein Goncurengreig jur Bubb fer Corpbin und Dielisionscommandeure hatte es an Hannover obgetreten. Es blieben fo bie Spötern Commandworchaftmiffe ber Dielision einheitlig und wie von mit bei bied und bei einer seichlichten im Brage gestellt, wie dies auch dei einer seichlichten dem Wobilundungsfallen werenehlich ist. Auf dies wenigen Benerfungen begigtig der jehanmäßigen Wobilundungung form wir uns fier beschieden, der und gestellt der Benausstenungen der Winderbeitligen Ergebeit in der Benausstenungen der Wundesberfallung entgegen Janusover in die Rechtigen bereiftligen, in menig Zogen gang unwermittelt aus bem Friedenstulland in Feld- und Kriegsverfallunft

#### III. Friedens - Organisation und -Formation.

#### 1. Oberfie Beborbe, Generalitat, Stab.

Er. Majeftat ber König führte ben Oberbefch fibre die hannoversche Armee. Als Organe bes General-Commandos leiteten der Generalabilatant und ber Chef des Generalflass alle Commandoungelegenheiten und Alleb, voos auf ben Truppendienst, die Uebungen, die Andesbertheibigung und Allema batte.

Dem Kriegsminstreium unterstand lediglich die Militairverwaltung, die hauptjächlich alle Beschlaungs und Vensionaungslegenheiten, die Berpsteung, Auskrüftung, Bequartirung und Kaleinrirung, das Aushehungsgeschäft und Militairdauwesen, sowie firchliche, Sopital- und Medicinal Augelegenheiten unfaste. Eine besonders Aushendung festleren besonders Ausgelegenheiten unfaste. Eine besonders Ausbandung festleren.

Der Generalabjutant war vortragender General im Cabinette des Königs, hatte über alle militairifcen Bortomuniffe, befonders auch über Personalien Bericht zu erstatten und die Entscheidungen Sr. Majestät herbeizufübren,

Dem Chef des Gemeassas aucra die Aussich über die missichisches Bibungsbullaten, die dienstliche Ausbildungs der Geneassschöffeiere, die Dissociation und Märsse er Truppen, die Undeberemssign und Alles, was, wie die Einzischung von Nachrichten über fremde Ammenn, Aecognodicungen des Mondoretreinst zu gestellt auf die Aussiche Aussiche

Da alle Befehle Gr. Majeftat burch bie Generalabjutantur als "Generalorbres" ber Armer gugeferligt wurden, so war diefelbe bie eigentliche commandobofborde und in allen bienftlichen Angelegenheiten von überwiegender Bedeutung.

An ihrer Spije fland General von Thiblichail, ein hochheichter. Mit ihrer Spile flat fleichter ber ibn de fleichter ber im Wefreiungstlieger eintrat und im Befreiungstliege mit Auszeichnung deinet. Unermiddichem Pflichteifer und hoher Begabung verdanfte er schon als Oberstlieutenant seine Ernennung zum stellvertreitende Menerachpilatanten des Königs Ernft August.

Seine Stellung war eine fowierige, ba er nur eine berathenbe Stimme fur bie fonigi. Enticheibungen batte, fie andererfeits in jeber Richtung vertreten mußte und überbies alle Bersonalien in einer hand lagen. Algen

wir bingu, baft General von Tichirichnis bie Leiftungen anberer nach bem eigenen Ronnen bemag, und, ftreng in Sanbhabung ber Dieciplin und im bienftlichen Formenwefen, überall, mo er Dangel fab, eingriff, fo ift erflarlich,

bag er nicht allgemein beliebt fein tonnte.

In ben letten Jahren augenleibend und nicht mehr vollig felbbienfttuchtig, erbat General von Tichirichnit wieberholt feinen Abichied, ben aber Er. Majeftat Ronig Georg in voller Burbigung ber ungeschwächten geiftigen Straft, ber feltenen Berfonaltenntnig bes Generals und mohl auch, weil im Ernppenbienft eine Bertretung beffelben burch ben Beneralftabechef ober einen anderen General gulaffig erfchien, ftete unter Berborhebung feiner Berbienfte und Unentbehrlichkeit ablebnte.

Der Rriegsminifter General Freiherr bon Branbis war ber altefte Officier ber bannoverichen Urmee, er hatte bereits als Capitain in ber berühmten Ronigl, beutiden Legion gebient, Die Ehrenzeichen von Rives, Rivelles, St. Cebaftian, Bittoria, Salamanca, Cinbab Robrigo, Fuentes b'onor, Bufaco Talopera und Baterloo, welche feine Bruft fcunudten, erhobten bie Compathien,

bie er fich burch feine ritterliche Berfonlichfeit gewann.

Mis ain 1. Darg 1866 ber noch völlig ruftige und geiftesfrifche Beneral eine Gojahrige Dienftgeit vollenbete, chrte ibn Monig Georg neben anderen Auszeichnungen burch bie hochft felbst ausgegebene Barole "von Brandis", verbunden mit bem Felbgeschrei "Ritter ohne Furcht und Tabel". In ben balb folgenden fcmeren Tagen rechtfertigte ber Briegeminifter feines

Berin glanzende Bemtheilung im vollen Dage.

Much ber Chef bes Generalftabs, Generallieutenant von Gidjart\*), mar ein after Legionar; Die Beftrebungen feines ausgezeichneten Borgangers General von Brott erfolgreich fortführend, bob er als Director ber Dilitairacabemie ben wiffenicaftlichen Beift bes Officiereorps und bie Ansbilbung bes Generalftabs; hohe miffenfchaftliche Bilbung und große perfonliche Liebenemurbigfeit geichneten ibn aus: feine Thatigfeit ergangte, mo immer es geboten, Die bienftliche Birffamfeit bes Beneralabiutauten und bes Rricgeminifters.

Es war bas unermubliche Beftreben biefer an ber Spise ber Urmee ftehenben Benerale, bie Intereffen berfelben gu forbern; aber ber Gifer unb aute Bille ber oberften Commanbobeborben und felbft bie fiete Surforge unb perfonliche Ginwirfung Gr. Dajeftat bes Ronigs vermochten nicht immer bie finangiellen Sinderniffe gu befeitigen, welche munichenswerthen Berbefferungen

im Bege ftanben.

Der Glaube an einen fur emige Beiten geficherten Frieden führte bie ftanbifche Opposition unter liberalen Subrern bagu, Die berechtigften Untrage ber Regierung fur bie Urmee gu bemangeln und mo irgend möglich fich ablehnend ju verhalten, vor Allem, wenn irgendwie bas Dag ber Forberungen bes burchlauchtigen Bunbes überichritten warb. Dit Recht ftellte man bemgegenüber bie Frage: Beshalb bie Fürforge fur bas Beer fo angftlich erfcwert werbe, ba bas Land boch bie Mittel, bie Ulebelftanbe gu heben, befige, unb bie richtige Bermenbung ber geforberten Gelber gemabrleiftet fei. Icher fo erfparte Grofden nififte bie ohnehin nach ber Bunbestriegeverfaffung fehr

<sup>\*)</sup> General von Sichart hat fich burch bie Berausgabe ber "Gefchichte ber Konigl. hannoverichen Armee" ein bauernbes Dentmal gefett; leiber berfiarb ber Berfaffer bor Bollenbung biefes in jeber Begiehung bedeutenben hiftorifchen Bertes.

Dem Rriegsministerium als hodfter Inftang ber Militairverwaltung waren unmittelbar unterfiellt :

- 2. Die Militairfleibung 8-Commiffion. Sie fland unter Leitung eines Stadsofficiers a. D. und beforgte Anschaffung, Ausbewahrung und Berabsofung des Monttungsmaterials.

3. Die Direction bes Armeematerials. Sie bewirtte die Anichaffung, Instandhaltung und Beaufsichtigung ber gesammten Armatur, Munition, ber Militairfuhrwerfe und ber Feibaushüftung ber Armee.

4. Die Commandanturen. In jedem Garuissonerte ftand ein Stadsosser oder General als Commandant an der Spie der Garuissonerdung, der alle mitisturischen Angelengenkeiten, welche den Tuppenderich nich betresm, wahrzunehmen, die Aussiche der mitisturische Erabsisserung zu sühren hatte und Berbundungen nier Derköderigkeit bezüglich Berwaltungsangelegenheiten, Truppendurchärfe u. f. w. etledigte.

#### 2. Formation ber Eruppen.

Die Königs. hannob. Armee bestand aus: bem Armeeftabe und ben Truppentheilen.

Bum Armeeftabe gehorten: Die Generalität, ber Generalftab, bie Officiere ber Generalabjutantur und bes Rriegsminifteriums, ber Director bes

Armeematerials und ber Director ber Armee-Remonte-Commiffion, Die Abiutanten ber Dipifionen und Brigaben, ber Armeebereiter, ber Generalarat mit feinen Mififtenten und ber Armeemufitbirector.

Die Truppe ntheile maren in nachftebender Beife in Divifionen und Brigaben vereinigt:

1. Die Cavallerie formirte eine Divifion ju 3 Brigaben & 2 Regimenter gu 4 Comabronen.

Die erfte ober Quiraffier-Brigabe (Stabsquartier Sannover) beftand aus bem Regiment Barbe bu Corps (Ctabsquart, Sannober) und bem Barbe Ruiraffier-Regiment (Stabson, Rortheim),

Die zweite ober Sufaren-Brigade (Stabsqu, ganeburg) aus bem Garbe-Sufaren - Regiment (Stabegu, Berben) und bem Ronigin Bufaren Regiment

(Ctabsau. Luneburg),

Die britte ober Dragoner-Brigade (Stabsqu, Celle) aus bem Regiment Bergog bon Cambridge Dragoner (Stabsgu, Celle) und bem Regiment Rronpring Dragoner (Ctabequ. Denabrud).

2, Die Infanterie bilbete 2 Divifionen gu je 2 Brigaben, Jebe Brigade beftand aus zwei Linien-Regimentern à 2 Bataillone und einem Jagerbataillon, Jebes Bataillon batte 4 Compagnien,

Stabsaugrtier ber 1. Divifion mar Sannover.

Bu biefer Divifion geborten :

bie 1. Brigabe, (Stabequ. Sannover).

mit bem Garbe-Regiment, (Ctabsqu. Sannober),

bem erften ober Leib-Regiment, (Stabsqu. Sannover) und bem Garbe-Jager-Bataillon, (Stabsqu. Sannover).

und bie 2. Brigabe, (Stabsqu, Celle).

2. Infant,-Regiment (Ctabequ, Celle),

3. Infant.-Regiment (Ctabsqu. u. 1. Batl. Ginbed, 2, Btl, Mortheim), 1. Jager-Bataillon, (Ctabsqu. Goslar).

Stabsquartier ber 2. Divifion mar ebenfalls Sannober.

Diefe Divifion beftand aus:

ber 3. Brigabe (Stabsqu, guneburg);

4. Infant, Regiment (Ctabsqu, Stabe),

5. Infant .- Regiment (Stabsqu. Luneburg),

2. Jager-Bataillon (Stabsau, Silbesheim).

und ber 4. Brigabe (Stabeau, Sannover): 6. Infant. Regiment (Ctabeau, Sannober),

7. Infant. Regiment (Stabsqu. Denabrud),

3. Jager-Bataillon (Ctabeau, Sannober).

3. Die Artillerie mar als Brigabe formirt (Stabsqu. Sannover) und beftanb aus :

1. ber reitenben Artillerie-Abthig, (2 Batterien), (Stabsqu. Bunftorf). und 2, ber Fuß-Artillerie,

1, und 2. Bataillon (Stabsqu. Sannober),

3. Bataillon (Stabsqu, Stabe),

à Bataillon 4 Compagnien;

3. ber Sandwerter-Compagnie.

#### 4. Das Ingenieurcorps, beftanb aus: amei Compagnien Bioniere (Stabegu. Sannober).

5. Die Genstamerie: Sauptcommanbo in Sannoper, bemfelben maren unterftellt: Gieben Diftrictecommandos, ben Landbrofteien bes Lanbes entsprechend mit ben Diftrictecommandos in Sannober, Silbesheim, Laneburg, Stade, Denabrud, Murich; - ber 7. Diftrict beftand aus ben Gurftenthumern Göttingen und Grubenhagen, Diftrictscommando in Gottingen,

Berghauptmannichaft Clausthal, gehörte gum 2. Diftritt.

Die Gensbamerie bestand einfchließlich 1 Stabewachtmeifter, 25 Dbermachtmeistern, 45 Unterwachtmeistern aus 126 berittenen und 322 unberittenen Bensbarmen und ergangte fich aus ben Unterofficieren ber Mrmee. Gie ftanb unter militairifder Disciplin und Controlle ber Diftrictecommanbanten, (Rittmeifter und Brent. Lieutenante), biente fibrigens ale Polizeitruppe und mar bem Dinifterinm bes Innern untergeordnet, auch bezüglich Rechnungsmefen ic. überwiefen. - Die Band. Bensbamerie mar eine Elitetruppe, ebenfo;

#### bie Ronigs. Bensbamerie

beftehend aus 1 Wachtmeifter, 1 Corporal und 10 Gensbarmen mit 12 Bferben. Sauptfachlich jum Didonnangbienfte bei Gr. Dajeftat bem Ronig beftimmt, refrutirte fich biefe Eruppe aus gedienten Leuten und Unterofficieren ber Cavallerie, marb and ber Sofichatullcuffe bezahlt und war bem Armeebereiter unterftellt.

Gine Canitate . Compagnie trat jabrlich gur lebung bes Relt-

fanitatebienftes von Januar bis Juni gufammen.

Der Friedensetat betrug bann : 1 Saubtmann, 3 Lientenants, 1 Mrgt. 21 Unterofficiere, 1 Trompeter und 100 Golbaten, vorzugemeife bon ber Infanterie abcommanbirt und burch bie Acrate ber Bataillone bereits bei ibrer Abtheilung porgebilbet.

3m Mobilmachungsfalle batte bie Sauitatecompagnie eine Starte von 1 Sauptmann, 5 Subalternofficieren, 1 Argt und 246 Dann incl. Chargen

und mar in 4 Ruge getheilt.

Die Bahl ber Bferbe betrug 21. Mugerbem fuhrte fie einen Erain bon 39 Mann, 55 Pferben, 23 Fahrzeugen, wobon 16 Canitatsmagen.

Der Erain bestand im Frieden nur aus einem Stamm bon 1 Rittmeifter, 4 Lieutenants, 14 Unterofficieren, 1 Rogarat, 1 Suffdmieb und 60 Dienstpferben. Die ausgehobenen Trainmannichaften wurden 6 Monate

ausgebilbet.

Im Rriege wurde außer bem bei ben Truppentheilen befindlichen Train ein Armeetrain in zwei Broviantcolonnen unter Commando eines Rittmeifters, in ber Befammtftarte von 2 Officieren, 170 Dann, 284 Bjerben mit 60 Probinantwagen, und eine Angabl anderer Bagen fur ben Ganitutsbienft, bie Feldbaderei ic. formirt.

Die Mobilmachung bee Trains, beffen Fahrzeuge fich in Sannober befanden, war in ber turgen Beit bon wenig Stunden, welche gwifchen ber preugifden Rriegsertiarung und bem Ginmarich bes Feindes in die Sauptftabt lag, nicht zu ermöglichen. Go rudte bie bannoveriche Urmee großentheils ohne bie erforberlichen Fuhrwerte, nothburftig fich mit requirirten ganb-Befpannen behelfent, ins Gelb.

#### 3. Friedensftarke und Ariegsreferve.

Die etatmäßige Starte ber hannoveriden Armee einichließlich ber beurlaubten Jahrgange ber Dannichaften betrug

> 23 277 Combattanten, 380 Nichtcombattanten

mit 3 542 Pferben.

Heign tamen als Ariege-Reserve bie im T. Dienstjahre stehenden Beurlaubten der Instanterie, et artillerie und bes Jugenieurcorps 2858 Mann. Mithin betrug der Bestand nach Einberusch bieser Reserve 26 135 Mann Combattanten.

Im Frieden bestand bie Generalität und ber Armeestab aus 1.4 Generalen, 2 Stabsofsieitren; 9 Rittmeistern, Hauptleuten ze. als Abjutanten. Begiglich der Teuppenstätten geben wir die Etals der Regimenter ze. wie solgt an:

Der Stab eines Insanterie-Regiments bestand aus bem Commanbeur, (bem altellen ber nachenannten Stabsossiciere ber Bataillone) bem Regimentsquartierneister, bem Oberarzt, brei Assissieren, bem Mussimeister und 16 Mussianten = 22 Kopfe.

Die Friedensstärke seber der beiden Bataillone: à Stab 1 Oberst, bezw. Oberstitutertant, 1 Major, 1 Abjutant, 1 Hauptmann 2. Classe, 1 Stabseldwebel, 1 Stabsfourir, 1 Bataillonstambour, 1 Raftmeister = 8 Köpse. Rusammen 16 Köpse.

à Regiment 8 Compagnien jede zu 1 Sauptmann, 1 Prem. Lieutenant, 2 Sic.-Clieutenants (1830). bei 4 Compagnien 2 Prem. Lieutenants, 1 Scc.-Clieutenants, 1 Feldwebef, 1 Jourier, 4 Sergeanten, 7 Cosporafe, 3 Spielleuten, 198 Affanteriften. Busammen 218 Adpt.

8 Compagnien = 1744 Röpfe

Dazu 2 Bataillonsftabe 16 , Regimentestab 22 ,

Totalftarte eines Regiments 1782 ",

Außerdem & Bataillon 132 Mann = 264 Mann Kriegs-Reserve. Beritten waren nur die 4 Stabsofficiere und die beiden Abjutanten mit je zwei Pferden; der Regiments Duartiermeister bezog ebenfalls 1 Ration.

Ferner waeren noch die 10 äleften Hauptlente ber Armee beritten; bei der Mobilmachung 1866 wurden dem Suptifenten Pferbe gegen Rementperieß jur Berfügung gestelt, hiervon sonnte aber theilweise Umftande halber nicht mehr Gebrauch gennacht werben.

Die ISgerbatailine hotten einen Slab von 1 Dberflientenant, 1 Major, 1 Hhinten, 1 Hhinten, 2 Auffr. 1 Meginent-Scharftermiefter, 1 Dberary, 1 Affiftengargt, 1 Stabsfeldwebel, 1 Stabsfourir, 1 Mufilmeifter, 8 Mufilter, 1 Betallins-Hornift, 1 Mitmeister, 20 Abpfe. Die ISgercompgnisch abert berflesse fiet wie ist Einkencompagnien, aber berflesse fiet wie ist Einkencompagnien,

Die Cavallerie-Regimenter wurden von Obersten oder Deberstlientenants commandirt. Aum Cabbe gehörten: 1 Wagie, 1 Kdiptant, 1 Regiments-Duartiermeister, 1 Megiments-Duartiermeister, 1 Megimentsbereiter, 1 Oberaryt, 1 Assistant, 1 Setabsnachmeister, 1 Absbrompeter, 1 Setabsschmitch, 1 Setabsnachmeister, 1 Assistantier, 1 Setabsschmitch, 1 Setabsschmitch,

Jebe Schwadron beftanb aus:

- 1 Rittmeifter (Schwabronschef)
- 2 Brem . Lieutenants
- 1 Gec. Lieutenant
- 1 Dbermachtmeifter 1 Quartiermeifter
- 2 Bachtmeifter
- 1 Bereiter
- 6 Corporale
- 3 Trompeter
- 2 Schmiebe
- 84 Cavalleriften
- 21 Referviften
- Total 1 Schmabron 125 Ropfe Roch 3 Schwabronen 375

Dagu Regimenteftab 13 "

Totalftarte eines Regiments = 513 Ropfe. Da bie Referviften im Frieben unberitten maren, betrug ber Gtat ber

tonigl. Pferbe 387 und 59 Officierapferbe, mobei ju bemerten, bag fur ben Commanbeur 5, fur ben Major 4, bie Rittmeifter und ben Abjutanten 3 Bferbe, fur bie übrigen Officiere 2 Pferbe etatmäßig waren.

Der Stab ber Artilleriebrigabe bestand außer bem bei ber Generalität bereits ermahnten Commandeur aus 1 Regiments. Quartiermeifter, 1 Regiments. bereiter, 1 Dberargt, 1 Regimentspferbeargt, 1 Feuerwertsmeifter und 1 Feuerwertsmeistergehulfen, 1 Beichner, 1 Dberftabshornift, 1 Stabsfeuer. werter. 1 Feuerwerter, 1 Brigabefdreiber, 1 Stabsfourier und 1 Feuermerter als zweiten Ctabsfourier, mit 7 Officierspferben.

Der Stab ber reitenben Artillerie bestand aus 1 Dajor, 1 Abjutant,

1 Mififtengargt, 1 Stabsfeuerwerfer, mit 9 Officierpferben.

Der eines jeben ber 3 Fugartilleriebataillone aus: 1 Dberftlieutenant, 1 Major, 1 Abjutant, 1 Affiftengargt, 1 Affiftengpferbeargt, 1 Suffcmieb, 1 Sattler, 1 Stabsseuermerter, 1 Stabssourier, = 9 Ropfe; hiergu für jeben ber 3 Officiere 2, gusammen 6 Officierpferbe unb 90 tonigl. Dienstipferbe.

Die Fugartilleriebataillone hatten je 3 Felbcompagnien und 1 Bart-

und Refervecompagnie.

Erftere bestanben aus 1 Sauptmann, 2 Bremiers, 1 Sec. Lieutenant, 3 Oberfeuerwerter, 7 Feuerwerter, 4 Bombarbiere, 3 Sorniften, 60 Ranoniere 1. Claffe, 90 Ranoniere 2. Claffe = 171 Ropfe und 2 Bferben bes Sauptmanns.

Bebes ber brei Fugartilleriebataillone gablte incl. Stab 522 Ropfe mit 12 Officierpferben. Biergu bie Bart- und Referbe-Compagnie, welche um 1 Officier und 60 Ranoniere 2. Claffe fomacher mar = 110 Ropfe mit 2 Bferben.

Total bes Fugbataillons 632 Ropfe, 14 Officier- und 90 tonigl, Bferbe. Siergu 2, und 3, Bataillon in berfelben Starte, aufammen

Totalftarte ber Fugartillerie 1896 Ronfe mit 42 Officierund 270 fonigl, Bferben.

Die beiben reitenben Batterien hatten benfelben Gtat und überbies je einen Affiftenapferbeargt, 1 Suffdmied und 1 Sattler und an Stelle ber Sorniften Trompeter,

Die Bahl ber fonigl. Pferbe betrug per Compagnie 90, bie ber Officierpferbe 9.

Totalftarte ber reitenben Artillerie: Stab 4 Ropfe, 2 Compagnien à 174, jufammen 352 Ropfe; 180 fonigl. unb 27 Officierspferbe.

Mußerdem gestett gur Artillierie Brigade eine hand weter-Compagnie. Je Cato mar. 1 Saupmann, 2 Bremier, 1 Seconde-Leitetenat, 1 Mobilmeiltet, 4 handwersmeifte mit 5 Gefalfen, 2 Oberfeuerwerter, 5 Feuerwerter, 2 Bombarbiere, 2 Horniffen, 25 handwerter 1. Claffe, 40 geworbene und 120 eingeftellt gandwerter 2. Claffe.

Totalftarte ber Sandwerter-Compagnie: 210 Ropfe, von benen nur bie Officiere und Unterofficiere gu ben Streitbaren gablten.

Totalfiarte ber Artiflerie-Brigabe: 2251 Streitbare, 219 Richtfreibare (barunter bie Argte, Sufichmiebe, Beichner 1c.), 77 Officierspferbe und 450 fonial Befreib

Enblich Rriegereferve:

Reitenbe Artillerie 26 Mann

Drei Bataillone Fußartillerie à 50 Mann = 150

Die Sandwerter-Compagnie 20 ,,

Der Stad bes Ingenieur-Corps bestand aus I Oberfilieutenant, 1 Wajor, 1 Whittant, auch Röchnungssahren, 3 Hauptleite, 1 Zeichner, 1 Stabsfourier, — 9 Köpfe; die Stabsossiciere, der allteste hauptmann, der Abjutant waren beritten mit je 2 Bjerben — 8 Bferde,

Jebe Pionier - Compagnie hatte einen Vormaletat von 1 Hauptmann, 2 Prem.-Lieutenants, I Derefergeanten, 4 Sergeanten, 6 Sopponden, 2 Hornisten, 30 Pionieren 1, Casse, 69 Pionieren 2, Classe. Andsschiedte 118 Köpfe und 2 Officierspferde. (Im Felde waren die Jagemeurossiciere fammtlich beritten.)

Totalftarte: Stab und zwei Compagnien 235 Ropfe und 12 Officierspferbe.

Außerbem per Compagnie 11, gusammen 22 Pioniere 2. Claffe als Rriegsreferbe.

#### 4. Militairpflicht.

Alle maffenfähigen hannoberaner waren militairbienftpflichtig. Der Dienfleintritt fanb nach guntdgelegtem 20. Lebensfahre flatt, und bie Bienflentlaffung im frieben nach fleben Dienflaten.

Ein freiwilliger frührere Dienfteintritt war für Intanber bei törperlicher Tachtigteit vom vollenbeten 17. Lebenssighre an jugelaffen, und trat bann ebenfalls die Entlasjung nach sieben Dienstjahren ein.

Dem Militairpflichtigen war geftattet, in Friebenszeiten bor erfolgter Ginftellung aum Dienft, einen Stellvertreter zu fiellen,

Die gesehliche siebenfährige Dienstgeit warb burch langere Beurlaubungen unterbrochen, so bag die Mannichaft in ber Regel nicht über instgesammt zwei Jahre bei ben Fahnen zu bienen hatte. Die Beurlaubten blieben begänglich aller mititairischen Pflichten ben Militairischebrben untergeben.

Reben ber Refruteneinstellung ergangte fich bie Armee burch anguwerbende Freiwillige, bie fich fichtiftlich zu gefnichtiger Dienstgeit verpflichteten, und nach vollendetem 17. Lebensichter ichne eintreten fonnten

Die Cavallerie bestanb fast burchgebenbs aus Freiwilligen, die Artillerie und die Ingenieure großentheils, die Insanterie baggen vorzugsweise aus Militairpflichtigen; Musiker und Spielleute wurden in der Regel, Unterossiciere ausnabmsweise anaeworben.

#### 5. Die Stellverfrefung.

Der Soldat muß fich tonnen fußlen, Wers nicht ebel und nobel trelbt Lieber weit von bem handwert bleibt. (Aus Ballenftelns Lager.)

Als Stellvertreter tonnten Golbaten ober Unterofficiere nach tabellos gunddgelegter siebenjabriger Dienstgeit, ingleichen ungebiente taugliche Leute, bie fic freienlebost batten, für einen Pflichtione eintreten.

Es muß als ein Uebelftand bezeichnet werden, daß die Stellvertretung nicht flaallich geregelt, sondern im Befentlichen Privassache war. Dies fuhrte dagu, daß Agenten aus der Bermittelung ein Geschäft machten und beide Theile oft febr übervortheilten.

Als Abhalfe biente eine Art Willitairdienstolensicherungsverein, ber gegen bestimmte Pramienzabsung ben Mitgliebern im Sall sie auglich befunden wurden und fic nicht riecescoff batten, einen Settlvertreter beforate.

Der Pflichtige blieb, wenn er einen ungebienten Bertreter ftellte, für letteren in fofern haftbar, bag er in beffen Tobesfall ic, einen anbern Dann ftellen mußte.

Der Freis, den Scillverteter fodereten bezw. erhielten, betrug durchschmittlich 300—400 Thaler. Wer einen Unterossfieter oder gedienten Mann
als Vertretter fellte, war, wenn biefer sarb, nicht verpflicktet, Esfah zu
schaffen. Aus diesem Grunde erhielten gediente Scillvertreter höhere Verise
als ungediente. Unterossfieter fonnten sich zur Eetlevertretung nur im Einstellungsbezirt ihres Bataillons melben, die Unterossischer Gesche, der
Artiflerie, der Ingenieure, hatten, weil biese Truppentheile sich aus bem gangen
Sambe erknutrieten, den Vortsell, sich in jedem Aushebungsbort melben zu sonner

Nach einer Ueberlicht von 1863 bienten damads 3059 Seldvertreter in der Jesfantreite und zwar 1768 gediente und 1291 ungebente; die Angahl der Ekllvertreter in den verschiedenen Badalionen war sehr weckschlich gählte 1865 nur 51, das 1. Badaillon des 4. Regiments 299 Seldvertreter.

Die ungebienten Seillvertrete ftanden in vielet Bezischung binter ben Pflichtigen gurtid, fie waren meift alter als biefe und beshalb schwer ausgubilten, of auch Leute, die, weit sie nitgende anders Seielung sanden, ipter Sussignat jum Militair nachmen; die meisten berschein murben nach Michtigung sierer Dienstgirt indig jum Gorbibenen empfolgen; andere, weiche mit Leut war Liebe Golde gewoben, bewährten sich gut. Jumerein zog man aus riftigen Brinden die dem Tuppen gebiente Seissberter vor, es wenne dies Breitzis soldbaten, die sieben Jahre zur Zupriedenscheit gebient hatten, in dienstlicher Beziehung meist so berachte, das fie Coeporale vertreten sommten, in schwierigen Bogen sich gut geste musten und ob den ingeren Ginfellungen

#### 6. Refruteneinftellung.

Das Königreich war in 15 Retrutirungsbiftrifte und diese waren wieder in verschiebene Losungsbezite eingetseit, so daß jedes Insanterie und Iggere Bataillon, ausschließlich vor datisitone tod gardee, des Erich Wegiments und bes Garde-Jäger-Bataillons seinen besonderen Retrutirungsbistrift hatte.

Bir iden der 15 Metrutieungsdiftellte war ein pensionieter Eabssfiete als Diefitektenmiffel angescheine, de mitteirischen Mussebungseangescensteine leitete. Er wor Vorsibender der Ausbebungseangeschneiten leitete. Er wor Vorsibender der Ausbebungsekommissen der noch aus einem zweiten Stadsbesscheiden. Bein Mittaitendmiffeir und der ersten
obergeteilichen Person des Beziels bestand. Ein Mittaitenzt wor zur Begutachtung der Dienstläusschlich der Mettuten der Commission deigegeben, sie
entsigied über der Schnitzugsschlicht iedes Einzelnen, über etwaige Reckamationen
und its fammtliche Mittairplichtige loosen. Der Aufzuf zum Dienst erfolgte
nach der Rechenssge der den werden.

3eber Bezirf trug nach Lethalinis feiner Sedengass jum Retruterbedars bei; die so jur Einstellung bestimmten Refruten wurden im Bataillonsstate burch eine Retrutenverschilungs-Commission nachmals gemustert und dann nach Abepreischaffenseit z. die ersoberliche Angabl der Garbe, der Kriftlerie und dem Ingenieurorph überwiesen und bis übtzigen dem Bataillon

bes Diftrifts zugetheilt.

Bortlanfige der delige, wenn gelestig bereichten Pflickinger, wie aus Aurda-fkellungen wurden versigig, wenn gelestig dorgeieben Ausnahmsberhältnisse bies ershifterligten. Bur 1. (lasse ber vorlauf is Bestreit gestente ber Wilkern eines bereits in der Armee als Soldan oder Unterofficier, sodog nicht als Setleberteter bienenden Annens, Arbeiter v. den pervorzender Aunstellertigsteit, volche im einem geößeren Betricke unentbestigt erläsienen, Seeleute, vonde bereits sin Jahre gehoren batten. Bur 2. Cusse is er vorlässe bestreite unterbestänglichen Bengenissen Bestreiten gehörten der von der vorlässen der vorlässen gehoren batten. Bur 2. Cusse ihre der vorlässen fichten vorlässen der vorlässen fichten gehörten kenntachten mit vorzässelissen fähiger Genthümer, insofern ihre Inentbestigktich ben Geseprographen entlyressend nachgewiesen ward. Bit einzige Ernährer von Eltern, Größettern oder kleiner Geschwilter galt bessiebe.

Bollig bestreit waren die ordinirten Geiftlichen, die angestellten Lehrer, die Candidaten der Theologie, Sohne einer Familie, welche drei Gohne unter ben Baffen verloren, sowie der lette Sohn einer Wittwe, deren anderer Sohn

bor bem Feind geblieben.

# IV. Besondere Eigenthümlidheiten des hannoverschen Officierscorps.

Ein Borbild edler Mannlichteit ift ein Officier, ber militairisches Konnen mit Bildung, Wissenschaft, Curiftenthum und motellofer Rittereice in fich harmonisch zu bereinigen weiß. (Rach Charles Aingslen.)

#### 1. defellicaftliche Berhalfniffe.

Nach ber Reuorganifation ber 1815 und 1816 als nummehe Koniglich hannoverlich Armee bereinigten Legions, Feld und Landwechtruppen, warb far dem Geift des Officiereops das Boetül der alteren Officiere der Legion maßgedend, demen geößte Pflichtreue, strenge Unterordung im Dienfl, und auger Teinf folt bollige Chiefellung unter einneher zur Ratur geworden.

Der englische Begriff "gentleman" murbe burch bie Ergionsossischer um Ariterium jedes aufredemischem Bertefers genacht, und von zu uch im Dienst sein genacht, und von zu uch im Dienst sein ber bestehe Art haben, sich Intergebenne gegenüber nicht überhehen. Dimmanist um Kannerabhöglich wurden nie aus ben Augen geicht, der Einehpunft best Borgefeten deburch in patriarchassischer Weise nur gestärtt. Wan unterleisied immer und bierend, nach wiest schafter als in neberen beutschen Armene das Inund Augerdenst. Im Dienst tonnte niegende ftrengere Subordination, bedingungsfoirers Gehoriam geforden weren, Judischisch wurde niegende hüter gestrat als in ber pannverleigen Armen. Der Bertefer aufer Dienst wen niegende so frei, das Gischestimmern um bie Untergebenen niegende sorgename und eingefender als in der Ammoerfen Armen.

Das gange Berhalten und Auftreten ber Officiere den Unterglicieren gegenüber, mar durch ben Umftand beeinstügt, daß bei allen Teruppentstein alte im Dienst ergeaute Unterofficiere flanden, melde sich durch Zwerelössige feit, Diensterschausg und als Exerciserussifter so ausgeichneten, daß die singeren Histiere von innen ermen konnten. Auch in Reis um Gleich flanden Stellwertetter, die 10-20 Jahre gedient hatten; solchen Leuten gegenüber war eine

ichroffe Behandlung ausgefchloffen.

In gefellschiftlicher Beziehung gob es in hamwore feine ausschießlich ober auch nur vonriegen mitliaturiffem Breitz; alle Element, bie burch Biltung und Erziehung und brigetiche Stellung sich nabe stadten, verfehrten in frembschieflich ungezumgener Beitz und jenden dag in den Garnifoneten, wo Pficiere und Swiftlen gemeinschaftliche Castnos und Clubs hatten, täglich Gesendung und Swiftlen gemeinschaftliche Castnos und Clubs hatten, täglich Gesendung der

Differengen famen außerst felten bor, weil bie Sauptanforberung, welche man in biefen Umgangstreifen ftellte "gentile Gestunung", Bilbung und Tatt voraussetzt, politifche Meinungsverschiebenheiten in Gengen hiett, und

Stanbesvorurtheile gurudtreten ließ.

Durch diese Auffassung ihrer socialem Stellung hatten die Officiercoryst in gesellschaftlicher wie kamerabschaftlicher Beziehung die angenehmsten Umgangsverhältnisse und siete geistige Anregung, die sie vor Einseitigseit bewahrten.

Bon großem Einstug blieb als Borbitd — um nur einen von vielen wahlbermandten höheren früheren Legions-Officieren anguschren — ber in allen Kreisen ber Bevällerung verehrte liebenswardige General Hallett, beffe-

Sauptbestreben neben hoßen bienftlichen Anforberungen die Erziehung ber Officirer in obigem Sinne gewesen war. Ihm und ben Commandeuten, die er sich erzogen hat galten Standesborgunge und Reichtsum im Ofsiciercorys als wertholes, wenn Bol ber Gestumung festte; letztere allein bedingte die Genobirtigsteit.

Der bei weitem größte Theil aller hannoverichen Officier war blügerlichen Ablunft, alle gingen aber aus dem besten, b. 5, grachtetsten Familien bes Landes hervor. Der hannoverlich Wiel war in ber Garbe du Corps und bem Garbe-Regiment soft aussichtlichtig vertreten, bei der Cavollerie bienten nur wohlschende Ossificier, well bie mit bem Anslauf von Pferben z. verbundenen Kosten hohe Zulagen erforberten. Da an die Officiere bes Ingenieurorph und der Artillerie fohrer wissensfellschaftliche Ansoverungen gestellt wurden, so ungab sie ein grwisser Vindung, der auch geschafdhaftlich empfessend wirden, Auf gemeinsamen Standebegführt als gentleman beruhte die alle Chargen und Bassen und Kamerabschaftlich and versche der und bestellt wurden,

Auch die "Meffe", eine gang eigenartige Tischeinrichtung, war ans ber beutschein Legion übernommen und im bem hamnoverschen Officiereborph weiter entwiedet. Ziebes sehrsche Schliebstadige Officiereborph gate in der Angelenen ober sonli überwiesenen Gebäuben ein eigenes Heim — die Meß — ausgestattet mit einsache solleder Behgelichteit. Allche und Keller in Gelistenrichschaftung der Officiere boten alles, mos in Macflick und ib eun Berlum Weitelung der Officiere boten alles, mos in Macflick und ib eun Berlum Mitch

au ermöglichen mar.

Am gemeinicaftlichen Mittagstifche mußte jeber underheirathete Officier theilnehmen, monatlich pflegte fich bas gange Officiercorps am Gafttag gu vereinigen.

Die Megberhaltniffe beruhten in vieler Begiehung auf bem ermannten arifortatifden, gefellichaftliche Rangunterfdied gang gurudtreten laffenben Bertehrsteben ber hannoverichen Officiere.

In ber Def traten bie alteren Officiere ben jungeren ohne allen Ruchalt naber; ein familienartiges Berhaltnig wirfte in vieler Richtung

ergiehenb.

Je mehr so bie Ramerabicoft Borgefehte und Untergebene verband, besto mehr respectiven lettere bie ersteren und bestalb fand hier manches gute, fur's Leben haftende Bort, manch väterliche Warnung, besiern Eingang, als auf bem Bienfluege.

Stimmung nie ausarten.

Einsabungen in bie Def von jungen Officieren nahmen felbft altere herren gern an und führten ju freiem freundschaftlichstem Bertebr zwischen Militair und Givil und forberte auch die Ramerabschaft zwischen den Officieren

ber gufammen garnifonirenden Regimenter aller Baffen.

Man hat den honnoberschen Difficiern gang mit Unrecht vorgeworfen, das burch sie nach 1866 lugurisse Aifgerehaltnisse nach Preußen und Sachsten übertragen worden seinen, weil die Wessen beistagd den jetzigen Officiercessinos jum Muster bienten. Das sonnte nur der Hall sein, wo die hannoberichen Berschlinftse nur übertich. nicht dem Wessen nach übernammen nurden.

Es ift mabr, daß einzelne Meffen eine glangende Taftlausstattung hatten, aber als Erbiteit von Generationen und vermehrt im Laufe der Beit und Gefchente der Regimentschefts und abgegangener Officiere. An jedes Silberfild fublife fic eine besondere Erinnerung. Das Siteben nach außerm

Schein lag völlig fern.

Bas in Beußen zwar von oben empfohlen aber nur felten erreicht ward, ,, daß sine bas Beden im Officiercorps, besonders begüglich des gemienschaftlichen Lisses allem, was bamt jusammenschaft, die recursienten Bestlattlich ber jüngsten, schieden bezählte Difficiere maßgeten bleiben muffen, war in hannover durchgestlicht. Der Peris des Couderts und jede gemeinschaftliche Lissauschaftliche Lissauschaftliche Erschausbereich und jede gemeinschaftliche Lissauschaftliche Lissauschaft

Bei Reprafentationsfeftlichfeiten, ben fogenannten Corpsbiners, warb

ber Debraufwand nach Gagen vertheilt.

Durch Anlauf im Geoßen war es ermöglicht, ben in der Regel getrunkenen Tisswein gut umd boch äußerfer bliss zu lieferen. Sochet torsehen bis Weisdem Vieutenant verhöltnissmößig mehr als anderwätzts der Mittagstifch, so war eben, weit bie unverheirendseten Officiere sich vort am vohliften füßlichen, jür sie das Wirtschaus mit all seinen viel größeren Kosten und maunchen anderen Gesäderen aus nicht vortanden.

Es mar durchaus nichts Besonderes, sondern Regel, daß Officiere fich bon allem Bertey in öffentlichen Reftaurationstofalen sernheiten. Anderieits aalt ein Bernachfaffarn bes gesellschaftlichen Bertebers in ben bem

Officiercorpe nabestebenben Rreifen fur gang unftatthaft.

Es fei noch erwähnt, doß geumbfäglich der Dient so eingerichtet ward, da nach fich fein Saupsteichsfässigungen mech kaltinehen. Um dies zu ermöglichen, wurde die Wittagstafel geitweise auf 4 oder 5 Uhr verlegt. Bei Tich durfte nicht vom Dients gesprochen werden; allgemeine und mitisterwissenschließein erzagen wurden in seinstelle Besteit, umd war so der Wistenschlichte in der Angelein der und wie der die Verfeit auch der die Verfeit die Linke, umd worf der werden der die Verfeit in der Netze fein durchaus angenehmer. Die dende sanden auch wohl zuwangssche mitstrijfe Sentrieg umd Kriegsspiel statt.

Durch die viele freie Zeit bietende Diensteintheilung ward ein überaus lebendiges Streben, in Runft und Bissiffenicaft mit fortzuschreiten, fetr begünftigt, und gab es wenig hannoversche Officiere, die hierin gang zurudstanden, viele, die stüdenten. Dagardspiel unter Kameraden galt nicht als erlaubt

und fam felten bor.

Roch ift erwähnenswerth, baß Officieren ber Confens zur Berheirathung in ber Regel erft als Premier-Lieutenant nach bollenbetem 25. Lebensjahre und einem Bermögensnachweise von 15 000 Thalern, bezw. als Hauptmann von 10 000 Thalern, erfiellt warb.

2. Erganjung des Officiercorps und militarmiffenfdaftliche Ausbildung.

Im Cadettencorps in Sannover erhielten junge Leute, welche ben Beruf als Officier gewählt, eine forgfältige Borbilbung.

In miffenicaftlider Begiehung ftanb bie Anftalt etwa einem Realannungfum gleich. Bon militarifchen Gegenftanben murben nur bie Anfangs-

granbe gelehrt.

n fieft, förperliche Fflege und Ausbildung waren gut; auf Gymnastit und Fichten werd geisger Wertig gelegt, auch Unterricht im Zangen, Schwimmen und im Reiten ertgeilt. Nach bestandung eldusprelium zuwehm allischige etwa 24 Cabetten als solche eber als Porteperfahnrichs ben Regimentern augerheitt und tonnten nach "lu-jähriger Ausbildung im praltischen Dienst zum Officier bestehert werben.

Ausnahmmeise murben junge Leute von guter hertunft und Erziefung, bie benfelben wissenschaften Anforderungen genugten, als Regimentscabetten angenommen, mußten aber ein volles Jahr bienen, eh sie bas Officiers.

eramen machen fonnten.

Allen jangeren Officieren sollte im den Binter-Sollsjoftern bei dem Regimentern von geeigneten alteren Officieren militätwiffenschaftlicher Unterricht ertheilt vorben, eine Einrichtung, die in Folge Mangels am Legetraften sier und da somere der berchaftlichen wer zu zu eigentlichen Leiterbildung der alleren Vertentennts diennte der Mitchecademie in Janandere. Diefelde fand unter Direction die Chefe dem Generalflade, als Lehrer fanden Generalflades, rongeiture wie Artifleciefflicher Setwendung.

Der Unterricht umfaßte Tactit, großen Rrieg, fleinen Rrieg, Felbfortifitation, Rriegsgefcichte, Terrainlehre, praftifche Geometrie, Baffenlehre 2c.

Der Curfus fand in zwei Binterfemeftern ftatt.

Tas folgende sogenannte Premierlieutenants Eramen ward auch auf englische ubt frangolifiche Sprackenntniß ausgebehnt, und wurden die Officiere überdies begäglich ihrer Bestädigung, eine Compagnie bez. Schwadron zu führen, practisch und theoretisch eingehend geprüft.

Die alteren Sauptleute ac, hatten enblich noch ein Stabsofficierezamen ju bestehen, wobei fie über gemifchte Truppengattungen gu bisponiren hatten.

Co war fur bie militarwiffenschaftliche Fortbildung in Hannober grundlich geforgt; Riemand tonnte der Ecole entgehen, die beim Abgang annahernd, die Anforderungen ftellte, wie fie in Breugen fur die Rriegsacademicaufnahme

borgefchrieben finb.

Die Militäraademie hatte far mathematische und Fack-Wiffenschefter inte besondere Ingenieur und Artillerieklasse und einen schaftigen General-saddeursus; in leiterem wurden wöhrend der 5 Wintersemerte die General-saddschickre II. Classe weitergebilder; in den Sommersemesten samen saddelbesche processische Processisc

abungen, fowie bei ben Triangulirungsarbeiten ber allgemeinen ganbes-

Ein so puedmösig geregelter Bechfel aufihen Generalsabsbinit und Machtitit in bie verschiedenen Soffen behaff Trappenflöfung, wie in Breuhen, bestand nicht. Geeignete Officiere behieft und merift lange Johre im Generalsabe, um ihre Lehribätigteit und geronnenen Erfahrungen ausgumuhen. Dies darz bie Gefahr in sich, abs Docieren und Deprecetifiene bei sierzu verandsgate Bereibnichkeiten überwogen, jumal aus dem Seatel Disponiten selten geste ward. Der plediche Wechfel ber Generalsabsfelf de im Beginn be Bethe pund bei der Bereibnichkeiten bereibn bei Bereibnichteiten flichte Wechfeld wieden der Generalsabsfel dem Bereibnis der fichwieren aus der fichwieren Auflähren der Bereibnis der Generalsabsfeld der Bereibnis der Auflähren fich ihre die fich in der eine der fichwieren Auflähren der Bereibnis der eine flichte und ben erschreneren und entschlichten General von Sichart nicht erteben lontet.

Dit Unrecht hat man aber für bie burch wibrige und unberechenbare Berhaltniffe eingetretene Sisticung bes Bormariches ber Armee und alles weitere Miggeschied ben hannoberschen Generalstab folibarisch verantwortlich gemacht,

#### 3. Beurlaubungen und Commandos.

Das Cabrelpftem, welches außerft ichwache Brafengftarte bebingte und mu ben Exercizezeiten bie Officiere bienftlich flact in Anfpruch nahm, geftattet wonatelange Berteldungen. Bei der Infanteite worr alliftenfent Utrlaub bis zur Dauer eines Bierteljahres meift mit der Begründung: "Bur Berbefferung ber Hinangen", eine allen jungen Officieren zugeftandene Bergaftfigung.

Die Beutenantscompetengen betrugen 350 Thaler. Rulagen ber Ettern z. word ist fig gering, und es somit für viele mittellofe Diffeiere febr wesentlich, ju haufe eine bertimonatliche Gage gut zu machen, gang abgeschen von betragen Annehmlichsteit, mit ber Familie fangere Zeit wieder gang zusammen zu feben.

Bielfach murben ben beurlaubten Lientenants regimentsfeitig tactifche ober fonst militarifche Arbeiten aufgegeben, um fie zu wiffenschaftlichem

Streben gu beranlaffen.

Urlaub zu Reifen ins Ausland, zur Erwerbung von Sprachtenntnis und zur Streiteung allgemeiner und militärlicher Bildung, Beluch ver anneben miwerflitt Gehingen wurden auf bie Dauer eines Jahres mie flanger oft nachgeflucht und flets bereitwillig genährt. Alles dies trug dazu bei, das gefligt Leben des Officiercorps vor Einseitigtit und Materialismus auch in langer Friedenskeit zu bewohrt.

dine Angabl Infanterieossiche und Unterossicier wurden regelmößig für ein Jahr zum Ingenieurerops commandiet und vor ihr bereitst und voreiligt in Allem ausgebildet, mos im Felde bei der Tuppe bienlich ist. An der tobographischen Landederunssiung des Generassiads nahmen als permanente Mitarbeiter Officiere der Artillerie und Infanterie theil, sie erhielten Tagegelber, welche erhebliche Erspanissie gestateten.

So maltete in jeber Richtung eine mobilwollende Fürjorge, welche berechtigten Bunfchen ber Officiere entgegentam und ihnen Gelegenheit bot, fich vielfeitig militairisch sortzubilben.

#### 4. Competengen und Menftonen.

Das Dienfleinsommen ber Officier bestand aus festen, nicht hoch bemessen Gesammtbegagen, die dei der Infanterie 3. B. für den Obersteileiteitenant und Restmentschamendeur 1900 Tydere, sin bem Natior 1800 Tydere, sie dem Compagniche 950, sin ben Premier-Lieutenant 450, sin bem Secondeleiteitenant 350 Tydes betruggen, die dem Eddosssssichteiten weren siebreit jawei Kationen & 80 Tydes wittengen, die dem Gabessssichteiten weren siebreit jawei Mundportion.

Die Gefammtbeguge ber Cavallerieofficiere waren burch bie Rationen

erhoht, außerbem bezogen fie etwa 90 Thaler mehr Gehalt.

Ert unganfig war der Officier-Venstonstarij; es erhieft 3. 8. ein Regiments Commondeur bei alo — 35 Dienflighern 900 Toher, ein Wogie 660 Toher. ein Wogie 660 Toher. ein Wogie 660 Toher. ein Compagniecht bei 25—30 Dienflighern 480 Toher, ein Bereiter Geitetmant unter 15 Dienflighern 100 Toher Benston Bei Argere als Objährige Dienflight fronten nur in Hofge den Bernvundungen oder Felbliropogen invalide Distiere President der Beiter der B

hauptleute, bie ihr 50. Lebensjahr gurudgelegt und 30 Jahr gebient hatten, tonnten ohne Invalibitatsnachweis penfionirt werben.

## V. Besondere Berhältniffe der hannoverschen Unterofficiere und Soldaten.

Geft und treu.

Das hannveriche Untrecificiercorps war in jeber Beziehung ein vorgliches, hauptsächlich weil der Stamm berfelben ans Berufsschaten bestand, die größtentsjeils die zum 42. Lebensjahr, cheisneife die zur Involsöbiet fortbenten. Siezu wurden sie zunäch durch abermommen Seldvertretungen vernassigt, weiche den Untrecificieren ein Capital verschäftig, das in personne Sudwen über Butunft einigerungen sicherte, beziehungsweise ihnen wöhrend der Dienstziet ein Butage gewährte und bei Anfeldungen ihnem die Fallsschliegab, gefrodrete Cautionen zu sieden. Dies sahre dem Unteressischen auf den ihnem kannen der bestätzungen der benachdere Element zu, die sonst der geringen Gebülgrmisten auf dem ihn mittaliche Cautionen persightet haben waben.

Mehr noch als die Stellbertrelung veranfasten fichere Aussicht auf spätere Civilverforgung in jeder Beziehung geeignete, auch gebildete, junge Leute meift icon mit dem 17. Lebensjahre als Anticipanten, b. h. vor der

Beit, mo fie pflichtig murben, eingutreten.

Das Gefet uber Anstellung von Unterofficieren im Civilbienft bestimmte bie Stellen, welche bie Civilbehorben bei eintretenber Bacang mit bagu ge-

eigneten Militars befegen mußten.

Gine Commiffien unter Leitung des General-Abstinaten von Afchiefonis bem bie Arme das Gesch verbantte — vertact das Interfic der Unterofficiere. Privalanträge von Unterossischeren oder Empfehlungen waren ganz ausgeschlossien. Die Evisianstellungssage war so gergest, daß nach der Dualifications-Arforderung ibs Eellen in vier Riaften gestellt wurden. Die haberen Unterofficiere vom Geldwebel aufmarts erhielten bie Stellen ber erften Classen u. f. i. Den Civilbehorben murben immer brei Unterofficiere jur Bahl vorgeschlagen; bie Anfledung eines berfelben murbte banach gleich enbgultig erlogen; Provedeinigeit fand nicht fatt.

unteroficiere, die das 42. Lebensjahr überschriten, ohne eine Anstellung nachgesindt und erhalten zu haben, hatten nur noch auf eine Anstellung vierter Classe Anstellung der Schaffer Anstend, Wach vollendeten 50. Lebensjahre konnten Unteroficiere nur noch als Chaustergesteinnehmer angestellt werden, woneden ihnen ihre Mittaltenfollung berblieb.

Das Gleis flieberte das Streben, die höhren Untressscieüsgede durch Diensteiler und Tächtigkeit zu erreichen, as songte sür die Jutunst aller Untres ossische mit sicherte das Forthinen bis zum 42. Bedensjahre, einem Beipuntte, wo es noch nicht zu fpat war, im Tübildienst die gebotene Lebensssellung ausgussellen.

Reben ber Duaffication mußten bie Unterofficiere auch forperlich jüdigig und moralisch bediffei sien, um yn Gvölffellen emplossen zu werben. Die betreffenben Behöben gewannen also sehr gerignete Etemente. Rur Unterossiere, welche bereiß 14 Jahre gedem batten, genamen Anfpruch auf Erivitersorgung, mithin mußten sie nach Beendigung beiger Dienstgeri capitalist ober eine Siedvertretung übernommen haben. Letherest zogen die meisten Unterossiere, von, beinten bamn noch ein Jahre und entlehest sich im Jalie einer Erivlansstellung übere sernen Mittelier-deiensplicht durch Setzlung eines gedienten, sogennamten Alterschlerriterte, der, weil er dann nur noch venige Wonate zur Exercicegeit einberufen werden konnte, gegen billige Entschädbigung eintet.

Bur Beiterbilbung ber Unterofficiere bienten Regiments und Bataillons-ichilen; bei ber Cavallerie Schulcommandos, bei ber Artillerie Compagnie-fchulen, sowie bie Artillerie und Ingenieur-Unterofficiersfchule.

Neben bem militaitischen Dienk- und Fadunterrickt word don Officieren litterrickt in beutscher Strock, Rechne und Schriebe ertektil, wielisch auch in heimalsstunde, Geographie, Geschichte ertektil, wielisch auch in heimalsstunde, Geographie, Geschichte erte Fortsommen geleifelt word und zeigten melif solden Gire und Biefel, dog gang außerwochntlich gute Fortschritte erreicht wurden. Wander Unterossicher der bei einem Dienkeintitt nur ondburtig iesen um bierieben konnte, erword sich in biefen Schulen und burch weiteren Privassteis solden und Kenntmilfe, doß er im Einibienst zu Settlen emporstieg, die in der Regel nur Leute besteiden, die Gummassalbildung bestein. Ueberdies zichneten sich bie Unterossichen durch Pflichtene und Arbeitscreigt meis schapen den Bedebre ger angestellt wurden.

Die hannoverschen Unterossieiteteorys waren von einem auf strengem Eprgeluss verugemben Corpsgest beseet, welcher in moralischer Beije ben Einzelnen hob und flühte. Demzusolge begegneten die Officiere den altern Unterossieiren comerabschaftlich und letzter behandelten die Soldaten human.

Durch bie Borfchrift, welche ben Unterofficieren nur bis jum 42. Lebensjahre bobere Civifftellen in Ausficht ftellte, mar bas Avancement geforbert, und verblieben fo bie Unterofficiere meift nicht über bas fraftigfte Dannes.

alter binaus im Dienft.

Durch ben Uebertritt in bie Banbgensbarmerie, welcher geeigneten Corporalen und Scraeanten nach 10-iabriger Dienftzeit offen fand, tonnte eine austommliche Lebensftellung gewonnen werben. Die fich Delbenben mußten gut empfohlen, forperlich ruftig und geeignet fein, auch fich einem Examen unterwerfen. Die Gensbarmen erhielten mit Gervis und Bortionen 250 Thaler Behalt, tonnten im Corps weiter avanciren, und murten nach bem Civilftaatsbienergefet weit gunftiger penfionirt, als Unterofficiere ber Armee.

Bum Officier tonnten in ber Regel nur im Rriege Unterofficiere aufruden. Die niebrigen Lieutenantecompetengen und bie geringen Officier8. penfionen liegen bies Moarcement auch weit weniger ermunicht und angemeffen

ericheinen, als gute Civilanftellung,

Musnahmsweife murben aber mohl altere, ausgezeichnet verbiente Unterofficiere, welche in jeber Richtung murbig und qualificirt gur Aufnahme ins Officiercorps befunden waren, ju Regimentequartiermeiftern ernannt. Da biefen Officieren bei ber Infanterie 750 Thaler, bei ber Cavallerie 900 Thaler Befammtbeguge guftanben, fo mar bamit eine febr gunftige Stellung gewonnen, bie aber auch größte Umficht und Gemiffenhaftigfeit erforberte. In allen Rallen baben bie fo beforberten Unterofficiere ben Ermartungen glangenb entfprocen.

Die erfte Rangclaffe ber Unterofficiere maren bie in befonberen boberen

Stellungen befindlichen Bortepeeunterofficiere.

Dachft ihnen nahmen ber Stabsfelbwebel als Behülfe, bezüglich formeller fchriftlicher Arbeiten bes gefammten Liftenmefens fann man mobl fagen, als rechte Sand bes Regimentsabjutanten und ber Stabsfourier beaualich bes Raffen und Birthichaftsmefens bem Regimentsquartiermeifter gur Srite ftebend, befondere Bertrauensftellungen ein. Beibe maren mit ber Feber gewandt, in allen Dienftvorschriften begm, im gefammten Rechnungsmefen nabegu unfehlbar und ftanben in biefen Begiehungen ben jetigen Bablmeiftern nicht nach, ohne beren in vieler Richtung fragmurbige Stellung amifchen Officier und Unterofficier eingunehmen.

Die Bebuhrniffe ber Unterofficiere, mehr noch ber Corporale und Golbaten, maren in Folge bes bezüglich ber Armee pormaltenben ftanbifchen Sparfpflems im Laufe bon Decennien nur ungureichend aufgebeffert und

burchweg febr niebrig bemeffen.

Es bezogen an Bage bie Stabsfelbmebel zc, taglich 12 Grofchen, bie Felbwebel 10 Brofden, Gergeanten I. El. und Fouriere 8 Brofden, Gergeanten II. Cl. 7 Grofden, Corporale I. Cl. 5 Grofden, II. Cl. 4 Grofden,

Spielleute 3 Grofden, Infanteriften 2 Grofden. Mugerbem Gervis, Feldmebel, Fouriere und Sergeanten 2 Grofden, Corporale 11/2 Grofden; Spielleute und Colbaten 1/2 Grofden.

Reber Mann ohne Unterfchieb bes Grabes erhielt taglich eine Brobportion à 1 Grofden und eine Rleifchportion à 2 Grofden.

Das Brob marb bon Badereien contractgemaß in guter Qualitat, bie Tagesportion im Gewicht von 1 Blund 4 Reuloth, geliefert; in Sannover beftanb eine Felbbaderei.

Die cafernirten Abtheilungen hatten Menageeinrichtungen; fur bie fo beichaffte Mittagsfoft wurde nach ben Boften monallich ber Preis regimentsfeitig bestimmt und burch das Fielichigeld und einen Sageabaug gebeft.

Bahrend der Berbsterercierzeit mußten, weil die Cafernen meift nur fur zwei Ginftellungen Raum hatten, ber größte Theil aller Golbaten in Burger-

quartieren Aufnahme finden.

Aus in Hannoer ward allgemeine Caferament der Truppen aus denflichen Anfalfeten angeltricht, in detestimiteller Begiebung gab aber die bevorferrichende Einquartierung hierzu feinen Anlah, da es feine Socialdemofraten gab und über irgand welche ungsluftige Beeinstuffung der Soldaten in den Barnissenn intenale Aftage asschliebt worden ist,

Beim Beriaffen ber gewöhnlichen Garnison erhielten Unterossiciere und Soloten Raturalquartier-Berpflegung, bie in reichtiger guter haußmannstoff gu bestehen hatte und fur welche ben Quartierwirthen 65 Pfennig vergaltet ward, unter Abgug von 2 Groschen, wennn Fleisch, und 1 Groschen, wenn

Brob geliefert marb.

Die 10 altesten Unterofficiere jeden Bataillons erhielten, menn sie über 12 Jahre gedichnt hatten, itsglich einem Geoschem Altersqulage, bon ibnen die 4 altesten, jalle sie über 18 Jahre gedient hatten, mei Grofigen. Bergierathet Unterossiciere betannen monatlich 20 Grosspen Frauen und 50 Pfennig pro Ropf Amberterbis.

Es war gestattet, gut ausgebildete Solbaten auf ihren Bunfc tageweis zur Arbeitshusse zu verrauben, beziehungsweise vom fleinen Bienft gu biefem Bwed zu bispenfiren. So hatten bie Leute, welche von haus nicht unterstütz wurden, meist Rebenverdienft, was bei der niedrigen Gbnung

recht wunfchenswerth mar.

Muf gogen Urlaus, nach beenbeter Sauptbienstgeit, nahmen bie Sobaten ifter vollftendige Wentirung, auch ben Zoniller mit. Bur Woblimachung einberufen, brauchten sie nicht erst eingesteibet zu werben. Für ben guten Juftand ber großen wie fleinen Wonfrung waren bie Leute verantwortlich; ein Gutfaben von 4 Thalern mußte sieher Mann zurfallisst, besonderen bie fleine Wonfrung, hemben w., welche er auf Urlaub tragen sonnte, mutbigefund zu ergängen.

Diefes Spftem, bas auf Bertrauen beruhte, erleichterte bie Dobilmachung und ficherte ben Solbaten gut paffenbe Belleibungsftude und bat fich in

Sannover bemahrt.

## VI. Einiges über die hannoversche Cavallerie, Artillerie und das Ingenieurcorps.

#### 1. Cavafferie.

Ein Rleib, ein Schwert, ein Pferb und einen Gott, Bas brauch' ich mehr? wann tanns an bem mir fehlen-(Salabin in Leffings Rathan ber Beife.)

Die hannoversigt Cavallerie hate ein gang eigenartiges Netrutiungshlen; sie ergänzte sich vom Werbum den Freimiligen, melde ein Beschänisiung übere dereichte bebeingen mußten, daß sie in Andetracht der eigenen, aber der Bermögensberefaltnisse der Ettern in der Loge waren, mit ihrem tönigl. Dienspieted in die heimagt auf langeren Urlaub zu gehen. Die Freimilligen mußten sich zu 10-jähriger Dienspiet verpflichen und anzelfess machen, der Index auf Netteventrad zu gehen. Bein nut wolfjabende Bauernschne fannten diesen Ansockonsten genügen, und nut in einem borwiegend Ackedum treibender ander war ein sockspie Spifen durch sichtbor zweichen möre, ist reachte.

Einige Regimenter mußten ichon Freiwillige einfellen, melde vorfer timals mit Pierden ungegangen woren, auf war ber Edet ber Schwaben, um bei Mobilmachungen nicht Mangel an Leuten zu haben, bereits um sogenannte Keservisten vermetert, welche ohner Piere das stleitauß gingen. Immerhin bestand bie hannoversche Cavallerie bis 1866 soft aushfallessich aus ben gestjantlien Ekmenten, Reiter und Pierde waren in gang besonderen Weife justimmungahörig; sie ist mit Recht als eine Nationalcandlerie bösste Art.

bezeichnet worben.

Die Garbe du Corps und die Ruiroffter waren mit geraden Jallaschen und mit Pffichen bewassinet; sie ritten auf englichen gepoliterten Sätten. Die ibrige Cavallerie fluter faut gelrümmte Stebe mit einsachen Jandbage und weittragende Karabincepischen, ihre Sättel waren ungarische Bode mit Senttlieden von weißem Schaffeld.

Jedes Cavallerie-Regiment hatte im Stabsquartier eine Caferne mit Reithaus und allem fur die cavalleriftifde Ausbildung Erforderlichen, beren

Raumlichfeiten jedoch nur fur eine Comabron ausreichten.

Jedem Regiment war ein Distritt des Candes als Quartierstand überwiesen, don dem jede Schwodron einen Schwodronsquartierstand gugetheilt erhielt; die Schwodronsstäde lagen in Kleinen Landfitteten, die Schwodronen cantonnirten in Boteten und Kieden.

Die am I. October eingestellten, bei dem Schwodennen in Findbiers, Birtebmartung sc. angelernten Kertuten, per Regiment 40 — 50 Mann, erthielten in der Caserne unter Lettung eines Mittmeisters vom I. Nocember an breimmatliche Ausbildung und wurden dann zur einteren Bertoulsphändigung derselften den Schwadtonen überwissen. Im Mittodan sc. abwechselnd der Wochen von jeder Schwadtonen der Mittodan sc. abwechselnd der Wochen von jeder Schwadtonen bezogen und dabung Gestgeneit zur Verlandssbildung, in Andancielten, ferfein sc., und jum Infanbleten der Mistiglung gageben. Im Mai sond Schwadtonskerreiteren, Aufmang Lung Kentimesterreiten flatt,

Rur wenn Truppenconcentrirungen bevorftanden, wurden im Muguft bie

Urlauber nochmale eingezogen.

Die Gingelausbilbung, befonbers ber Reitunterricht, fant in Sannober auf bochfter Stufe. Bei jebem Regimente mar ein Regimentsbereiter mit Bremier-Lieutenants-Rang angeftellt, ber in ber berühmten Armeereitfcule bes bannoveriden Marftalls - welche unter Leitung bes Generals Deper und bes Dajors Comenve Beltruf gewonnen batte - bobere Ansbilbung im Reiten genoffen batte.

Die Regimentsbereiter bilbeten geeignete Unterofficiere ju Schwabronsbereitern aus, ertheilten ben Officieren Reitunterricht, leiteten bas Bureiten ber Remonten und maren bem Regimentscommanbeur für bie gleichmäßige

Musbilbung im Reiten perantwortlich.

Ein besonbere angestellter Fechtmeifter gab Unterricht in Florett. und Gabelfechten.

In jeder anderen cavalleriftifchen, befonders in ber Felb = Musbilbung warb Borgugliches geleiftet; als Mangel muß es begeichnet werben, bag in Folge bes allgemeinen Sparinftems bie Schmabronen nur mabrend brei Monaten eine Starte bon etma 80 Bferben - worunter noch bie Remonten - hatten, im übrigen Jahre aber minbeftens bie Salfte ber Leute und Pferde auf Urlaub gingen. Die Schmabronen maren überbies ju fcmach im Frieden und bie fur ben Rriegsfall vorgefebene Bufammengiebung ameier Friedens-Regimenter in ein Relb-Regiment gu 6 Comabronen warf bie gange Formation in einem Reitpuntte über ben Saufen, wo bies am nachtheiligften wirfen mußte.

Bei Ernennung jum Officier, und bemmachft aller 8 Rabre, batte jeber Lieutenant ber Cavallerie bie Bergunftigung, fich gegen Erftattung bes Remontepreifes bon 150 refp. 170 Thalern ein Pferb aus ben tonigl. Pferben feines Regiments mablen gu burfen, bas volle Gigenthums- begm. Bertauferecht

ftanb bem Officier erft nach 5 Jahren gu.

Bebes Cavallerie-Regiment tonnte jabrlich 1/10 bes Pferbebeftanbes als

unbrauchbar ausrangiren.

Die Remonten murben im Berbft burd eine Commiffion bon Caballerieund Artillerieofficieren im Sanbe felbft bon ben Buchtern angefauft. Der Durchichnittspreis fur Sufaren- und Dragonerpferbe burfte 150 Thaler, fur Artillerie- 160, für Ruiraffierpferbe 170 Thaler nicht überfdreiten. Die 31/2bis 5-jabrigen Remonten murben im Remontebepot im Monat October eingetheilt in fcmere und leichte und ben Regimentern burche Loos jugefdrieben. Eble Abfunft und energifche Bange geichneten bie Remonten aus.

Bon 1838-1865 mar General-Major bon Saffell Armeeremonte-Director; feiner zwedbienlichen Ginwirfung und ber bochftebenben bannoverichen Bferbeaucht mar es gu verbanten, bag bie bannoveriche Cavallerie als bie

beitberittenfte in Europa galt.

Die beurlaubten Reiter fammten großen Theils nicht aus ihrem Regimentsbegirt, fie murben infpicirt burch Officiere ber Schmabron, in beren Rapon fich ibr Beimathsort befand, und unterftanben in bisciplineller Begiehung biefem Schmabronecommanbo.

Wenn bas Spfiem ber sarten Brurlaubungen, militairig betrachtet, sein: Schatten hatte, so erhielt es anderseits ben besonderen Reitergeift, welcher in Alt-hammober vom Batre auf Sohn sich verrebte, und fend in Wechste beziehungen zu der auf dem Lande flichenden Pferbraucht. Die Beurlaubten berücken, wie von has sein konten ben ben ben bei berücken, wie von has sein kernen band, sicht am is Pfaftschung. In ihr militairische Erziehung und ben Stolz auf ihr Pferd und ihre Wassen und nach hauft. -

#### 2. Artifferie- und Ingenienrcorps.

"Durch Schut und Trut bem Gangen gu Rut."

Die Ergängung des Artiflerie und Ingenieurcorps geschaf durch Berbung von Freimiligen, die sich ga gesch abzene Deinh berpflichten und durch Refruten, welche ihnen aus den Insantieriedstallionsbissiriten unter Auswahl beschwart freisiger Leute und vorzugsdweist solder, deren Berufsfertigteiten biefen Truppen biensich sein donnten, jugwwiesen wurden. Die Freiwilligen biefen Annoniere I. Glaffe, bezw. Bioniere I. Glaffen von Weben.

Die Angahl von Kanonieren I. und II. Classe war bei der Artillerie ctwa gleich, bei den Pionieren dienten ungefähr doppelt soviel Pioniere II. Classe.

Die Kanoniere I. Cl. ber reitenben Artillerie mußten im Stanbe sein, mit ihrem Pfrebe auf Utsaub zu gefen, fur bieselben waren bie Dienstrebaltnisse benen ber Cavallerie entsprechenb. Die reitenbe Artillerie hatte wie jene ihren besonderen Quartierstanb und eine Caserne.

Die Einstellung erfolgte bei ber Artillerie am 1. August; die Pflicktigen bieben gundösst 21 Wonate im Dienst, wurden dann im 4., 5. und 6. Jahre noch zu vierwöckentlichen Uedungen eingezogen und standen im 7. Jahre in den Ariegskeseren. Nach erster seichswöckentlicher Actunendbung sanden die weitere militairisch-artillerissische Ausbildung den Mannschaft und Chargen, und in den Gommermonaten artischissische Bertjuck ze. statt.

Die eigentliche tactische Exercierzeit fiel für die Fuß- und Parkcompagnie vom 16. Juli bis 1. October.

Bagrend vier Wochen erhielt jede Compagnie die erforderlichen Pferbe jun Befpannung einer Batterie von feche Geichuben, um Mandorirubungen ausguführen.

Bei ber reitenben Artilictie begann die Erereierzeit am I. Auguft und bauerte bis 1. Oftober; mahrend berfelben war ber gange Bestand ber ges worbenen Mannicaft mit Pferben jum Dienft bei ben Batterien.

Die reitende Artillerie trennte beim Mandvriren ihre Wagen gleich von ben Geschützen; zwei Kanoniere saßen auf jeder Geschützprote, alle übrigen waren beritten.

Die Jufbatterien tonnten als fahrende mandbriren, es faßen alsbann ein Unterofficier und zwei Mann auf jeder Geschührober; diet Mann auf der Proge und vier Mann auf dem hinterwogen des Munitionsbugens.

Mie Progen hatten Gabelbeichfeln, Die Felbgefcunge Blodlaffetten nach englischem Spftem.

Die Artillerie-Brigabe beftanb aus:

- 2 reitenden Compagnien
- 9 Compagnien Feld-Artillerie
- 3 Bart. u. Referbe-Comp. 1 Comp. Artill.-Sandwerfer

in brei Bataillonen.

Als Ausrustung führte die reitende Artillerie und die Berittenen der Fuß-Artillerie Sobel, die übrigen Artilleristen turze gerade Degen, die Unterofsiciere der reitenden Artillerie außerdem Bistolen.

An Festungs- und Belagerungsgeschützen waren 68-Pfinder eiserne Bombenkanonen und eiserne Lanonen verschiebenen Kalibers, Haubiten und Mörfer vorsanden.

Außer 22 gezogenen 6-Pfunbern waren in Spanbau acht broncene hannoveriche 12-Biunber aptirt und biefe gezogenen Bofitionsgeschute in

Sannover mit 24-Bfunder Saubip-Laffetten verfeben worben,

Die reitende Artillerie hatte glatte turge 12-Bfunder, beren Granaten burch ellipfoidale Soblung eine beffere Flugbahn gewinnen follten.

Die übrigen hannverichen Gefcute ftammten aus England und hatten größtentheils icon im Beniniulatrieg gebient.

Bei Annahme ber gezogenen Rocke behielt man, wie bereits erwährt, in Januvoer bas englisse Bellem der Bockfleffette und ber Godelbedigse und bamit jusammenhängend die gleich hoben Radber für Proge und Soffette bei, weil man die badweich erreichte gespiere Lenstamteit und Beweglichteit nicht ausgeben wollte. Die ichmale Blockflefte hatte eine Jackenprose, gall für seife hollen, won ober ichmerer zu erharten als Wangsprais laffetten. Die Godelbedigsel hatte den Rachteil, daß Auskschirung gestürzter Betreb febweitert war.

Die hannoveriche Artillerie war unbestritten sehr mandveirfabig, ihr gesammte Material, sowie ihre Pferde waren außerft leistungelibig. Bon ber reitenden Artillerie tonnte man sagen, daß, wo sie nicht hintam, über- haupt tein Jubruvert passiften konnte.

Daß eine reitende Batterie bei Langensalga ber Cavallerie nicht folgen tonnte, war burch Terrainverhallnuffe bedingt, welche ihr Fortkommen aufs Aeuferste erichwerten.

Die lange Dienstzeit der Unterofficiere und der 10-jährigen Freiwilligen sicherte der Artillerie ausgezeichnet durchgebildete Chargen und Mannschaften, die alteren Kanoniere I. Classe waren mit dem gesammten Geschütheinst überauß vertraut und meist zum Unterofsicier qualificier,

Die allgemeine tactifche Ausbildung, besonbers ber höheren Officiere, litt unter ber mangelben Gelegenheit ihrer Berwendung im arbgeren Truppenverbande; die Batterien waren auch zu turze Beit bespannt und hatten zu wenig Manbververwendungen.

Die toctischen Feldbienftlbungen aller Baffen und ber Artillerie insbefondere wurden vom Cabrespien beeintrachtigt, mabrend fur Einzelausbildung und jur Erreichung hoher sachwissenschaftlicher Renntniffe alles

Dogliche gefcah.

Gin verghglicher Gest befeelte bas Officiercopp ber Artillerie, die fich als Cittenaffe anfah. So maren alle Etemente vorhanden, um fie zu befähigen, im Felbe trob ber erwähnten Mangel Berghgliches zu leiften. Der Borgus böherer miffenschaftlicher Ausbildung sahrte sier und de woh ju einer Ueber-fabrung der Fachgelchefamteit und Er Thorie gegenüber dem practischen Beinfte, hat letztern jeboch feinebwegs geschädigt.

Beim Ingenieurcorps ward ber Stamm ber Freiwilligen burch per

Compagnie 11 Refruten jahrlich ergangt.

Die Einstellung erlogte im April, im Feckling und Sommer war die Jauptelschiftigung Exerciteren, Ausbildung der Refenten, Schießbungen und die gefammte Detail- und Weiterbildung im Pionier- und Pontonierdenft, Jür Jauptildungen wor der Wonal September bestimmt, es sanden Ausfährungen won Aeldwerfen, gedigere Pontonier- und Fethbessisqunge-Arbeiten aller Art satt; setzene Sappeursbungen. Die Wonate Rovember die Wadzumgen und wissensieren Verwendigen und wissensieren Ausbildung von Retruten, allern Mannschaften und Unterofficieren benutzt.

Die Beurlaubung ber Pioniere II. Classe geschach wie bei der Insanterie. Die Pioniere waren mit einem gezogenen Karabiner und mit einem schweren Seitengewehr, welches zugleich als Faschinenmesser und Handbeil

biente, bemaffnet.

Dos hannoveriche Brudenmaterial war nach bem Birago'ichen Syftem conftruit und ward auf fechspannigen Brudenwagen transportiett. 3 Baltenund 1 Bodwagen bilbeten eine Section; zu je zwei Sectionen gehörte nach ein Borrathswagen.

Bebe Gection enthielt bas Material fur eine Brudenlange von 60

bannoberiden Fuß.

Die Bagen waren fo conftruirt bag ber Schwerpunft tief, mithin gunftig lag, bemagrten fich aber, weil zu complicirt, bezüglich Saltbarteit bei

langerem Darfchgebrauch nicht genugenb.

Alles Material war im Lebrigen fehr friegsbrauchbar und warb bon ben beim Ingenieurcorps bienenben Stellmachern, Tijdfern, Schmieben, Sattlern ne. in Stand gehalten und ergangt.

Die Ingenieurofficiere hatten fast alle die technische Hochschule burdsgemacht, ihre wiffenschaftlich-technische Ausbildung war eine fehr hohe; fie waren vorzugliche Lehrer der Unterofficiere und Bioniere und die Leiftungs-

fahigfeit bes Corps bementfprechenb.

Reben ber bereits ermähnten Artillerie und Ingenieurschiele bestand beim Gops noch eine Stabsschute. So wurden bi gngenieurunterofficiere in ieber Richtung weiter gebilde, umd obgleich sie nich Stellbertetter beim Gorps werben sonnten, so dienten sie doch mieß bis sie zur Sinlanktung berechtigt waren, da sie besonders gute Stellen leicht erhalten nurten, nob im Baufach so bewandert waren, das Einzie selben leicht erhalten benunten, mehr im Baufach sen

Auch die Durchbildung der Bioniere, besonders der langgedienten Freiwilligen war technisch wie militairisch vorzüglich ; andverseitäl litt die tactische Andbildung bed Gorph im Folge der zu seltenen Bernenbung im Teuppenverbande; ein gemischtes Commando erhielten selbst höhrer Ingenieurossicieren niemals.

Infanterieossiciere, welche brei Jahre gedient hatten, tonnten sich jum llebertrit in's Ingenieuroops melben, und sollte legteres sich grundlüglich so ergadigun; bie betriffenden wwichen und beständenne Egammt solger als Vermiers-Veutenants angestellt, da das Ingenieuroops feine Seconde-Veutenants hatte. Das eigentliche Ingenieureramen ward von ihnen nach brei Jahren beim Corps gemacht.

3m Felbe maren alle Ingenieurofficiere beritten, 1866 befamen fie

Bierbe geftellt. --

Da bas Aunerement ber Sfficier und Unterassiere ein besteres war, auch be Löhnungsverchätmise eines gintiger waren als in den andern Walfen, so iehtte es dem Carph, welches sich als Eitetruppe sahre, nicht an Erfa, nur janden sich nicht genügend Freiwillige zu zehnigdigem Dienst, nub nahm una debehalb and siechtstätig Freiwillisse au.

# VII. Einiges über die befonderen Eigenthümlichkeiten der hannoverschen Infanterie.

## 1. Die Ausbildung.

"Beicheiben und felofibewußt."

Mule bienfilichen, befonders die Ausbildungsverhaltniffe ber hannoverichen

Jafanterie beruften auf bem Cabrefplem. —
Dies beingte, baß aus Erfparungsgründen magrend bes größten Theisbed Zohtes nur ein Kleiner Theis Wannischaften bei ber Johne zum Dienft werblieb, die überigen ohne Gold benefandt und nur gur Exercitzeit oder bei einer Woblimachung einberufen wurden. Die Dsiedere, die die die Westlung genwartigen Soldaten bilbeten gleichen den Vollamen (Cabr) für den Arbeiten Lebetere bestward auf sieden Jahren. Enten ihr geftente, besterer bestward auf sieden Jahren eine für für für der Benten bei fagten der bei begenannte Kriegstreferve; per Compagnie gabite jede Jahres-claffe 38 Mun.

Die Rekruteneinstellung sand am 16. April fatt, die Eingestellten blieben 18 Monate unausgesett im Dienst und wurden in den drei folgenden Jahren in der Regel nur noch im September zu 4- dis G-wöchgentlicher

Regimentegercirgeit eingezogen.

Spiernag bestand ber Friedenstelt per Bataillon czcl. Chargen vom 16. April ibi 81. Ceptember aus dem Reteuten und der Einfellung deb dergangenen Jahres, per Combognie 66 Wann; per Bataillon 264 Mann; vom 1. Ceptember bis slaugstens 16. October zur Exercitzeit und während der Wandver, in der Nagel aus sind fünktlungen, 660 Wann; par aufsandswisse werd überbis die im vierten Denstigen, soder Mann; par aufsandswisse werden der Verland der Betreitung mit 132 Mann auf 4 Wacken einserbett.

In ben Bintermonaten bom 16. October bis 16. April mar nur eine Ginftellung, affo per Bataillon 132 Mann, bie fogenannten Dienstthuer, bei ber Kafine.

Um biefen geringen Stat wenigstens vollzählig zu erhalten, wurden von ben Bataillonen z., welche außerhalb ber Garnison Octodements obzugeben hatten, oder besonders ftarke Bachen stellen mußten, eine entsprechende Zahl extraordinärer Dienstütture vom Beurlaubtenflande einerzogen.

Bon ben 132 Mann, welche jedem Bataillon während ber Wintermonate gur Verfügung ftanden, gingen in der Garnison Commandirte, Kranke, Bachmannschaften u. f. w. ab, so daß daum 100 Mann zum Dienst antraten,

Die Auskildung war durch Enteral. Diers, Regiments und Balaillonsbestimmungen forgiam geregelt und wurde derziglich geleitet, nahm abr ein übergroße 3aft von Officieren und Unitrossficieren in Anfpruch. Dies geschante indes grundskrich, weil und die jungen Officiere und Unitrossficiere beschäftigen mußet. Anf Zunen, Bejonettigeten, Biten, Gesiglünungen, Dienstunterricht aller Art word gestigten Wert gefegt, und so in jeder Richtung eine vorzigliche Zettalussblünung der Dienstupter erreicht.

Sämmtliche dienstreien Officiere und Untersssieiere versammelten sich täglich 12 Uhr auf dem Baradeplate, mo deim Abmarsch der Wachen die Regimentsteusst spiechte. Die Baradeflunde war die splägliche Zeit für perfönliche Wichbungen, dienstliche Bestretungen und word zu den eingehendlen Jastructionen der Offsicier und Untersssieise demugt.

Ein besonderer Ausbildungsplan regelte die Beschäftigung der jungeren Dificiere und Unterossiciere, beren Durchbildung, so in jeder bienftlichen Begiehung systematisch betrieben, nichts zu munichen übrig ließ. —

Die zu Compognien bereinigten Dienststuer bet Negiments sichten auch im Binter öfter Warchdbungen aus, bie bis zu ach Etunden ausgedeht wurden; in gleicher Formirung sanden Feldbienstübungen flatt. Im ersten Dienstsieher mußten zugen Officiere jedem Dienst beimohnen, Seconde-Greinstenants wurden möglicht zu allen tectischen Urbungen berein gegogen. Premiere-Kreutmants erhielten bei den ermögnten Urbungen war den täglichen Erreiche Steutmants erhielten bei den ermögnten Urbungen und bei dem täglichen Erreiche Den Westelle und bei den Abgung den Federung der Vereitre ber den und zu die führung den

Compagnien. Dem kleinen Kriege warb viel Zeit gembmet. Gegensteitige Arbbierstäumgen mit tactischen Mulgaben wurden sein einkertund bertieben und in größeren Gaenisonen auch mit gemichten Wolfen ausgeschletz; immer werriegend zur Beleftung von Officieren und bin Unterofficieren, die bestäuß auch oft als Julsauer und bei ber Kritit gegenwärtig sein mußten, solls für lie sont keine Bermendung, 3. B. als merktrer Krieh gebente warb.

Surz, es sehlte selbst bei dem geringsten Etat nicht an Gelegenheit und Willen, Officiere dis zum Hauptmann, Unterofficiere und Leute auszubilden.

Die Angahl ber jum Dienst bei ben Bataillonen anwesenben Dificiere reducite fich im Binter in Bolge bes wie erwöhnt ertheilten breimonaltichen Itelaubs, ber besschiebenen befehrennen befehrennen be, 3. B. gur Militairacadenie, jum Ingenieurcorps, jum Dienst bei anberen Baffen und bergleichen mehr, febr.

Die Lieutenants ber Infanterie sonnten gegen geringe Bergütung Reitunterricht bei ben Cavallerie-Regimentern erhalten, unb fanben zu bem Bweck auch Abcommandbiungen aus ben Garnisonen, wo feine Caballerie lag, fatt.

Die alteren Officiere beaufigüigten allen töglichen Dienft in ben Bedaillomen um banden als Eyber der Dficiere in militairligen flöderen und bei der Regimentbantcrofficiersschult Beremenbung. Reich andsgestattet Regimentbibliotheften murchen vom bennet, des gestigts Leben im Officiercops war sehr reg. Da der Generalstad Kouncementsvortseitet bot und auch dei Ansonald ber Abhatten höbere wissenschaftlich Bobildung verlangt word, wurden dies Erklaugen erferted und gab es wenige Officiere, die ihre freie Zeit unbenugt verbrachten, die meisten bibeten sich in Sprachen und militairsichem Wissenschaftlich und verbrachten, die meisten bibeten sich in Sprachen und wirden im Sommer die den Feldbiensstübungen mit Ansertigung von Croquis und Relationen besultragt.

Pur die Exercizzit bot Gelegenheit zu Uedungen der Batillone, Regimenter z. mit hiereichendem Etat an Wannischoft, dobr eife Seit wood völlig ausgenutzt und bedurfte es immer nur weniger Tage, um die einberufene Mannischoft wieder vollig in der Compagnie und im Batallone einguegereiten, was das der Lengniß far die gefandlige erfte Ausstillung ich

Bafrend ber Exercitzeit fanden in ber Regel Brigabe-Manover, oft Manover mit gemifchten Baffen außerhalb ber Garnison ftatt.

Daß wegen ber Karge biefer friegsmäßigen Uebungsgeit es ben höheren Officieren an ber wundenembertifen Getegenheit, größete Truppentörper aller Baffen ju fahren, festle, war ein wesentlicher Uebessiand bes auf Sparsamleit beruhenben Cabrelpftems.

Der sogenannte Gamasscheident wurde bei ber hannoperichen Jafanterie nach bem Grundbage, das nichts, mas Benaffnung, Muschflung, Bettelbung, sowie die Ledenshaltung des Gobaten betrifft, unwichtig ift, äußerst fitren und genau genommen. Die Officiere bestümmerten sich 3. B. besonders bei dem Mandvermärschen und des Gebulgaug und die Erweber, auch war es Regel, daß nach dem Ginrichen in S. Quartier Officiere und Unterossierter sich abergung mußten, ob die Leute worschriftsmäßig untergebracht und verpflegt waren, umd de spie ihren Faffen bie nichtige Pflege angebeiben tiefen. Es war dies

nach anstrengenbem Mariche bei weitläuftiger Einquartierung eine Anforderung, bie beweift, daß auch im Frieden, wo es fich um Dienftinteressen handelte, bie Borgesepten bas Arufferste verfangten und erreichten.

Am Aufetagen mußten außnahmsloß alle Duartiere von Ofisieren revibit werden, auf die jöhreren Commandeure ibi gum Enneral befümmerte jüd die biefen Gelegenheiten persönlig eingefend um daß Wohl des Goldaten. Die Ofisiere wurden so den Leuten näher geschaft, erenten sie genau kannen und richtig beurtheisen. Die meisten Ofisiere verstanden Platibeutsch und ward oft die Unterhaltung in diese den Kenten vertrauten Sprache gesährt und his sieher deren Betraumen und meist geste Anshänglichtig gewonen.

Biele Soldaten refielten von zu haus erhebliche Bulagen, sie pflegten dam serwillig das Eth dem Compagniedef zur Aufbewahrung zu übergeben. So halte das ganze außerdimfliche Berhältnis einen patriarchaftliche Gharalter; personische Sochachtung und Liebe waren die Bebt. welche im Fethe zur größen Selhbauspolerung führten und auch and der Entsassung das comeradichaftliche Band zwischen Officier, Unterossiere und Soldaten so wirtsmarchische Band zwischen das Biebersche unter ihnen freudig begräßt war.

### 2. Beffeibung und Ansruffung.

Die Betteibung und Auskriftung war ähnlich ber preußischen. Nur trug bie hannoversche Insanterie Köppis nach österreichischem Wodell, von benen bie ersten Lieserungen schwerer als nötsig gearbeitet waren und, weil das Gewicht mehr wie bei den Helmen auf dem Bordertops sog, meistentheits obräcken,

wicht mehr wie bei ben helmen auf bem Vorbertopf lag, meiltentheils brudten. Die Rappis hatten fowarge Wachstuchüberguge, die Officiere trugen an Stelle letsterer leichte Anterimsfavois.

Die Baffenrode ber gefammten Infanterie hatten bie in Breugen als Garbelige bezeichneten Bergierungen.

Die Jugbefleibung bestand aus Strumpfen und Schuben und furgen lebernen Beinichienen, welche bas Beinfteib unten umichloffen,

Der Tormifter war reichlich groß und ichwer, vorzüglich gearbeitet und hatte Geehundsfellbedi; eine febr bequeme ber öfterreichischen abnliche Lagermide war neu eingesichte und in vieler hinficht zwedmäßiger, als die frühreren Feldmugen preigischen Modells.

Bezasglich ber Montirungswirthichaft fei nur furz erwähnt, baß bas Material für Made, Beintleider ze. geliefert ward und Regimentsichneiber die Beetliebung fertigten. Das Schuhzeug ward contractlich von Civischungeiefert.

Jeber Solbat ersielt bei feiner Einftellung neu: einen Baffenrod, eine Aremelwefte und zwa Zucheintleiber, ein Baar Schute, außerbem Rebenbetleibung auß alteren Studen und bie fogenannte fleine Monticung: Unterzeug und sonftige Bebarisgegenftanbe.

Die Beauffichtigung bes Montirungswefens ic. hatten bie Regimentsbefleibungscommiffion unter Braftbinm bes Majors und bie Compagniechefs. Die Betleidungswirthschaft unterschied fich von der preußischen wesentlich daburch, bag die Mannschaft ibre Monticung im ftefenden Befig befielt und auch mit auf Urtaub nahm. Ein Bechsel von Mann zu Mann sand nur begustich ver Bebenbelleidung ftatt.

Mis Felbausruftung tamen gur Bermenbung:

1. Achtgugige Budfen fur Unterofficiere ber Jagerbataillone.

2. Rurge fiebengugige Sagergewehre fur Die Jager und fammtliche Unterofficiere ber Infanterie.

3. Lange fiebengugige Infanteriegemehre.

Sammtliche Gewehre hatten Treppenvillre mit Bistrikellung bis auf 800 Schritt und waren mit Bajonetts verfeben, die in ber Bajonettschebe am Koppel getragen, bas einzige Seitengewehr ber Soldaten waren. Auf die Bucht wurd an Stelle bes Bajonetts ber hirfchinger aufgestedt.

Die hannoveriche Infanterie hatte das Schidial, daß der Krieg zu einer Beit hereinbrach, wo biefe wichtige Frage zwar bereits zu Gunften der Einsüberung vom Schnellteuernaffen entschieden, fie aber noch mit Vorberladern bewassnet war und ungludlicherweise gerade der einzigen Armee entgegen-

treten mußte, welche bamale Bunbnabelgewehre führte.

Für die Beurtheilung der Gesechisverhaltniffe bei Langensalza wie bei Königgraß muß immer berudsichtigt werben, daß die Feuerwirtung des hinterladers eine verdoppelle war. Die funchtoare Uederlegenheit der preußischen Infanteriemosse weisel erhoben war, so den Geldmassiaus Gene der hote bei dem Geldmassiaus weisel erhoden war, schon nach den ersten ungflustigen Gelechten zu dem hoffnungstosen Telegramm an den Kaister: Bitte Em. Wasselfit um sieden Preis dem Frieden zu schlieben, Kataltrophe sir Armee undermeiblich ", und meiter zu der Begründung "Die großen Berüste untglanden hanptstädlich durch Jandandelgenorbrieuer, von desse miederschieben der bestehung alle ohne Ausnahme impressionist blieben, die im Gelecht waren."

Das bedidnigs Erwögen ber Gemehefrage vor 1866 in Sannever ift bei beren Bedeutsanteit und in Sinblid auf etwaige Berbefferungen ber vorliegenden Mobelle eitärlich und zu entschulbern, wenn unan bebent, baß alle Frinde bamals nur Ammen in Frage fannen, bie fammtlich Booberlaber führten. An einen Reiten mit Beruge barten wie fammt bei Reitend beiter führten.

out it and to use stream out

#### 3. Tacfift.

"Stehen wir nicht gegen ben geind geichloffen Richt wie gufammengeleimt und gegoffen. Greifen wir uicht wie ein Rfiblwert flint In einanber auf Bort und Bint.

(Baffenftein's Lager.)

Die hannoversche Infanterietactif unterschied sich vortheilhaft von der preusischen durch die Harmation auf zwei Gliebern, andrerseits Alchte ihr noch viel von der alten Lincartactif an. Dieser entsprechend hatte jedes Bataillon einen besonderen Jug Schaftschau Rebengeschaftspracten. —

leiftung, Die feines Gleichen fuchte.

Seit 1863, mit Einführung eines neuen Exercit-Reglements, hatte man in hannover einen großen Schritt vorwörts getsan, in vielen Richtungen erreichte die damit eingeführte Compagniecolonnen-Taciti bereits den Standpunft, der erft 1876 mit der Abanderung des Exercit-Reglements in Breugen

enbaultig angenommen marb.

Die Rendszwone. Setalung bei Batailions war bir "Colonne auf bir Mitte", model bi vier Compagnien nochen ienander, mei ner zeigen "Breiteolonne" bes beurschen Exercir-Reglements von 1889 flanden, mit dem einzigen wesenlichen Unterfasiede, daß die hanvoortschen Compagnien flatt beit Igde vier Kestons hatten, bie falle Biffang-haisschaumen bieften.

Aus biefer Stellung gingen bie Batoillone in bie Grundform - eine Bereitschaftsfellung - burch Seitwartsruden ber Flügelcompagnien auf Deslovementsbiftansen über.

Deprogementsbiftungen u

Bum Gefecht rudten bie Flügelcompagnien in ber Regel 150 Schritt vor und entwidelten gunachft bie hinteren Buge als Schuben.

Diefe Stellung math auf bas Commanbo gur "Normalorbnung" eingenommen; fie gestattete bem Bataillonscommanbent jebe beliebige gwedentsprecenbe Bermenbung feiner Compagnien. Eine besondere Gesechtsstellung war die Linie mit Flanten. Sie ward gebildet, indem aus ber Grundsorm die mittleren Compagnien beplopirten, an beren Fügel dann also Compagniecolonnen ftanden, und sollte von einem einzelnen Balaillone auch jum Bajonettangriff angenommen werben.

Am gestreuten Gelecht sollte der "Sataillonkommandeur" wenig oder gar nicht auf die inneren Berchlitnisse der Compagnien achten, besto aufmertsamer auf die diesseitigen und seindlichen Geschaftserhältnisse einem gemäß der Gang des gangen Geschaftseit eiten. Die Compagnien sollten nach den Umflähmen seichständige in nötigen Bewegungen aussähnen.

Bewegungen ber Schuten murben burd Signale mit ber Pfeife von ben Rugfuhrern avertirt und mit ber Stimme geleitet, Sprungweises Bor-

geben mar üblich.

Ein Bifginit bes Ererti:Reglements entlieft eingekende Bestimmungen aber Marichcolonnen und Marichdietiplin; auf langeren Marichen waren beuten alle mit ber inneren Ordnung verträglichen Erfeichterungen gestatte.

— Mit gleichmäsiges Aussigreiten, halten von richtigen Intervallen, ward auberft ftrem arechtet.

Die Commandos murden auf bem Darfche burch Sornfignale, ober

durch fortlaufende mundliche Avertiffements gegeben.

Auf Uebung von langeren Dariden, unter ftrenger Innehaltung ber vorgeidriebenen Formen, marb größter Berth gelegt.

Tleine Abtheilungen marichirten mit boublirten Gliebern (b. h. in Colonnen gu bier Mann mit einem Schritt Intervall; einer fehr zwechnäßigen Marichform.

Das Exercirreglement enthielt neben ben neueren Bestimmungen über bas gereiftrente Geschi noch viele veraltete Goolutionen ber Lineartactit, die indef lediglich als Exercirabungen bienten. Die Paradevorschiftiten abneiten ben preußisichen.

Enblich fei noch ermannt, bag, nm Bahntransporte zu erleichtern, bas Ginlaben und Aussteigen von Truppen auf ben Bahnhöfen geubt marb.

## VIII. Das Militairftrafverfahren.

"Summa cum aequitate".

An Stelle ber frührern Strafordnung war bereits am 1. Febr. 1862 eine neue Militaipfrafprocefordnung getreten, mit ber mun fich in Janusver für das mindliche — bedings öffentliche Berlagern entschieben hatte. Da bies Frage jest ein besonberes Interesse fat, geben mir etwas näher baraus ein.

Einen nachtheiligen Einfluß auf die Disciplin hat bas neue Berfahren burchaus nicht gehabt. Aber es wurden damit bofe Anforderungen an ben untersuchungsfährenben Officier und ben Prafibenten gestellt, bom Bertheibiger richtiges Zaftgefahl vorausgefeht.

Selbstftanbigeres Urtheil trat an die Stelle bes Sichleitenlaffen, mas ein Ginleben feitens der Officiere bebingte.

Dag bie Mitglieder bes Rriegsrechts fammtlich Officiere maren, erfchien

wegen biefer Anforberungen amedbienlich.

In ben Untergerichten entidied ber Berichte-Chef in allen Straffachen, in welchen nur auf Befangniß ju erlennen mar, falls ber Angeflagte geftanbig,

ober burch eibliches Beugniß ber Borgefesten überführt war.

Die Enticheibung eines fleinen Rriegsgerichts mar erforberlich, wenn bies nicht ber gall, ober wenn Bergeben zu beurtheilen waren, bei benen auf Begrabation eines Unterofficiers ober Berfehung eines Solbaten in die Straftlaffe zu erfennen war,

An ein großes Rriegsrecht wurden alle Sachen verwiesen, auf welche eine bobere Strafe als brei Monate Gefangnis, bezw. Degrabation in Aus-

ficht ftanb.

Straffalle, bie Officiere betrafen, murben, menn nicht bisciplinarifch ju erledigen, burch ein großes Rriegsrecht beurtheilt.

Rriegsverhore murben von bem Aubiteur und einem Officier als Bei-

### Ariegsredte.

Die Anordnung von Rriegerechten erfolgte burch ben Gerichtschef, bei Officierftraffallen burch bas General-Briegegericht.

Rleine Ariegsrechte bestanden aus einem Stabsofficier oder hauptmann als Braffes, einem hauptmann bezw. Rittmeister und einem Leutenant als Beisper, große Rriegskrecht solten zwie oder ber dauptteuten und bezw. bier oder brei Leutenants als Beisper, bonde jedes Ariegsrecht einen Officier als Brotololifthere. Die beissenden Officier mußten minbestens 21 Jahre alt sein nub ber 3ahre als hille geben bestehn bei gaber als Officier gedent baber.

Die Aubiteur hatte lebiglich bie Rechtsfragen ju erdreten umb bos Urtheil zu entwerfen, er sonnte von einem geeigneten Officier vertreten werben. Die frusburr handlung mußte zunächt burch schriftliche Weldbung — speeies facti — jur Kenntnis des Gerichtsches gebracht werben, in define Ermeffen de lag, ob ber Jall zur friegegerfachtlichen Mustreklung zu bringen wer.

Gine Boruntersuchung durch Kriegeverhör fand immer flatt; am Schlusse berfelben ward ber Angestlagte von den gegen ihn ermittelten Beweisen in Kenntnis acfetst.

Sobann solgte die Hauptversandlung, welche insolern öffentlich war, daß der Prässbert den verletzten Presonen sowie deren Angehörigen und Militairpersonen von demselben oder höheren Range als der Angeslagte, Buttitt gestatten konnte.

Der Profibent eröffnete bie Sibung, führte bie Berhanblung, verwies bie Richter auf ben gefeisteten Eib ic., stellte bie vorgeschriebenen Personalfragen ic.

Der Prafibent tonnte hierauf ben Mubiteur veranlaffen, fich über etwaige

Rechtsbeductionen ber Bertheibigung ju aufern.

Das vom Aubiteur hiernach ausgesertigte formliche Urtheil wurde enblich in einem Kriegsverhör bem Angellagten unter bem Zufügen, daß es

ber Beftatigung bedurfe und Berufung geftattet fei, eröffnet.

Rleine Kriegsrechte tonnte der Gerichts Chef bestätigen, ebenso die Breisprechenden ber großen Kriegbrechte, alle übrigen bas General-Kriegsgericht. Rur Tobesstrafen und einige Strafen gegen Officiere bedurften der lönigl. Beftätigung.

Gegen ben Spruch bes Generaltriegegerichts war teine weitere Berufung mehr gulaffig, ebenfo nicht gegen ben Spruch eines nach Berufung nochmals augeordneten Kriegsrechts, falls nicht ein gesehlicher Richtigleitsgrund vorlag.

Für ben Dienst im Geide traten besondere Bestimmungen in Kraft, weiche bie vorstehenden insolern abanberten, daß ein Feldgeneralftriegsgesicht gebildet ward, und bem commandirenden General ausgeschafte Befragniffe gu-flamben; er entschied beitells allein, theils mit bem Feldlichgegericht, beffen Pkraftibium er fathete.

Erfenntniffe auf Tobesftrafe bedurften tonigl. Bestätigung.

In außerorbentlichen Fallen, namentlich wenn schleuniges warnendes Beispiel nötig war, tonnte ein flaubrecklitches Berfahren flatifinden, befonders wenn über hochverrath, Weuterei, Widberfehlichfeit, Pünderung, Defertion, Feigheit, Beratikrei obzumtshellen war. Das Stanbrecht wurde durch ben commanbirenben General angeordnet, tonnte aber in bringenben Fallen burch jeden commanbirenben Dificier verfunbigt merben, Dies geichah unter Trommelfolag. Das Berfahren mar ein abgefürztes, munbliches, Freifprechung ober bie Tobesftrafe bas Erfenntnig.

Gine Disciplinargewalt bis gur Berhangung von 14 Tagen Gefangniß gegen Unterofficiere und Golbaten hatten nur Regimeuts und felbftftanbige

Bataillone. Commandeure.

Die übrigen Ctabeofficiere, Compagniecommanbeure und Detachemente. commanbeure tounten nur Cafernens, Quartier Arreft, Strafmarichiren, Straf parabiren und abnliche Beftrafungen verhangen.

## IX. Schlußbetrachtungen.

Daf bie bannoverichen Armeeverhaltniffe wie bie aller beutiden Mittelftaaten große Mangel batten, ift nicht zu verfennen; baf eine faft ununterbrochene 50-jabrige Friedenszeit fo reich an bedeutsamen focialen Umgestaltungen. io reich an Fortidritten auf bem Gebiete ber Baffentechnit und fo inbalte. ichmer an grofigrtigen Beranberungen auf bem Gebiete bes Rrieges viele langbemabrte Inftitutionen peralten lieft, ift nur naturgemaft.

Un maggebender Stelle fehlte es in Sannover nie an guten Willen Abhulfe gu ichaffen, befdrantte Gelbmittel hemmten aber oft bie erftrebten Berbefferungen. Es mar fcon lange bavon bie Rebe, bie Gebuhrniffe ber Dificiere, Unterofficiere und Colbaten und Die Mittel fur Die Ratural-Berpflegung letterer ju erhoben. - Much bie Benfionen follten gunftiger gestellt merben.

Die Ginführung bes Bunbnabelgemehre, ber gezogenen Befchute mar befchloffen, lettere theilmeife eingeführt morben. Allgemeine Cafernirung ftanb in

Das Spftem ber Stellvertretung mar mangelhaft; biefelbe fonnte burch ben Staat begm. Die Militairbeborben vermittelt und beffer organifirt und bie Stellvertretung burch ungebiente Beute eingeschrantt merben.

Bei ber Artiflerie hatte - wenn bie Mittel bewilligt murben - ber Bferbeetat fo erhoht merben muffen, baf jebe Batterie eine Exercierbatterie befpannen tonnte.

Ebenfo mußten bei bem Traincorps bie gur Ausbilbung ber Dannichaft erforberlichen Bferbe prafent erhalten, und fo bie Mobilmachung erleichtert werben. Alles bies unterblieb nur aus Sparfamfeiterudlichten.

Dag bas Cabrefpftem bei ichmaden Jahreseinftellungen und ftarfer Beurlaubung eine friegsgemafe Danoverausbilbung nur mabrent ber furgbemeffenen Beit ber allgemeinen Ginberufung gum Dienft gestattete, marb am dwerften ale Rachtheil fur bie tactifche Ausbilbung boberer Rubrer, aber auch rudfichtlich aller Officiere empfunden. Colange indeg bie Landesvertretung burchaus abgeneigt mar, mehr Mittel gu bewilligen, als gur Erreichung ber burch bie Bunbestriegeverfaffnng vorgefchriebenen - nur bebingten - Bereiticaft erforberlich mar, lieft fich militairifchererfeits fein boberer Brafengetat ermoglichen.

Das Cabresystem gestattete in Hannover in Folge des Ueberfluffes an Chargen und bes Eintreffens der Mektuten im Frühling eine intensivere Ausbilbung als bei vollem Pananschaftstat möglich ift.

Ingwifchen ift auch in Breußen bie erfte active Dienstzeit auf zwei Jahre versuchsweise herabgefest morben, in biefer Beziehung hat man fich bem han-

noverfchen Suftem genabert, ohne in feine Schmachen gu verfallen.

Daß die früheren hanuvertschen Armeroerbaltnisse im Vergleich mit den iedigen deutschen dielloch zurücklanden, ein sie steiligen Verleich von der der vergleich verschaft ziehen Wanches, was wir sint dauen militatrissen Gebieten in Betracht ziehen Manches, was wir sint damunige Zeit als gut umd vortresstiel anertennen milsten, is haute verziehen. Aber der Geisch, der die hannvoersche Armen beleilte, die Pflichtruze, weche sie anskeichnet, blieden unübertroffen.

Tros beschrifter Mittel und bem burch Ersparungsendssichten allzu ausgedehnten Cabrespflem, welche unganflig einwirtten, war so weit als wöglich eine ausgezichniet Ansbildung ber Mannischen, Unterossicier und Officier und Officiere und Officiere und Officiere und Ermer der Wossen und der Berteil bei feine andere dutische Armere mehr wie sie verdient als selbssfindiges Blieb dem Gangen sich ausglichtigen. Gin schweres Schifflig in wer ihr beschieden.

Gie hatte ein befferes Loos verbient!

Zweiter Abschnitt.

## Als Quellen dienten:

- 1. Schleswig hospieins Recht, Deutschlands Pflicht und ber Londoner Tractat bon A. von Warnfiebt.
- 2. v. d. Bengen, Gefchichte ber Rriegsereigniffe zwischen Preußen und Sannover 1866.
- 3. Der Felding von 1866, redigirt bon ber friegegeschichtlichen Abtheilung bes großen Generalftabs (Berlin).
- 4. Orfterreichs Rampfe im Jahre 1866. (Einleitung: Die politischen Borgange vor Ausbruch bes Krieges.)
- 5. Der Rrieg gegen Danemart 1864, von G. Gr. B., fonigl. preuß. Generafftabsofficier. 6. Aus brei Biertel Jahrhunderten. Erumerungen u. Aufzeichnungen von F. Graf
- b. nus orei Sieriel Jagenumberten. Ermmerungen il. Angeignungen von 3. Graf
- Die Politif der fönigl, hannov. Megierung in der beutsch-banischen Frage. (Sannover 1864.)
   Die Begründung des beutschen Reichs burch Bilbelm I., von S. von Sybel.
- 9. von Schmidt, Die vorm. furfessische Armeedivision im Sommer 1866.
- Woftle's militairijde Correspondens, heronsgegeben vom großen Generalfabe 1896. (Dieles für die Benetistlung ber Ercigniffs von 1866 midstige Wert erfchien noch Riederschrift vonliggenden Buches, burch Fuffanden find die beterffenden Correspondenzen berüffschigt.)

## Bur Borgeichichte bes Krieges von 1866.

## 1. Der deutsche Bund.

"Einigfeit macht ftort."

Es giebt teine Periode ber Gefchichte, in welder ber äußere Friede Zeutschaftends so lange ungefter blied, wie zur Zit des viel gefchmäßten "deutichen Bundes". Gefchiessen en 8. zum 1815 im Romen der Heiligen Zeielnigfeit und im Jinbild auf ben einheitlichen nationalen Aufschwung des Vereinugstrieges, der Boll um höffenten welch sehwere geleinigten gefahret, geeint und zum endichen Siege gesührt hatte, war der Bund eine ibeale Schöpung; aber auf der sorben eine Kindle in der Bund eine ibeale Schöpung; aber auf der sorben eine ben fich der erhalben, trung er de mit siegen den Rein des endlichen Bergließ in sich.

Nach Mritist 2 ber beutigen Bundestart sollte der Fined bestieben fein: "Ethaltung der äußern und innern Sicherheit Veutigklands und ber Unabtängigfeit und Unvertesbarfeit der einzesen deutschen Staaten. Alle Dundsglieder haten alls solche gemäß Artistel 3 gleiche Rechte und verpflichteten ich. alle alekandisch der Mondestart unverbrücklich zu balten."

Die in unserer Zeit meift in offenbar tenbengibfer Beife herabgewurdigte Berfoffung bes bentichen Bundes war, wie jede menschilde Inflution, verbefferungsftoig und nugles fic auf gegebene staallide und volitifche Ber-

haltniffe grunben.

Sie tomst Deutschands Stooten nur organisch zusommenschiffen, nicht oder berm Gigenart und feichfindbigs Sein und Neckon abnern; sie follt die in ihrer Bereingelung und Trenung so schwach sehren Glicher des beutischen Reiches wie ein Pieitbandel zusommenfassen, das Band bilden, welches aus dem Einzelsauten einem Staatsvand machte, der, wie Artikt 1 der Wiener Schlüszert sagt: "ein Verrechtlicher Berein der beutschaft naberationen Father und freien Eridde zur Bewohrung der Inabhangsigktit und Inwecksparfeit ihrer im Bunde begriffenn Staaten und zur Erhaltung der inneren und ähreren Schächert Deutschland dare.

Co lange die beutichen Großniachte gnfammen hielten im Ginne ber Bunbebrerfaffung, tonnten bie beutiden Mittel- und Rleinstaaten feine anbere

Bolitit ale ben bedingelofen Unichlug fennen.

Die traurige Berfahrenheit, welche Deutschland ichon im 17. und 18. Jahrhundert fo iref fchobigte und in ber napoleonischen Beit an ben Rand bes völligen Untergangs gestuhrt batte, fichen eingaltig übermuben; eine Gin-

mifchung bes Auslandes, geichweige benn eine hineinziehung beffelben in bie Angelegenheiten Deutschlands burch eine beutiche Regierung, war unbentbar geworben.

Der Friede galt ein Menichenalter lang als etwas Seibstreffindbliches, und war ohne ichwere Ruftung und ohne flete Reigsbereitichaft burch ben beutichen Bund gewährleifet, weil biefer zugleich bas feite Bindsglied ber beiben beutichen Großmäche bilbete und bamit eine Bedifferung von nabegu 70 Millionen Applen friedlich zusemmenheite.

Mehr befenst als offenstv organistrt lag bem beutichen Bunbe jede bie Nachbarreiche bedrochenbe Bolitit fo fern, baß nur frevelnber Uebermuth bes Austandes jum Rriege fubren fonnte; so war ver Friede Mitteleuropas

beffer als je vorbem gefichert und blieb lange erhalten.

Aber die innere Gemeffähigfeit umd anfere Bedeutung des beitigen Bunds beruhte auf bem Gorbeichen der Einigfeit umd harmonie ber inneren und äußeren Bolitit Desterreichs nud Preußens —; gewannen vitale Sonderinteressen in einem Richten ble Deberdund, so waren die beutschen Mittelstaten — wie rüber im siedensichtigen Kriege — gegwungen, nach der einen ober der anderen Seite zu growitten und thatschlich außer Stande, sich einer Barteinahme bolling zu entzieben

Legtere follte burch einen Aussichus zu vermitteln versuchen, ober enblich be richterliche Entscheibung burch eine Aufragal-Inflang bewirten, beren Aussipruch beibe Theile fich zu unterwerfen hatten.

In bemfelben Paragraphen versprachen alle Mitglieder des Bundes, sowoss gang Deutschland, als jeben einzelnen Bundesftaat gegen jeden Angriff in Schut zu nehmen und garantieten fich gegenseitig ibre fämmtlichen unter bem Bunde begriffenen Belitungen. —

Aber die Beftimmungen waren Rechtsichranten, die sich als zu ichmach erwiefen, Preigends Expansinabestrebungen dwarend zu bemmen. Der Umde brach zusämmen im Augendich, wo Detterrich ibn gegen Preußen zu Hleft, im Wierfreit und Kleinfaaten, im Ansichis des der Vernächte start, im Wierfreiten mit ihnen schach, mußten im endlichen ichweren Konflitte bes Agres 1866 die leibenden Teite fein, baggen sommt sie sein Staatsstugkeit, eine Sorfich, tein Kechtweg fallen.

Seit bem Jahre 1848 hatte bie ichleswig bolfteinische Frage ben politifom horizont Deutifdiands immer wieder verbundtlt, sie gab in Berebintung mit ber Bundeberferonfroberung Preignen ben Anlaß jum verfdingingspollen beutichen Kriege — wir muffen auf die verschiedenn biesbezastischen Bergang jurichtlichen, um bie folgenschweren Ereignisse, zu benen sie fuhrte, in bas recht Eicht zu stellen.

Die Ampfe des Jahres 1866 maren nur eine Bortfehung der preußischen mb bierreichissichen Bundespolitif. Erftere wies den preußischen Baffen flar die Wege, sie noar offensto und Lannte teine Bedenten; legtere, lange biplomatisch zögerne, blieb ohne flare Ziete, ohne einheitliche Initiative, durch Sembernitertessen beimust, und bemmet schon in den Borbereitungen die spätrer
Kriegsschung, die jenen politischen Lendengen gemäß besenstellt und gegend

Von den Mittelsanten erkannte nur Sachsen politisch wie mittlacisch erchtzeitig den vollen Ernst der Lage, eingedent der Erschrungen des Jahres 1756 vertieß es sich nicht allein auf sein gutes Recht, sondern rüftete frühzgeitig genug, um völlig vorbereitet ein verhältnismäßig großes Gemicht in die Bagae der triegerischen Antickbungen werten au konnen.

Gie berließ bie größere ober geringere Starte ber politischen Motive ben triegerischen Borbereitungen und handlungen ber beutichen Staaten einen gang verschiebenen Charafter. hannober suche feine State allein im Bunde und biefer brach — inneren Constitten nicht gewachsen — in fich gufammen.

# II. Die schleswig-holfteinischen Wirren bis gur Bundesegecution 1863.

"Schleswig. foleein meerumichlungen, Babre treu, mas fcmer errungen."

Nachten im Jahre 14:59 Graf Abolf von Schleswig und Sastient inderes der Johnstein war, hörtrugen die Sichne de Sannde beißen Schwielter mann König Christian I. von Danemart die Regierung mit der ausbrücklichen Bedingung, daß die vollen Gerisscheiten ungertrenntlich verdunden dielben und ho die Constitution König Abokenars vom Jahre 1326 aufrecht erhalten bliebe, welche die Unwereindarkeit Schleswigs mit dem danischen Reiche und bestie Ausgrücksteit zu Schlein fesstellten.

Demgemaß erflate ber Konig Chriftian I. 1460 bei Annahme ber Bulbigung, bag er biefelbe nicht als Konig von Danemart beanfpruche unb

baft bie Lanbe Schlesmig-Bolftein "emig ungetheilt" bleiben follten.

Die beutsche Rationalität berfelben ward 1474 baburch bestätigt, baß ber beutsche Ratier bem König von Admennat als herrn jener Canbe bie Bergogsburdbe verlich. Die Geschichte Geschewig-Sossenis weist seit eine Reihe eruhmericher Rämple fit bie alten Rechte und Freiheiten auf, die im Laufe ber Jahrhunderte fisch vermerketen und beeftigten und vom Botte als gebrilligter Beitig gewahrt und geschäpt wurden.

Hofftein war und blied immet beutich, wahrend die ichleswigsche Mischevollterung theisweise mit mehr Erfolg danisier ward; immet aber bewahrten bie vereinigten Herzogschümer ihre berechtigte gemeinsche Sonderstellung zur Monarchie; jeder Bersuch, sie untoblich an Banemart zu knupsen, scheiterte.

Schon 1839 nach Kinig Kriebrich VI. Alleben ward ber Berfuch gemach, burch Errichtung eines dimifichen Gejammithaates bie Kriefgerechtienisse in Frage zu stellen; die Bestendung, das im Todessalle des sinderlossen Knieg Errichtun VIII. Schlessing s Hossisten von Odmenner getrennt, die schafte Erstlichtung von der die Verlagen wurde, war wüllig begründert, denn in dem Fragestischen werden der Bestendung der der die Verlagen der die in den Fragestischen und der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die in dem Fragestischen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die die Verlagen der die Verl

nachfolgeberechtigt angefeben.

Um ben so brobenben fit die die Monachie schweren Berlift ber Sprigsfibmer abgwerben, eilig — hierzu von ber dausigen Raisonschweite gedrangt — Konig Christian VIII. am 8. Juli 1846 einen offenen Beief, in weisen er die uniositige Berbindung Schleiwigs mit Obnemmer verfindete, weiter aber erflätet, doß et unsklässig bestehet sie merche ju un Seit vorbandenen hindermisse zu bestehen hindermisse ab eine Monachie für der der bei der die Bertenfanung ber vollständigen Integrität bes den infentantifantes zu Weber zu ber ihre der die Bertenfanung ber vollständigen Integrität bes den infentantifantes zu Weber zu beringen.

Damit war eine Arennung Schleswigs von Hosstein ausgesprochen, die Busge, daß die Hrzogthumer "up ewig ungebeelt" bleiben sollten, gesährbet, und blerbies als Brogramm bingestellt, auch Hosses Sonderrechte bald-

thunlichft aufzuheben.

Der offene Beiel erregte betholb in Sollewig wie in Solfein Belftitzung um Bibertprud. Die erberchigten Agnaten legten Proteft ein und bir Stabe Solftiens beichwerten fich beim Bunbestige. Letteres hatte nur bei Folge, daß auf Grund einer Erfdrung bes Bings von Datemart an bie Bunbebertgumtung bief bas Bertrauen außprach, ber Abnig werbe "pei Bunbeberfemming bief bas Bertrauen außprach ber Abnig werbe, wie bereiten Berhältniffe bie Recht Aller, insbesonbere bie ber erberrechtigaten Agnaten und ber gefempfligen Annebentertung bocden."

Den Ständen wurde bedeutet, daß fie nicht die Bertreter des Bundesflaates Solftein seien, sondern nur beffen versoffungsmäßige Rechte zu vertreten berechtigt waren, übrigens erfannte der Bundestag den bewiesenen deutschen Batriotismus an.

Da besonders in Schleswig nun fort und fort danisirt ward, entstaub in ben Perzogthumern eine Bewegung, die in Deuschand lebhaften Ankang fand und im Jahre 1848 zu fürmisichen Aundgebungen für das Recht des unterbildten deutschen Pruderstammes führte,

Der König von Sanemart hotte zwar noch im Januar 1848 bie Berimbung Schiedungs mit hollein als zu Mecht veltechend anerkannt; bald aber gewann bie fest agitatorisch vorgesende banische Nationaspartei in Ropenbagen überwiegenden Einstug, und bem Truck verfeben, wenn auch ungern sogend, verflätet der König im März 1848 bie Einverleibung des herzogthums Schiedung und damit bessen Truck von hollein.

Dem beutichen Bunde gegmüber rechtfertigte Chritism VIII. biefen Schritt domit, bag bie Bereinigung Schiewige mit Domemart wegen ber ünfert aufgeregten, in der Saupflicht unwührstellich manifestiere National-grinnung erfolgt fel. Die daufige Regietung geftnab als 30, doß sie, don jezer revolutionaten Setchmung gedrängt, das folieswig-holsteinsche befondere Sauderschri nicht mehr aufrecht erhalten und achten stone. Diergegen rebetet isch die Fregegen teben in Bertraum auf Doulfdunds Bulle, werde de ihr pativolich erregten, sier Schiebwig-Solftein gunftigen Stimmung des damass in Frankfurt tagenden beutschen Verlaum der Beitrauf gert mehren der Bertrauffen der Auftrauffen der Verlaum gegen der Auftrauffen der Auftrauffen der Innterholitäten Bruberflaum gegen der Auftrauffen der Auftrauffen der in den mittektrauffen der uns der Auftrauffen der Auftrauffen der der Bewegung verandigte bei Cantralgemat in der ferterbens, dem bei fortfekertung führtungfen auftraußen Sewegung errandigte bei Cantralgemat in

"holitein hat drei Rechte mit Schleswig gemein, das Recht, ein selbssein fründiger Staat zu sein, das Recht der unzertrennlichen Einheit der Herzogthumer und das der Erhölge im Mannesstamme, Diese Rechte zu schlüben,

ift Recht und Bflicht bes Bunbes - auch fur Schleswig."

Bunfen's furze, maringe Ertfarung giebt verständigeren und richtigeren Auffalus öber die fchfenigs-softlientich Frage als gange Balbe tilbericht politisiser Abhandlungen. Friedrich Wilhelm IV. sprach in einem Briefe an den Herzag wom Augulensburg aus, des durch die Sestlichtung die Rechte des Königerich Danemart in teinen Beife verlegt würden. — Der Zeit der Chefengung und des heftlichen Kampfes um die Kocken wirden Güter der Erbetzensdhumer follte indehe habe in erechtigeren folgen.

Diplomatifche Rudfichten bemmten bie Rriegsführung; bie militairifden Erfolge murben burch ben Baffenftillftanb von Dalmo, ber am 26, Auguft 1848 auf feche Monate abgefchloffen marb, unterbrochen, aber nicht gefichert. An Stelle Brangels marb General bon Brittmis ber Dberbefehl übertragen; ber bon biefem im Darg 1849 wieber eröffnete Feldgug marb gogernb geführt, und enbete, obgleich am 13. April bagerifche und fachfifche Bunbestruppen bie Duppler Schangen erfturmt hatten, obgleich bie Breufen und Schlesmia-Solfteiner bis Fribericia und Beile borgebrungen maren und beutiche Stranbbatterien bei Edernforbe bas banifche Linienfchiff Chriftian VIII. in ben Brund gefchoffen und bie Fregatte Gefion jur Ergebung gezwungen batten, am 2. Juli 1850 mit bem wenig ehrenvollen "Berliner Frieben", ber in barren Borten aussprach, bag Alles bleiben folle, wie es bor bem Rriege gewesen ("les hautes contractantes se réservent tous les droits, que leurs ont appartenus reciproquement avant la guerre"). Es warb gwrr ber beutiden Bevollerung Gleichberechtigung mit ber banifchen ausbebungen, ieboch follten, um "bie Berbindung ber verichiebenen Theile bes banifchen Staats ju einem mobigeorbneten Gangen anfrecht ju erhalten, gemeinfame Angelegenheiten gemeinfamen Beborben übertragen und - eine Befammtftaatsverfaffung borbereitet merben. Das mar bas flagliche Refultat ber Bunbeshulfe. Danemart marb überbies bie Bunbesintervention fur Berftellung ber legitimen Autoritat bes Ronigs in Ausficht gestellt, ber fclesmig-holfteinifchen Statthaltericaft bebeutet, fich au fugen, mit bem Bemerten, bag bie Fragen, melde ben Rrieg beranlaßt, vor ber Sanb gwijchen Danemart und ben Bergogthamern noch als offen gu betrachten feien. - Diefer Mbichlug

tonnte ein Bolt unmöglich befriedigen, welches faft brei Jahre fur feine Rechte gefampft, geblutet und gelitten batte und mit Anfbietung aller Rrafte bes Sanbes eine Felbarmee von aber 30 000 Dann unter ben Baffen bielt, bie allein im Stanbe mar, Danemart bie Stirn gu bieten.

Die Schlesmig-Bolfteiner fampften beshalb auch, als fie fich bon Deutschland berlaffen faben, muthig weiter, fie tonnten unter General Billifen's ungludlicher Aubrung bei 3bftebt amar bas Gelb nicht behaupten ; bie Danen waren aber ebenfo wenig im Ctanbe, ihren zweifelhaften Gieg weiter auszunuten. Gubichleswig und gang Solfiein blieben in ben Banben ber ichlesmigbolfteiniden Urmee,

Bett gefcab bas Unglaubliche; Danemart, geftutt auf ben Berliner Frieben, bat Deutschland um Bunbeserecution gegen Schleswig - Solftein gur Berftellung ber Autoritat bes Ronig-Bergogs; und bemgufolge marb jene Dagregel von Frantfurt aus angefundigt. Go, nicht nur von Deutichland im Stiche gelaffen, fonbern mit Execution bebrobt, mußten im Januar 1851 bie Bergogtbumer nachgeben, ihre Armee auflofen, ihr gefammtes Rriegematerial Danemart ausliefern.

Defterreich und Breugen befetten Solftein, Schleswig ward Danemart foublos preisgegeben und nur am 28. Januar 1852 Bereinbarungen getroffen, welche Solfteins Ceparat-Rechte theilmeife anertannten und guficherten, bag Danemart eine Ginberleibung Goleswigs nicht beabfichtige.

Ingwifden hatten gu Conbon Berhanblungen ber Grogmachte ftattgefunden und warb bier in Borausfebung balbiger Befeitignng ber fur zweifelhaft erflarten Anfpruche ber Agnaten, befonbers bes Bergogs von Augustenbnrg, bie Erbfolge bes Ronigs von Danemart in ber Gefammtmonarchie gutgebeifen : bagegen ertlarte fic bie banifche Regierung einberftanben mit ber Richt. incorporation Schlesmigs in bas Ronigreid. Das von ben beutiden Großmachten, nicht auch vom beutiden Bunbe, unterzeichnete "Londoner Brotocoll" bom 8. Dai 1852 fegte por Allem Berth auf bie bom Ronig bon Danemart verlangte Anertennung und Erhaltung ber Integritat ber banifchen Gefammtmongrobie und fanctionirte bamit bie Beftrebungen, auch in Colesmig Solftein die banifche Thronfolge ju fichern, fcabigte alfo eines ber Sauptrechte ber Bergogthumer.

Die bereits ermahnt, blieb bas einzig greifbare Refultat bes faft breijabrigen Rriegs bie Burudnahme ber im Darg 1848 becretirten Ginverleibung Schlesmigs.

Der beutiden Bunbesperfammlung theilten bie beutiden Bormachte mit. bag ber beutiden und banifden Bevollerung gleiche Berechtigung und Schut feitens Danemarts jugefichert worben fei.

Dit wenig Feberftrichen war fomit Alles aufgegeben, was mit ben Baffen ertampft morben; bas alte Recht Schleswig-Solfteins mar fdwer gefcabigt, und bem Bringen Chriftian bon Conberburg . Gludeburg - ber anm Rachfolger bes finberlofen Romigs Friedrich VII. von Danemart bestimmt war - blieb bie Rachfolge auch in ben bentiden Bergogthumern gefichert, Der beutiche Bund verhielt fich völlig paffiv, bie meiften beutichen Regierungen traten bem Bertrage bom 8, Dai 1852 bei; Sannover begrundete biefen Schritt bamit: "baß bie Rechtsanfpruche ber foleswig - holfteinfchen Thronpratenbenten zweiselhaft, und bag bor Allem bie erfte Aufgabe jeber beutschen Bolitit bie Erhaltung ber Ginigfeit mit Defterreich nnb Breugen fein muffe."

Der erfte Theil biefer Motivirung fichte fich darauf, das inzwischer einige ber von ber Erfolgeordnung in Schleswig Soffein bried berührten Fürfen die danische Thronologe auertannt hatten, so die ruffliche und die infagres oldenburgliche Einie des Haufel Gottorp, und dass felbst der Herzegen der Aufgegleichung die fürflichen Worten und Setzen erlätzt derte, nicht gegen die Erfolgeordnung zu thun, welche Adnig Briedrich VII. seftstellen würde. Diernach mußte das Jutterflie fawinden, für Rechte eines Fatrstengtien, des der einzuteten, die den bei felle Gef streiwills aufgegeben weren.

Der Cohn bes Bergogs erflarte fpater ben Schritt feines Baters als nur fur jenen perfonlich binbend, als eine bloge Buficherung beffelben, fich felbft paffib gu berhalten, nicht aber fur fein Saus Bergicht gu leiften; au letterem fehlte freilich auch bie Buftimmung ber fchleswig . holftein'ichen Stanbe, fomie ber übrigen Mangten. Reinenfalls tonnte ber Bergog furger Sand über bas gand ju Sunften Danemarts berfügen und lehnte fich besbalb befondere in Berudfichtigung bes fur Schlesmig-Solfteins Gelbftftanbigfeit vergoffenen beutichen Blutes bie öffentliche Deinung gegen bie Confequengen ber Conboner Confereng auf, und tabelte man in gang Deutschland, bag über bas unbefiegte Schlesmig-Solftein und feine Thronfolgeordnung fo berbangnigvolle Abmachungen Rechtstraft gewannen. Dan warf ben Mittelftaaten ihre auftimmenbe Saltung bor, ohne ju bebenten, bag beren etwaiger Broteft nur ju einem fruchtlofen beutichen Conflict batte fubren tonnen. Danemart. nunmehr fich auf bas Londoner Brotocoll ftutenb, blieb nicht auf halbem Wege fteben, fonbern betrieb offen bie Danifirung Schleswias. Manche ber verbrieften alten Rechte murben migachtet, bie beutiche Sprace in Schule und Rirche unterbrudt. Gegen ein Decret bom 2. October 1855, welches bie banifche Gefammtberfaffung octropirte, erhoben bie Abgeordneten ber Bergogthumer im Darg 1856 Ginfprnd.

Der beutse Bund, um Bermittelung und Absalle angegangen, sah sich nach langem Zaubern zu einem Notemmechsel mit Odnemart und endlüg zur Erstärung veranläst: "doß er die preclamitie Gesammtverschlung best Abnägerichs lür Hollsten und Sauenburg nicht als erchtsgältig antehen kanne, do ber Bestimmung verselnen von anden den nicht unterkreitet geweigen."

Erft die spattere Drohung mit Bundekzecution führte gur theitweisen kenderung der Verfelfung. Das Solftin ehretrinde Alfohumen mar ober so wenig befriedigen, das finderen führer Einsaberchte, sowie der verweigerten und bolle Anertenung ihrer frühreren Craatberchte, sowie der Unternaberteit vom Schleibung verlangten; sowie irtuber gatten fie vor iehe Rerathung über Berifungsbordagen Wiederfriellung ber einheitlichen Berwaltung Chiefenigen in thoffelin gestorten.

Doch fie erreichten nichts — vergeblich blieb auch ein Jordeft ber schleswissischen Schnbe, weicher am 11. Februar 1860 erzoben ward und die in bindige Regierung an die 400 jährige unterendare Berbindung, sowie der Rechtigemeinschaft ber herzogischmer erumetet, hervorsbend, daß der Rönig von Onmanner nur unter beiten Bedhagung zum Annebegrere errußlis (i.e.

und jebe Magregel ungultig ertfarte, welche auf eine Bofung bes alten Ber-baltniffes gerichtet fei.

3m Bertrauen auf Deutschlands Langmuth und bas Londoner Brotocoll bauerten bie Rechtsverlegungen fort und bie Unterbritdungen in Schleswig nabmen au.

Barnftedt fcrieb gu jener Beit prophetifche Borte fur Schleswig-

Solfteins Recht und mabnte Deutschland an feine Bflicht:

"Deutschland - sagte er u. a. . fiebt vor der Entickeibung, ob es aningen will, nur ein gegrupblicher Begriff un fein, die ihr ibt ihn fiebt es, ob über legitimes Fürftenrecht ohne Brifung der Rechtstrag ur Tagesdenung übergengen werben soll, weil zwei beuticht Großmädte einen Bertrag zu Gunften eines britten nach allgemeiner Anertennl-nis bollie unberechteter Brienen aberfablichen aben.

Man wundere sich alsbann aber nicht, wenn nächstens bie europälfchen Großmichte andere Bondomer Pootocolle über andere legitime Rechte beutscher Fürsten, ohn sie zu fragen, abschießen. Recht muß

boch Recht bleiben."

Jahrelang wurben biplomatifche Roten gewechselt, ohne bag bie foleswig-holfteiniche Frage befriedigende Rlarung fanb.

## III. Die Bundes-Execution und deren nachfte Folgen.

Wir haben lang genug gelitten, Weit alles halb nur, mas geicheh'n — Run endlich brangt's, mit feften Schritten Und unaufhaltiam borgungeh'n. (Conernberg.)

An gang Deutschand wurden in Folge der Haftung Odnemarts die einen Spungstein für Schleining-Golftlein enlich wieder wach und die Rundgebungen für des Recht des Herzagstumst erneuerten sich vielseitig. — Dem Allen zum Teng erfigien am 30. Wärt; 1858 eine Belanntmachung der bänischen Regierung, welche das Bertoffungswerf frömt; im directen Bibberspruch mit dem Sondomer Bottecoll und Hoffens der Geldemigs Regien mißacktend, warb darin die Berteinigung Schleswigs mit Odnemarf unter "einer" Berfelfung ausgesprochen.

Da enblig (October 1863) seisloß der Bund die längft netsbienebige Munds-Execution. In diese ensiseitenden Zeit verstand and 4. Rovember König Briedrich VII. von Datemart und sein Rochfolger Christian IX. beslieg den Thron, übernachn damit zuglich die Regitrung Schlebnig. Sollkeind und bollog, gedrängt von der Ropenbagener Antonnalbartei, eine Berfolfung

trot bes Biberfpruche Deutschlands.

Schon am 16. Rovember erließ bagegen ber Erbpring Friedrich von Augustenburg eine Proclamation, worin er auf Grund ber agnatischen Thronfolgeordnung die Reigerung dom Schleswig-Hosstin anzutreten erklätte.

Damit wor die ichtensig-höftlenische Frage is ein acutel Stadium getten; es dambelte sich für Dentischand jest nicht mehr zur darum, dem Bundebelchiuß Ruchdruck zu geden, — der von Odnemart forderte, die alten Ruchte der Horten der Gerach, Dermodulung und Finnanzwirtschaft in die fernet anzu nab begäglich Gerach, Dermodulung und Finnanzwirtschaft in die fernet anzu taften — sondern es mußte auch die Erhölge in Schleswig-Höftlen, welche von Rhing Christina IX. hierlächsich vollegen, dem Erhölgen von Augusten von Augusten der bestritten word, endgeltig geschant werden. Letteres die erfein zur die eine die eine Geschaftlich aus der bestritten word, endgeltig geschant werden. Letteres die erstien zur die eine die die die die eine die e

In ber nochmuligen Beichluffoffung bei Bunbektags fiber bie Frage, ob Beichlagundime (Decupation) ober nur Bestehung Execution, eingutreten babe, facho fich bab nicht mieberum bem Botum der Bormachte für letzter an und fo blieb es bei bem bereits vor bem damischen Thronvechsel geschten Beichlus.

Der Antunbigung ber Bunbes- Erecution warb aber auf Beranlaffung Sannobers angefügt, bag fie nnter Borbehalt ber Erbfolgeenticheng ftatt-

finden wurde, lediglich jum Schut ber geführbeten Rechte Schlesmig. Soffteins, alfo feine Anerkennung ber banifchen Thronfolge bebinge.

Weil jo Hannover bis bahin in allen Wendungen der fastedischoftleinfichen Broge die Grospmäßeis ist an die Grenze der Rechtspalighfeit unterflähet, hat man dennals der hannoverschen Ophomatie namentlich den liberaler Seite den Bornurf gemacht, allya nachgiebig geweifen zu sein. Dund in Gegensch zu den beiben deutschen Burdigung der Gesche, des Bund in Gegensch zu den beiben deutschen Geschaften zu bringen; war sier wie später nur bestrech, den deutsche geschen zu erhalten, mah stellt in allen ministeriellen Ertfärungen es als sein politische Sauptunfgabe hun, "die bundesmäßig estimistet des großen Baterlandes zu erhalten mit inskessen zwischen den Anterschen des Kordens und Schans ein sieste Band zu erhalten.

Sannober wollte niemals preußische, niemals öfterrefthilige Politif treiben, es ertlärte wieberholt, daß es in feinem Interess wie im Interess des gangen Deutschlands fiels erin beuft aund großbautig im besten oblen Sinne

bes Worts fein merbe.

Dem ermöhnten Bundesbeschalus gemöß rudten, nachdem die Executionsaussilhtung Sachien und hannover übertragen war, 12 000 Mann jadfildlannoverischer tumpten unter Schrung der zigt. ichfilden Generals von Sole iber über die Elbe und befehren das freiwillig von Odnemart geräumte holftein, während gleichzeitig zwei Origaden verweißischer und hetereisisischer Weiervetruppen bei Wober Quartiere bezogen und zur Interfithung bereif funden.

Im Namen des Bundes übernahmen beutsche Civilgouverneure die

innere ganbesvermaltung.

Aber [com am Zf. December 1863 fam die allgemeine Bolfsfimmung ber Chhergaghümer in einer großen Wassenberfammlung in Einsbern zum mitigeibendem Ausbruck, der Erbpring Friedrich von Augustenburg ward zum Derzog von Schledwig-Solftein ausgeruten. Diefer traf demynlogig werüge Zage spätze in Arte ein, wo er mit stümzigker Begestlet word, sich sohr er mit Allumzigker Begestlet word, sich der in Andertacht der obwaltenden Berhältniffe jeder Argeitrungsbaufung enthieft.

Christian der IX. von Danemart ward von Desterreich und Preußen aufgefordert, die Rodemberverschfung, soweit sie das Londoner Protocoll und die Rechte der Derzageischmer verleite, aufgnbefen, lebnte dies aber, von der

extremen Bartei in Robenhagen jum Biberftand gebrangt, ab.

Die beutiden Bormachte, enblich entichloffen, friegerifch einzuschreiten und an Stelle ber Execution in Solftein eine Occupation beiber Bergogthumer treten gu laffen, ftellten "nunmehr in Frantfurt ben Untrag ber Betheiligung bes Bunbes an biefer gur Bahrung bes beutiden Rechts und gur Aufrechterhaltung bes Conboner Protocolls" für erforberlich erachteten Dagregel,

Die Annahme beffeiben hatte ber Bolleftimmung in gang Deutschlanb entfprocen und ber unhaltbaren Zwitterftellung bes Bunbes in ber Bergogthumerfrage ein Enbe machen tonnen. Aber in berbangnigvoller Bertennung ber Lage marb ber Antrag bom Bunbe abgelebnt; bie Dittelftaaten motis birten ihr Botum bamit, bag Breugen und Defterreich bis babin über bie banifche Erbfolge und bezüglich ber Rechte Schlesmigs ohne Mitmirtung bes Bundes mit Danemart verhandelt und als europaifche Großmachte bas Conboner Brotocoll vollzogen batten, alfo confequentermeife allein befugt feien, fur ben bon Danemart verletten Bertrag einzutreten und jene bas internationale Bebiet berührenben Fragen gu lofen.

Graf Blaten, ber bamals bereits Sannovers aufere Bolitit leitete, geigte bier icon feine Reigung, vorfichtig gu biplomatifiren und gu temporifiren; er erflarte, bag bie Rechtsgrundlage beguglich Schleswigs nicht bollig geflart fei, fab jebes meitere Borgeben bes Bunbes als eine "bebentliche" Ginmifdung in europaifde Bermidelungen an. Anberfeits muß hervorgehoben werben, bag bie hannoveriche Regierung auch bier, bie Rechtsfrage als ameifelhaft anfebend, lediglich gurudbaltend fich bielt und burchaus nicht ben Standpunft einiger anderer Bundesftaaten theilte, welche gegen bas angefunbigte felbftftanbige Borgeben Breugens und Defterreichs Ginfpruch erhoben, ohne ju bebenten, wie ohnmachtig folder Broteft bleiben mußte und wie menia national er war.

In gang Deutschland begrufte man bie Erflarung Breufens und Defterreichs, als europaifche Grogmachte jur Befegung Schleswigs fcreiten ju wollen, freudig und fab barin ein febr ermunfctes Gintreten fur bentiches Recht. Allgemein boffte man, baß fo trob ber Conboner Abmachungen Schlesmig-Bolfteins Gelbftftanbigfeit enblich erreicht merben murbe.

Der beutide Bund aber batte ben entideibenben Augenblid, beftimmenb in bie Befdide Schlesmig-Bolfteins einzugreifen und bamit jugleich bas Bertrauen ber Ration wieber ju gewinnen, vorübergeben laffen; er batte burch ben Bergicht mitguthaten bas Recht mitgurathen verwirft und fomachte fo feinen legitimen und moralifden Ginfluß auf alle fpateren Enticheibungen

beguglich Schlesmig-Solfteins.

Die in folden Lagen meift richtig fublenbe öffentliche Deinung berurtheilte bitter bie Burudhaltung, welche ber Bund geigte; es follte enblich bas beutiche Schwert fur bie fo lange unterbrudten Bergogthumer in bie Bagichale geworfen werben, ba burften feinerlei fleinliche Bebenten bie Ditwirtung Albeutichlands bemmen. Am tiefften fühlten bieß bie in Solftein ftebenben fachfifch - bannoverichen Bunbes - Executionstruppen; fie faben fich in bie undantbare militairifche Rolle verfest, muffig bleiben gu muffen, wenn Breugen und Defterreicher burch Solftein gur Baffenenticheibung vorrudten; fie ertannten icon bamals, baß fur fie ber politifche Rechtsboben ericuttert marb.

## IV. Der Arieg der deutschen Großmächte gegen Dänemark 1864 und die politischen Folgen bis zum Gasteiner Vertrag.

Beht ober niel — icon lofen fich bie Baube Bon jeder Bruft, die tranernd lough bervolft, Roch einmal zieth burch alle beutiche Lande Ein hoffender, berbeitungsteicher Geit.

Preifen und Desterreid, jest unbengt von Bundesbeschiftfen, batten bereits Anfang Januar 1864 je ein Armeecorps und Preifen außerbem eine Garbe-Division mobil gemacht und waren biefe Truppen bem Oberbefeli

bes prengifden Felbmarfdalls v. Brangel unterftellt.

Im glangenden Giegekzuge und weiteifennder Boffenberüberschafte mockte bie vereinigte Atmes bald Alles wieder gut, was feit Johrzechten die Pipfomatie geschändig hatte. Die Erfolge der siegerich in Schlesbig dorbringenden Ameroden, die sich oder der Ameroden, die sich oder die Ameroden die Schlesbig der die und hamoveranern enthyssellich begräßt worden waren, wurden als deutsche Giege gesteit, aber die somet nicht siehen, das bie eigene untliegerichte The deutschen der die Benedertungen untliegerichte Ameroden der die Benedertungen entwimmen der Benedertungen entwimmen der Benedertungen untliegerichte angeben der die Benedertungen entwimmen der die Benedertungen entwicken der die Benedertungen entwimmen der die Benedertungen der die Benedertung der die Benedertungen der die Benedertungen der die Benedertungen der die Benedertung der die

Dies trat noch neter hervor, nachem bie allitte Armer aus mititatiihen beziehungsweife anberen Gründem Etappenorte, Zelegraphenstationen in Holftein belegte, ohne mit dem Bunde sich hieralber gentligend gerinigt zu haben. Als Feldmarichall Wangel in Altono, Riel und Reumfunfter die prentsischen Balaillane beiligt, protestirten bargem am 13. Februar die Bundescommissäte, sich auf die frührer Justigerung der deutschen Erofmächte, "holftein solle eine bleibende Besahung nur von Bundestruppen erhalten", berusend.

Hiernach trat bald ein gespannte Berhöllniß ein, benn des preußiche Derecommand beachtete jenen Einspruch nicht und unterfiellte überdies die an verschiedenen Orten hollfeins etabliten Armeenssalten, Lagaarthe, Depoch Baden z. nicht dem Derebeich des in hollfein commandirenden Bundelsgenrals. — Demygloge tam es bahin, daß ein Subordinationsverfaltniß wischen beiberseitigen Officieren z. nicht mehr anerkannt ward.

Es liegt auf der hand, daß hierdurch Difhelligteiten Thur und Thor geöffnet und die Aufrechterhaltung der militairifden Dischplin an den Orten, wo Bundestruppen nud Preugen zusammen lagen, erschwert ward. Die Orfterreicher waren in berfelben Loge, gewannen fic aber gerade damals burch weit entgegentommenberes Berhalten bie Sympathien ber Sachfen unb Sannoveraner,

In Rendsburg führte bas gang unbefugte Aufgieben ber preußifden Rahne am Barnifonflaggenftode feitens eines Civiliften und bas nicht nothmendige, wenngleich berechtigte Gingieben berfelben auf Befehl bes hannoverichen Blatcommandanten, Dberftlieutenante Dammers, gu Diftverftanbniffen und und unerfrenlichen Beiterungen. Die burch Beitungsartitel und Bublereien an bie Deffentlichteit gezogene Angelegenheit wirtte auf bie Stimmung ber Golbaten ein : es fanben gleichzeitig abenbliche Reibereien ftatt, mobei es gu Thatlichteiten in ber Rabe preufifcher Lagarethe tam. Much biefe vollig geringfagigen Bortommniffe fanben ihren Beg in bie Breffe, und tamen gang entftellt gur Renntnig bes preußifchen Obercommanbos. Dit ber Begranbung, bag grobe Erceffe vorgetommen und preugifche Boften und Laggrethe bebrobt feien, marb bie Raumung Renbeburgs feitens ber Bunbestruppen verlangt, bies gefchah, ohne nur borber bie Angelegenheit binfanglich an flaren. Gine preugifche Befetung ber Feftung burch 6000 Dann marb angefunbigt. Die Bunbesverfammlung ermachtigte ben General bon Sate jum Abmarich bon Renbeburg - unter Broteft. Rur bierburch und burch bie magvolle Saltung bes in Rendsburg commanbirenben hannoverfchen Benerals v. b. Rnefebed marb ein ernfter Conflict permieben. Diplomatifche Berhanblungen folgten.

Se ward jest actemußig festgesfull, das die echobenen Anschnissungen gegen die Annebestruppen übertrieben und meist grundloß gewesen, und badurch Genugshung gewährt, das eine Convention obgeschlicht march, womad, ein Bataillon Hannoveraner und ein halbes Betaillon Sachsen unter Commando bes Generals d. b. Anefebes wieber in Neudsburg eintellen, bott einer Eudstteil selbsständen, bott einer Stadtseil selbsständen mit militairischen Ebren von den Breußen empfangen wurden, auch die Bosten vor den zugelichen und von den Preußen vor den zugelichen werden nunmesse den Normanderen vor den preußischen Zagaretsen werden nunmesse den Hannoveranern bezogen, nud

bie fachfifden und hannoverichen Fahnen aufgehißt.

Ueberbies begrufte bas preugifche Officiercorps bie Rameraben anf's warmfte, und foien bie burd politifde hebereien genahrten, wenn nicht

herbeigeführten Differengen aufrichtig gu bebanern.

Die damals guerft in voller Allassfagliglich hervortretende Misodnung des Onmbes durch den Leiter ber prensissen Politif, herru dom Bismard, ward diereichschlichersiels nicht unterstätzt. Es machte fich in Bismartis eine Gegenstedmung gettend. In doch eine felhs geitret im nationalliberalem Ginne nur eine fleine ellheige Partit, die preshischer als die prensisse Kegterung mar, nodhernd bei dientliche Weinung sow beshalb der Bolist der Grommaßten mistrautt, weil biest sich immer nach nicht vom Senden boner Vertoccoll lösgefagt hatten, geschweige benn für die erstrebte Selbsse flindigtet der Gregosstung einstaten und Gembe freise Gelbsse flindigtet der Gregosstung einstaten und Gembe feiste Gelbsse flindigtet der Gregosstunge eintraten und Gembe freise Gelbsse flindigtet der Gregosstunge eintraten und Gembe freise der Gelbsse flindigtet der Gregosstunge eintraten und Gembe flie einer der Gerechtung der Gemeinschafte gestellt der Geschlich geschlich geschlich der Gemeinschlich geschlich gestellt geschlich geschlic

Bon der igl. fachsichen Regierung ward die vom General von Sate beodachtet Jurachfaltung gebilligt und ihm andeimgegeben, auch fünftiglin Zermaftfulfen mylight broughenen. Im folge einer Sendung best Generals Manteusseller und hammoer erflätte Graf Maten die Unterfiellung der Bundebertruppen unter prenssisches Obercommando sie die einsachste Lösung Frage. Hannover bemieß hier ausst Gelagenable feine Preusseller freundliche Gefinnung. Der Antrag warb am 3. Marg leiber nicht angenommen, fondern ben Ausschuffen überwiesen, auf's Unbestimmte vertagt und bamit

ein unhaltbares Berhaltnig befteben gelaffen.

Europa bei fis 1864 bet sonberbare Schauspiel, daß Preisen und Destrerich, nachdem Odnemard die Rücknahme ber Nobemberverfassung verweigert, aus Grund bei Sondemar Prodocolls in Schiedwig Arieg führten möhrend der deutsche gehörften und kounstnug beschaftet und, deneische dem Sondomer Protocoll, die Vachfolge nicht dem Abnig, sondern dem nächst erdbertechigten Agnaten generlanten; die injens facisis mur sockern, daß Odnemart seine 1862 dem Bunde gegebenen Bersprechungen begäglich Achtung der versöffungsmäßigen Recht der Forgaptschmer erfallen.

G8 liegt am ber hand, da ein solder Woberspruch zwischen dem bentichen Bunde und seinen Sauppmäckten dem Ausland undegreiflich erfeien und das Anschen des ersteren ichner schädigt; denn est worausgischen, daß Preußen und Orferreich dem Bund immer mehr dessische des klaich and Angagade der Erfolge ihrer im Felde stedenden Truppen die

foleswig-holfteiniche Frage felbftftanbig lofen murben.

Die triegerischen Ereigniste bes Ferbags gegen Danemart 1864 warne eine Reibe immer flegreicher Gefecht, Belagerungen und Schächten. Der lapter Weberstand ber Odnen sonnte erft nach verluftreichen Rampfen gebrochen werben; der Genarchen bei gespartig beschießte, hartnässt gekamptet Odppeter Schangunschlung, der Uebergang eines perussischen Kunneropen über einen Wertsdarm nach Allen und die Eroderung beiere Instell worden erne Artigsthaten, die ben alten Rump prengischer Wolfen mer Artigsthaten, die ben alten Rump prengischer Wolfen in ner gelängen ließen. Besoft appte sohn ihr nicht wie ber Artigsthaten, die fin ind wir die Bereigen Bertrigene Zusantzeitenssten führten, ihre Reineren Ersiege mit berfallnissmäßig schwerzen Desten ertaufen. Bei Schagland fümpften in öfterreichtiches Geschwaber und zwei prengische Annorenboote ruhymlich mit daussichen Artigstäßisse.

In faum einem halben Jahre waren die Danen vom gesammten nordalbingischen Festlande vertrieben, und selbst ihr unternehmender Seefeld, Capt. Ha mmer, ward mit seiner Heinen Robille durch ein geschiebes Ausammemvirken der alliiten Flotte und bsterreichischer Ihager in den Watten von Shift

gefangen genommen.

Solche entscheibende Siege zwangen Alnemart die Ulebergenung auf, des jeder fernere Wöhreftand zegen die Gebergene Wach Destrectieß um Wernschne erfolges blieben nugde; dies und die die geschwende Kussellung geschwundene Kussellung erformunden der Mussellung der Wieder der Gemeinschang der Wieder der Auflicht eine Einstellung der Auflicht der Auflicht der Gemeinschaft um Weiterfland gerein und gegen Deutschland Partiel genommen hatte — machten die danische Kreitung geneigt zum Frieden mich betachte and die sanschlieben Derenflung geneigt zu Postpannung auf Verlindung und Verlindung un

Eine Baffenruse bis 31. Inti ward gundast vereinbart; es folgten Friebenskonferengen in Wien, Bertangerung des Baffenstüllfands und enblich am 30. October 1864 ber Frieden. Seine haupthestummingen waren, daß der Rinig von Oanemart allen seinen Rechten auf die Derzogthumer Schies wig-halftein und Lauenburg ju Gunften bes Raifers bon Desterreich und bes Ranigs bon Preußen entjagte und fich verpflichtete, die Dispositionen anguertennen, welche bie genannten Majesten in Bezug auf bie Bergogthumer treffen wurden; auch mugte Dunmart bie Rriegstoften bezahfen.

Der herborragenofte militairifde Siftoriter bes Feldaugs gegen Danemart. Graf v. Balberfee, bamals preuftifder Generalftabsofficier, ichlieft

feine Gefchichte bes Rriegs bon 1864 mit ben treffenben Worten:

"Der Krieg mar beenbet, die Gewalt ber Baffen hatte Danemart niedergemorfen, und es jur Annahme jeber Froberung suglam gemacht; die beitigen Gerzogischumer von der Elbe bis zur Königsau waren ben Danen entriffen, beutsches Cand der fortigereitenben Daniffung entjagen.

Der Friehenssssigus trat biefe Lande feirellig an bie beiben Souverane ber friegschrenden Machte ab; ber Imed bes Krieges war bamit glangend erreight. Der Solden aber im beiben verfallneheten Gerern und auf beiben Hotten blidf mit Gtolg und Befriedigung gurad auf die Lage bes Ramples, im benen er neue Ersobrungen sammeln und neue Socheren um feine Höhnen wimben tommer.

Wer hatte bamals vorausischer lönnen, daß biese liegesfreudige üftererdisisch-preußische Wesseuberschaft so band politische Rivalität gelöft merden sollte, und daß dieselnen Tempen, die jest gemeinjam file deutsche Ehre und deutsche Recht gesämpft mid geklutet hatten, sich nach turger Frisch als Feinde im schweren Annie gegenüberschen mutben; were hätte glauden mögen, daß der gemeinschaft gegenüberschen mutben; were hätte glauden sollen, um destenntigen ein deutsche Benederiere antenannte.

Da nach bem Bortlaut bed Friedenbertrags ber König vom Obnemart feine Richte iber bie Fregagtimer vom Kaifer von Orfterreich und bem Könige von Preußen zwor abgetreten, aber zugefägt hatte, baß er alle "don benfelben zu terffender Anochonungen im Boraus gut diese, for er wartete man in Deutschland eine Berling und Entlichtung ber schleswigholfteinschen Erblägefrage seitens der Erbergen.

Als bestberechtigten Bratenbenten sah man in Folge ber Rechtsgutachten bebeutender Autoritäten — besonders bes berthmten Staatbrechtslehrers Professors Zachariae u. A. — ben Erbpringen Friedrich von Augustenburg an, aumal auch die Bolfstimme im Schleswig-Holfien ibn fcon lange als

legitimen Bergog anertannte.

Man beitrachtete jene Abtretung, gundisst nie Sieger, nicht als entgältige Enischeidung und erinnette sich hierbei, baß in ühnlicher Beise von Oriteretich die Loubardei nach bem Kriege von 1859 am Frankreis im Frieden von Barich abgetreten ward, Wappelcon III. aber, dem Rationalitätsprincips fuldigend, bas Land Sardwinen übergad, und selbst über die Einverleibung der Gebiete Savogen und Rigge eine Bollskossimmung entschein lief.

Die Ausfichten auf boldige Anertennung ber Rechte bed Erhypringen von Mugustenburg erichienen um so weniger zweistlosse, als untängst ans ber Sondoner Confereng Destereich und Breugen ben Großmäditen gegentliber auf des Bereinigung Schleinis umd Hoten Bereinigung als felbsständigen Goat unter bem Erhyringen von Mugustenburg — "weider bie meisten Erbrechte habe und ber Simmenmeheheit im Lande, sowie ber Mustenlung bes Bundes ficher feit — verlangt hatten, Obgistich jene Conferencen refultation gebiebten waren, mußte man bod voranssiegen, daß

Ochterechig und Bereifen den damals als "beiberechigie" erfläten Brütenbenten igten nicht gang jallen laffen währden. Ein Antang vehglich der Gebilgeregelung ward indeh bei Worte und bei Bortegung des Wiener Bertrags (29. Rovember) wurch diese Robert micht erflächt erfach ist der erfläche nicht gestellt, vielniche nur verlangt, das die Auchstellungen Sofiken baldigt etnum gluften. — Am d. December 1864 beschälb feb.

Bund, biefer Forberung Folge ju geben.

Die verbundeten Dachte tamen überein, bag - bis gur Regelung ber politifden Stellung ber Bergogthumer - beren Regierung von Defterreich und Breufen burch zwei Regierungscommiffare gemeinschaftlich geführt werben folle. Der Git berfelben mar Schlesmig. Defterreich ließ nur bie Brigabe Ralit, Breufen amei Infanterie- und eine Capallerie-Brigabe mit 3 Batterien in ben Bergogthumern als Befatung gurud. Diefes Bufammenregieren, bas fogenannte "Condomingt" Breukens und Defterreichs erwies fich balb als unbaltbar, bauptfachlich weil bie beiben Regierungen bon nnn an fich vollig berichieben gur Erbfolgefrage ftellten. Minifter von Bismard trat auf Grund bes Wiener Friedens offen mit ber Muffaffung hervor, bag alle Rechte ber Bratenbenten gegenüber ber Abtretung ber Bergogthumer an bie friegführenben Dachte binfallig geworben und erflarte in einer am 13. December an Defterreich gerichteten Rote, bag es fur Deutschland bas Befte mare, menn Coleswig-Bolftein preugifch murbe, bies fei inbeg nur mit Defterreiche Buftimmung moolich. Ueber eine andere Succession tonne fich Breuken nicht aufern. bevor feine Stellung gu bem funftigen Staate nicht in munichenswerther Beife vereinbart fei; eine Anertennung bes Erbpringen von Augustenburg murbe porgreifend fein.

Begiglich eines am 5. December von Bayern, Schiffen und Bütternberg gestellten Bundetage Antrogs, welcher die Regelung der Erbfolge seinen bes Bundes soderte, dere abgelehn mard, außertessich gere von Bis im ac d jenen Staate gegmüber, "daß die Annahme besselben Preußens Seibsstädigleit geschweit und es in die Soge gestigt doden währe, seine verseten Rechte zu wahren.

Diese Ertsätung war so (deroff gelöft, doß sie einer Kriegsbröhung sieh sich fine bei Depelige vom 13. December eine die Depelige vom 13. December beantwortende Blote an Preußen, wechge besget, doß Desterected die Sölung der sollekwigshossienigen Frage im deutschem Sintersien unternommen hode und zu Ende sügern wolle, erinnerte an die mit Verugles gemeissen in Ondown gegebene Ertsätung, welche besgett, doß Desterected wie eine Einverleichung der Dezegolydmer in Preußen nur wüligen sonne, wenn ihm ein Arquivalent preußischen Gebiets abgetreten wide. Desterectig Blut sindig geschen, um das Geichgeriecht der die beiden Geschadde burde irtige Bergrößerung Breußens flören zu sossien das den felten. Durch Prollung der Erbanfprücke siehen Seb Bundes würde des von der Erbanfprücke siehen Bed Bundes würde des von der Erbanfprücke siehen Seb Bundes würde des von der Erbanfprücke siehen Bed Bundes würde des siehes der Senden der Erbanfprücke siehen Bed Bundes würde des Senden würdes des siehen der Senden werden.

Man sieth, daß Desterreichs Wortive ebenso eigenmüßig wie die prenssischen woren und es sich bereich sinden eine Agen anderweisigen Sübergereim das Necht der Herzoglähmer auf Selbssisäusteit und die legitime Erbssigs gu verlengenen. Da Schiebnig Hosten dem Kaliertauf fern und ganz in Verussens Wachtspätze (ag. war das Verdenst, selbs auf nanzeion zu ver-

gichten, nicht groß.

Die preufifche Regierung fühlte aber balb, bag fie mit ihren bie Rechte Schleswig-holfteins migachtenben Unspruchen gu offen hervorgetreten

war, und tonnte sich dem Ornal der öffentlichen Meinung Deutschlands, die sich auch im eigenen Lande mißbilligend geltend machte, nicht entzießen, zumal im Holltein am 12. Januar 1865 eine vom 60 800 stellhfändsigen Männer unterzeichnete Abersse tundgad, "doß das Land die stlittigen Bande, nelche es mit dem Erbertigen vom Angestendurg vertendpten, für ungereihder erdeite und die Bestreten wir die einiger Geoßgrundbesser, besonders des Baron Scheel-Pelessen in Freußen als Teudbund hegischnete.

perr von Bismard, scheinder einlenkend, unterbreitet jeth bie nach Auffastung ber preußischen Regierung aweischhafte Thronfolgefruge ben Berliner Kronjuriften, gleichzeitig ftellte er in einer am 21. Januar 1865 nach Bien gerichteten Oepesche zur Sicherstellung der Interessen und Deutsche lands Bedingungen feit, unter beren Erfallung es allein ftatthoaft sei, die Dezoghhumer bem meilt berechtigten Pottenbenten zu übergeben. Sie fautten:

- Emiges und unauflößliches Schub- und Teuphandniß der Serzogthumer mit Reugen, welches sich zur Bertheidigung berielben gegen jeden Angriff verpflichtet. Die Streitfeligte des Landes merben bagte bem Könige von Preugen — bem der Juhneneid zu leiften ift aur Berthaum geftellt.
- 2. Die deutsche Bundespflicht ber Bergogthumer bleibt wie bisher befteben.
- 3. Rendsburg wird Bundesfestung, bis babin behalt bie Stadt preußische Befabung.
- 4. Bum Shupe ber Dergogischmer werden an Prenßen bie Stadt Sonderburg, jum Schube Riels die Heste Friedrichsort mit entsprechendem Terrain, sowie an den Mindungen des angalegenden Rordossfrefanats — bessen die Mindungen des angalegenden vorbelätte — und des Pefestinungskeiste abarteten.
- 5. Die Bergogthumer treten bem preugifden Rollfuftem bei.
- 6. Das Boft- und Telegraphenwesen berfelben wird mit bem preußischen vereinigt.

Runglichiger Beile wiesen die hofteinischen Deigiten von 117 Bereinne einen großen Theil biefer, nach den preußischen Baffenerfolgen und in Rudflicht auf die Ontemart gegenüber gefährbete und auf Preußens Schwangewiesen Sage ber Gerzogtfalmer — nicht unberechtigten Forberungen gurcht und veranlaßten baburch ben Bringen von Augustenburg zu einer abnlichen Ertlärung.

Graf Mensborff, welcher erft fung nach dem Wiener Frieden die Leitung ber ausburftigen Mngelegendeiten Destretichs an Stelle des guntägstetenen Generale Nechtern Underen Menderg übernommen hatte, denntwortet die preußsischen Schaftige nur S. Mürz 1865 murdändeiten mit der Erftfätung, daß sie dem Ausberrechte und der Schafting aus ergent Schaftig auf ergen Schaftig ergen Schaftig auf ergen Schaftig auf ergen Schaftig ergen Schaftig auf ergen Schaftig erge

hiermit ward Desterreichs Standpuntt Preugen feinblich und ein Conflict ichien icon igen invermeiblich. Auch ber Bund ermannte fich wieber

gu - Befcluffen.

In Frantfurt ftellten am 27. Marg 1865 bie Regierungen bon Babern, Sachfen und bom Großherzogthum Geffen ben Antrag: "Die Bunbesberfamm-

lung wolle die vertrauensvolle Erwartung aussprechen, die Regierungen von Orsterreich und Perusien wütden dem Erbyringen von Schleswig-Hossels-Sonderburg-Augustendung das Herzoglisum Hossels un unumehr in eigen eine waltung übergeben und beglässig Lauenburg ihre getroffenen Bereinbarungen

ber Bunbesperfamulung funbarben.

An ben Motiven ward wiederum auf die Londoure Ertfätung Breugenst und Destrectieß bigingwiefen und jugssight, doh burd Ginstellung be Erd-pringen der rechtliche Berlofg anderer Anfprüche nicht abgrichmitten sei. Destererich stimmte dem Antrage bei. Preugen werkangt Brigung im Anossaufund ertfätre die Absicht schon an. 6. April ihre den Antrag abgulimmen übereilt, der preußsighe Gundesdagsgeschabt sigte bem ju, daß eine Rigierung die Anspekusse des Pringen vom Augustenburg als nachgewiesen nicht erochte, bestalb gegen den Antrag stimme, sich aber jugsein jede beschäußung aber die Verbofgefrage vermochte.

In ber bemoch an biefem Tage flatsfindenden Abstimmung warb jener Antrag angenommen, obgleich Preußen unmeche die Erbanfpeliche des Brinzen vom Angustenburg als liberhaupt nicht nachweißbare und seine fallzeren dießbezäglächen abweichneben Lomboner Schätzungen als lediglich "Wittel zur Brung der damaligen kritzerfichen Complicationen" begeichnet hatte.

Defterreich fcmachte ben Bunbes Befchlug baburch febr ab, bag es bemfelben nur in foweit beitrat, als bies "ohne Storung bes zwifchen Preugen

und bem Raiferftaate bestehenben Ginverftanbniffes" moglich fei.

Der preußische Gesandte aber legte Berwahjung bagegen ein, daß bem Bund in ber fraglichen Angelegenheit ein Recht endgitigere Entideidung zwerkannt werbe, und hurad nunmwunden ans, baß felten seiner Regierung die Erfallung dieses Beschluffes nicht in Aussicht fiehe.

Damit blieb bie Abstimmung wie ein Schlag ins BBaffer, vollig

refultatios.

Breugens Rronjuriften batten inzwifden ibr Rechtsautachten babin abgegeben, bag bie genealogifchen Erbanfpruche bes Bringen bon Augustenburg gegenuber bem burch bas Lonboner Brotocoll bem Ronig von Danemart beftatigten Gucceffionerechte in ber Befanuntmonarchie binfallig geworben, und fomit nach Abtretung biefer Rechte im Biener Frieben an Breugen und Defterreich, beren Couveraine bie rechtmäßigen ganbesherren feien. Bur bie weiteren Schritte ber preugifchen Bolitit in ben Bergogthumern fanb Berr von Bismard an biefer Rechtebebuction einen Anhalt und brang bemgemäß auf Entfernung bes Erbpringen von Augustenburg aus bem ganbe, ba bie "officielle Mitregierung" biefes Bratenbenten unter Defterreiche Megibe bie preugifchen Intereffen bebrohe. Much bie bis babin mehr ober weniaer unbeachtet gelaffenen patriotifchen Rundgebungen in Schleswig-Solftein murben nunmehr preugifcherfeits polizeilich unterbrudt; mahrend ber ofterreichifche Regierungscommiffair fich nach wie bor nicht veranlagt fab, bagegen einaufdreiten. Dies führte gu Ungutraglichfeiten und immer flarer geigte es fich, bag bei folder Deinungsverschiebenbeit bas Conbominium nicht mehr baltbar mar.

Preußen verlegte iberdies ohne vorherige Anfrage feine Officemarineflation bon Danzig nach Rief, Defferreich protestirte und machte sein Mitbesprecht durch Gelationicung zweier Kriegsschiffe ebendasselbst gettenb.

Die alte Giferincht Breugens und Defterreichs mar erwacht und brobte fcon bamals bell aufgulobern; ein offener Bruch ftanb gu befürchten, Aber ber berfohnlichen Gefinnung und ben burch gemeinsame Rriegserfolge ibrer Beere enger gefnupften perfonlichen Begiebungen ber Couverame bon Defterreich und Breufen widerftrebte fo jaber Bechfel. Rachbem taum Die Relbaugsmebaillen mit ben verbundenen Ramenszugen bes Raifers und bes Ronigs an bie tabfern und flegreichen beiberfeitigen Truppen verlieben maren, tonnte ber Bebante eines friegerifden Conflicts nicht leichtbin Dberband gewinnen und wich einer verfohnlichen Bolitit. Gelbft Bismard mußte fcon ber Bolfsftimmung wegen jest eine borlaufige Berftanbigung anftreben; er gelangte nach Berhandlungen mit bem öfterreichifden Bevollmächtigten Grafen Blome jum Ginvernehmen burd ben am 14. Auguft abgefcloffenen Gafteiner Bertrag. Die Sauptbestimmungen besfelben waren, bag bas Conbominat aufhorte und bis gur endlichen Mustragung ber Cache Solftein burch Defterreich, Schlesmig burch Breugen befest und regiert werben follten und Defterreich gegen eine Gelbentichabigung von 2500000 Thalern fein Ditbefibrecht auf Lauenburg Breugen abtrat,

Uleberdies enthielt ber Bertrag mit geringen Abanderungen die Befitmmungen, welche Bismard in den Februacforderungen Punft 3, 4, 5 aufgestellt, Desterreich ober damals abgelebnt hatte; — bracklich des Eintritts in den Koldverin, welchen Desterreich für Schlesvisc-Gossen m Ausstat ftellte.

marb eine Uebergangszeit bon Breugen augeftanben.

Die preußische Regierung erhielt die Berfugung über einen Telegraphenbraft gur Berbindung mit Riel und Renbsburg und zwei Etappenftragen burch

Solftein, endlich die Berechtigung eigener Boft auf Diefen Linien. -

Die beiden Souveraine, welche fich, ihren freundschaftlichen Gesinnungen bamit Ausbrud gebend, am 20. Auguft in Salgburg personlich trafen, ratificitten bafelbft obigen Bertrag.

So ichloß ber erfte Act bes großen Geschichte-Dramas, welches 1866 Europa erschuttern follte, mit einer nur probisorifden und gang unbefriedigenden

Bofung ber ichlesmig-holfteinifchen Frage.

## V. Bom Gafteiner Vertrage bis gur Mobilmadjung der prengifden Armee.

Wann, Teutschland, enbet beine Trauer, Bann ift ber Leibensbecher leer, Rach lagern fich ber Zwietracht Schauer Wie bunfle Rebel um bich ber. (Schrenberg.)

Der Gasteiner Bertrag mar ein möchtiger Schritt vorwurts ber Politit Breußens; vom Regierungsflandpunft aus ward berfelbe als entschiedener Erfolg begrußt; Minister von Bismard sah sich dafür mit dem Grasentitel belobnt. —

Dn. Bien füßte man bagegen balb, bag Destretich sich vom Rechtemege ab in untere Bahnen batte bragme folier; benn uns lap bas Gefeicht
Schledwigs gang in Preugens Sanden, bessen letet Certlärungen bie Rechte
ber Gergagtschuner misachteten und deren Sethssichtigteit vollig in Frage stellten;
bas Bertrauen ber beutschen Mittlet und Reimbauten auf bie confervative Palitist Deltereichs mußte erschaften ereben, wenn sein Beherrichet
ben traditionalen Rafgebren; bei fienen beutschiefen Etaaten und bier Bürften
gegen mächigere zu schäugen und badurch wie vormals im Neiche so jest in
Bunde bie füßtende Rolle zu gerimnen, verzoge im Neiche so jest in

Dies erfennend, hatte, wie ermähnt, Graf Meusdorff in der Rote am 13. December erflärt, daß man in Wien geneigter fei, die Erbfolge-Frage zu Gunften des Erbpringen von Augustendurg durch den deutschen Unnd entschieden zu feben, als Prengens Aunerjonsplane gutzubriffen.

Anderfeits war Preugen entschloffen, die als Großmacht nit Ocherreich erfampften Souverainetälkrechte über die Herzeichumer sich nicht durch die jeht weieder bundesfreundliche Politik Desterreich, welche Gründung eines selbstfländigen Schleswig-Holfeins erstrebte, entwinden zu lassen.

Der Gafteiner Bertrag überbrudte nur bie alten Gegenfage ber beiben beutschen Grogmachte, welche in ihrer gang verschiebenen Stellung gum Bunbe

innerlich unverföhnlich blieben.

pefferrich judit die berfolfungsmößige Bunbedautoritit aufrecht zu erhalten um, au biefelbe gestügt, feine beutide Machiphire, zu behauten, mährend das nicht saturite Preußen sich durch die bestehende Gundeberfossung berggt lähfte und Reformen, Mitaircondentionen und im Norden Annazionen erstreibte.

Anmertung. Moltte's mititairifche Correspondenz, herausgegeben vom Großen Genercalfabe, erschien nach Bertigstellung dieser Schrift. Da bie Correspondeng ein gelles Licht um ale militairischen Borgange wirst, sind die wichtigeren Stellen als Anmertungen eingeschaftet.

<sup>\*)</sup> Der preugischen Politit folgend, erwog ber weitblidenbe Chef bes Generalftabe, General von Moltte, frugzeitig alles, mas im Rriege mit Defterreich ben preugischen

Bom preußischen Standpunt aus ist dies durchaus ertlärlich ; ieit Kriedeich bes Großen Zeit herausgenachsen aus dem verzallenden Reiche umd zur enropäischen Großmacht empozgeflrech, judete Breutzen iein Wachgebiet sort und mit jert zu etweitern, vor Allem Vordbautschand zu ehertrischen. 1806 war die Bestignschen Sannwerz wie gewonnen, jo gerronnen. Zeite bot sich durch frischen in Schlewig-Solstein die gehnstigte Gestgembisch, Breutzens geographische mit mitieirische Loge westentlich zu verbessen. Das Bundestrecht war die einzige entgegenscheichen Schrante. Der Bund der war ohne Aralt und Racht, weil Lesterrich in der flassen der von ohne Aralt und Wacht, weil Lesterrich in der sollscheinischen Frage sich mit Veußen vom Bunde und Keckbunge entstent betreich des

So genann Breußen, als Großmacht auftretend, freie Bahn, Aberbies erfchienen seine Bundektesormbestredungen nunmehr gerechtsteut und bring- licher als is, dem ein sordnuentder Gegensche der Politit und ein fich Entgegen wirten der deutschen Bormächte und des Bundes vond offender unschlaften Auch in biefe für Frussen 10 ausschläfterigen Frage hatte Ochretrichs nachgiebige und characterlose Bolitit Bismarck auf 8 Beste in die Hände gearbeitet, das Wienere Codinet hatte Richts gefinn und Alles unterkassen, um die großbetriffe Richtster zu bestehen.

Berfen wir einen turgen Blid gurud, fo feben wir, wie bie deutschen einheitsbeftrebungen 1848 unb 1849 bemofratifch in's Leben trater; in Bolts- versammlungen angeregt und im beutichen Parlamente befprocen unb formulite,

In einer anderen Dentichrift von 1862 spricht Molite fich babin aus, bag bas Bunbedrecht militairifde Mafiregeln nicht bemmen biltete.

Sunoesrecht militatrifche magregeln nicht gemmen bur

Auch bier fust die prosphissione Boraussiche Woltet's auf der gemaneten Kennstaßer politischen Zeiel und Mittel Bismarkl. Der alle der Leichige Bund, verliger dem Diplomaten der Kleinslanden ein unrechglitertliches Bollmert spiere, war so langt unterminist und dem Untergangs gewisst. Der Krieg, in diesem Griffe vorbreckte, mußte füh prengen und des Kleinslanden flieben, wie immer ihre Bollfägeliett war, die Stute tes Siegers

fanben fle, als revolutionare Forberungen angesehen und behanbelt, bei ben Regierungen querft Biberfpruch, bann wiberwillige Rachgiebigfeit.

Schon bamals tauchte bie 3bee auf, Deutschland als Bunbesftaat unter Aussiching Defterreichs zu einigen aber in enger Union mit bemfelben zu berbinben.

Rechtsbebenten veransaften hanptfachlich Ronig Friedrich Bilbelm IV., bie von ber Boltsvertretung ihm angebotene Raiferfrone auszuschlagen.

Der damals gegründete deutsche Bundesstaat blieb eine ephemere Schöpiung, bie provisorische Centralgematt sant in sich zusammen, nachdem die beutschen Regierungen die von der Nationalversammlung beschloffene Reichsversaffung abgelebnt hatten. — Es sofgten wilde Sitteme und Revolten.

Sur Wiebetschriftellung ber Ordnung in Deutsschaub und Entmitelung ber beutssch mehr des gestellt auf 26. Mai 1840 Breußen, dannoer und Sachsen ber Ortstänigsbund — zusammen, er war ohne dauermbe Bedeutung, weit ihm Delterreich und Bagern seinbild gegender fanden und bei lädbeutische Staaten ifin nicht ansichen. Desterreich wollte fein Recht betild zu sein, behaupten, hannoer und Sachsen ihr Riechbeutsschaft dem der Benten bestellt dem Gernachten ihr Riechbeutsschaft der Gernachen, für teten behäuße wom Separationhauss im Arreich verfachen, für teten behäuße wom Separationhauss im Arreich verfachen, der einen beständen wom Separationhauss im Arreich verfachen.

Deftereich und Prengen frechten nach der Hogemonie in Beutissand, eide rufteten und ftanden fich 1850 in Baffen gegenüber; 3n leiter Stunde gab Prengen nach und führten die Conferenzen in Ofmilt jur hertleitung deb benischen Bundes im Sinne Destreteich in der alten 1815 festgeschen. Form: frestlich auch dem Kotomen.

<sup>\*)</sup> Die beutige Frage war bon ber hannoberichen Regierung ben Kammern am 5. Januar 1850 borgefegt und hatten biefelben ben in ber zweiten Kammer gestellten Antrag bes Abgrochmeten Windt hat fig angenommen, berfelbe jagte in Kftige:

Die Regierung babe rocht geisen, be in Kranffurt befchoffene Berfoling nicht einzumeigen. Gen 3 Deutschlein habe es fein ischen. Ochtrerich, ohne bed pannen wahrleintlich noch eine fraugskiche Browing wieze, babe nicht ausgeschoffen bretten birten. Die Begenhaung eine bunnehlandlichen Berfeinbung mur einze ber nicht bei der Gegenhaung eine bunnehlandlichen Berfeinbung mur eingene benichte Gestaten sein aus der Berfeinbung mur einer ben wirf- fleigen Beitrigtung Deutschlaube einfrechneten mit auf be em Bie geb er ne eitzer bei dem Beitrigtung Deutschlaube auf bei der beitrigtung bei der nicht bei gestaten geben beitragen bei bei gestaten geben beitragen bei gestaten geben geber der Gestaten geben geben gestaten. Bei der Gerfeinberteil bei Gestaten geben gestaten geben gestaten bei gestaten geben gestaten bei generation der Beitgefrege bei Bellevertretung berufen werte, um mit ihr die Ferfeifung Deutschlaube zu errichten.

mehr als die viel berufene Kleinftontere das Hauptheumniß jeber grobvollichen Batilit, iber telafträftigen Ginfelri Leufsschusse. Genflichen Keinftigen Refernibelfredungen Brussens begegneten die Mittelsaaten mit vorschäftiger Zuräddatung; im Jinhief auf Vieinnonst Americionen ertlitzte ber Kringregent
Mitselm dehalb im Juni 1860 den in Baden um ihn versammelten deutsgenet Pätisten, daß er eine Kelvum des Bundes nur unter genissenstellen deutschaften der genissen der der genissen der gen

Schon die Proclamation, mit welcher die neu ernannten Statthalter ihr Amt antraten, spiegen Desterreiche entgegensommende und Preußens oblihnende Haltung den Stlifsfändigleitbestrebungen der Bevöllerung gegenüber wieder. General von Manteussicie Belanntmachung lautete:

## Einwohner bes Bergogthums Schlesmig!

Durch ben Bertrag von Gestein feib 3fer bemuchft einer besonbern Bermoltung nnter Autorität Seiner Warssträt bei Schnigk von Breugen übermiefen werben. Das Wort, Brenßiche Bermaltung" schieben Gebanten: Gerechtigteit, offentliche Ordnung, Besteberung ber alle gemeinen Wohlschet in sich ein. Indern die all Beiefe Ern Rassigk von Bernethung, bereiche Gere Rassigk von Breugen beute bas Genvernment des Herzagtungs derret ginnen gatereffen. 3ch erwarte von Euch Gedorfum gegen die Beseich ern Montelle and Bertraden.

Felbmarfcallieutenant von Gableng bagegen fagte in feiner Broclamation an bie holfteiner am 15. September 1865.

Den Befragniffen ber entscheinben Bolitif fernftebend, befeelt mich allein ber Gebante, jebem Barteigetriebe fremb, unablassig nur bie Entwicklung ber Wohlschei beiefs gandes angustreben, und, burch das Bertrauen ber Bebultrung gestäht, ben berechtigten Banichen berfelben entwennahmmen.

Diefen programmartigen Runbgebungen gemäß herrichte bon nun an in Schleswig ein ftrammes preußifches Regierungsfpftem, mahrenb Felbmaricall-

lieutenant von Gableng Solftein mit allen Rudfichten auf bie Sanbesrechte, wie ein Stellvertreter bes funftigen Regenten verwaltete.

In Lauenburg marb ber Met ber prenfifden Befigergreifung bollgogen

und am 27. September fand bie hulbigung flatt. -

Sonjern, Sahfren und das Einsbergogibum Spiffen, melche, wie etwähnt, ich nie figlieding halten, in der figlieding holleinischen Frage den beutlich nationalen Etandpunkt deim Bunde geltend zu machen und die Exhipitige ton Augustehung zu sichen, goben, hierauf nieder Bezug archimend in Frankfurt die Erffätung ab: "es sie in wüsselendwerth, das die Kreiserung von Deliererich und Kreiserung die mieter Abschaft geben von Leiterzeich und Kreiserung ihre weiteren Absicht gur Leinge der Wurde bekannt gleden mad das feien Wahrleiserung den Auftrage dem Ausbeit deinkartein verde."

Ferner ward ber Bunfc ausgesprochen, Schleswig in ben beutschen Bund aufgunehmen. Bugleich wurden Borfclage begaglich ber Uebernahme

ber Executionetoften feitens bes Bunbes gemacht.

Als Antwort legten bie Bormuchte bem Bunbe am 24. Anguft 1865 ben Gafteiner Bertrag vor und figgten ju, daß eine befinitive Schung ber Derzogtstunerfrage in Aussicht siehe und bie Bunbesverfammlung bem Ergebnis ber biebegliglichen Berhandlungen mit Bertrauen entgegenichen möge.

Da biefe Antwort ben Antrog in teiner Wiefe ertebigt, bie ausgefrochenn Bunde völlig ignorirte, und weil das durch bie Gasteiner Convebention geschaften Provijorium die untheilbene Instammengebrigteit der Hrzegetfamer verlegte, saben fich die bei Staaten veranlaßt, nunmehr beim Bunde ben formischen Antrog gu felten.

Defterreich und Breufen ju berantaffen: 1) balbigft die Bertretung des Bergogthums holftein einzuberufen und jur Lofung ber ichwebenben Fragen mitwirten zu laffen. 2) auf die Aufnachme bes herzogthums Schleswig in

ben beutichen Bund bingumirten.

Wir feben, daß, 'um die Competenz des Bundes nicht zu überschreiten, bie frühre gemünsche Beiderulung auch der schledwigschen Stände, nicht mehr erwähnt ift. — Aber Pautt 2 war undereinder mit Preußens Jatunisch platen um Delterrich sieh fich noch einmal bewegen, die Interesten Schledwig-Halten und Delterrich schlegenen Ausgelung au der feinigen zu machen.

Die bemgemäß ben Wittessand in der Bundessigung am 18, Noote, gegeben die bindmilif gemundern Annoert war der feste germeisame Schrit, der bisher allierten und bald sich sich sieder allierten und bald sich sich son zugestaderschehenden Wächte, sie lautete ablesende. Bezäglich Punkt I ward zwar zugestanden, des bei der Regierungen sich nieder ihrenden bei bei den Kreiterung der hossteinstellung in Aussisch zu den felter, und gesagt, daß dies Intention noch bestiede; der gegenwätzige Magnifille steffeine aber nicht gesignet, und, nenn die Sache soweit gediebe, sie, würde man dem Bunde weitere Wittheilung zusommen lassen. Auf Anfrage 2 konne man berzeit aus maßgebenden Gründen nicht einigehen.

Damit war der Antrag in mißachtender Beife ad acta gelegt. Preußen that dies gieldemußt, Orstereich solgte bagegen in Berblendung, wie gebannt unter fremdem Billen, der preußischen Politif und verfäumte die guntigite Gelegenheit, jene Feffeln au hernngen und sich wieder auf den Nechis und

Bundesftandpunft zu ftellen und bamit ber faiferlichen Bolitif bie berlorenen Sympathien wieber zugewinnen. Die Strafe folgte auf bem Juke,

Die brei so juridgewiesenen Bumbesstaaten gaben nummehr bie Erstarung ab, "haß sie ben Bessalen bet erheibeit ber Bunbesbertammung, welche gemüll sei — sich bei ber Tossung ber Herzeigen gemüll sei — sich beit Tossung ber Erbeitungen Gestlendundgung der Estimme bes erbeiterdigtigen Artein, der Gergasstimmer steht um bes beurlichen Umbes stüllssweigend zu verhalten — wohl achten, daß sie ober auch — sofern umb solange micht bem Bumbe zu einer von der Grundlage bes Rechts ansegesenden Berausung umd Bessalessische Arteilage geboten werbe — ihre Kusjade umd Stätissfell innerholb ber Bessalenmutung als geschollen betrochten umb sich aus eine Laute umd entschaften weber, werden

nober habe Breukens Bolitif bemmenb gegenübergeftanben.

Preußen veröffentlichte nummehr bas Gutochten feimer Aronjuriften und ließ es burch die Regierungspresse weit verbreiten, ohne jedoch selbst in eigenen gande die doweichende öffentliche Weinung umfimmen zu fönnen.

In Schleswig holftein vermehrten fich nit ben fo machgerufenen Befürchtungen die Rundgebungen fur bas Recht, die Zusammengeborigkeit und Celbsifitanbigfeit ber Bergogtfumer, sowie fur die Einsehung bes Erbpringen

von Anguftenburg als Bergog.

An Schlesbig unterbuffte ber prussisse Statelt jolde Agitation talfichitetes und beshalb erjolgerich. In holfelt intal Destructe under stort er under störenden Ausschreitungen entgegen, und wuchs dort die Benegung naturgemäß immer mehr. Ein Gegensch der österreichischen und preußissen Auflestung ber schlesbig-hostleinischen Konge wer nicht mehr zu verfannen.

Fribmarischall Gablen; fprach fich zwar auch gegen bie Bestrebungen ber augelnebungischen Partet, bie Stanbe best Landes einzuberzieren, aus; in gleichem Sinne warmte bie Landestrezierung vor Wolfendemonsstrationen, sie jand sich aber nicht veransaßt, eine große Bertammlung der Landesbereine in Altona, au verlindern, nachdem der Großende erfläfte batte. daß biefelde

fich jeber Befchluffaffung enthalten murbe. -

Graf Bis mard, aus Paris gurldgetehrt, wo er wie fleterichsschaften mit Recht angenommen mard — ein Einberachnen mit bem Entichscheriels mit Recht angenommen kann ben Beneralbene mit bem Tulkerinenabinet erzielt hatte, richtete am 20. Januar 1866 eine Rote nach Wien, welche ausstützte, wie das Bergalten der betrereichsischen bet beiten Wacht einer Aufdricht was der Bergalten der beiden Wacht erflich, und tadelte sener in einer Jusspielt vom 20. bestieben Wacht bei in Altona gelbte Dulbung vom Affalianen, metche des momachssische freines sollschaften. Der Sprach

<sup>\*) 3</sup>m Binter 1865 beenbete Moltte, immer bie politifche Lage berudfichtigenb, eine Denfichrift als Bocarbeit beguglich eines Krieges mit Defterreich. Diefelbe enthielt bie geruchtigten Schre:

Das bisher immer nachgiedigt Deflecteich antwortete erblich mit gleicher Entschiedentigt; es betonte am 7. Zeftraur 1866, baß est fich betwaßt fei, über bie Fullunft ber Herzeichten wicht einfeitig berfägen zu fännen, baß es aber nicht preußische Insprüche, sonden Roche bet Beutlegen Bundes und Rechte der Derzoglishmer geweien seine, welche bas Meito zum Arieg gegeben. Die neuen politischen Gehaltungen michten aus ber freien Bereinbarung ber beiben Großmächte herrogenen, woder Deflererich nie bertannt bahe, daß hierbei bem preußischen Chauskinterest, gerechte Betweitigung gewöhrt werben misst, eine Controle ber öhrercichigien Germaltung in Dosstein stehen misst, am Dosstein stehen Bernaltung in Dosstein stehen Breußten nicht zu, da bie Ternnung der Bernaltung in Dosstein stehen Breußten nicht zu, da bie Ternnung der Bernaltungen der Herzoglichen ber Dauptpacht des Gosseiner Setrends sein.

Die jest in holftein vorherrichenben Beftrebungen hatten langft vor bem Rriege bestanden und ben Bergogifumern bie Rraft verlieben, Danemart ju wiberfeben.

Endlich war herborgesoben, wie Defterrich — felbst gum eigenen Rachtheile — gegenüber ben Mittelftaaten als Preugens Bunbesgenoffe gehanbelt habe.

Es ift biefe Schlugbemertung febr characterifilid, benn bamit wird augegeben, baß Desterreichs ichleswig-holfteiniche Bolitit geitweilig weber gut faiserlich noch gut beutich war, sondern nur ftrebte, Preugen lich zu berbinben.

<sup>&</sup>quot;Is muß weausgricht merken, daß Krasfen, wenn es Orfterrich den Krieg erlätt, eine Genartie daffe des, von Frankrich am Staffand wenfigliene stännigs nicht beinfußt zu werden. Im Kriege mit Orfterrich werden mir dei der gegenwärigen Lege der Olinge ausgehrichte Gedfen mat trej feiner ausgehöldigten Archhopung viellecht Dintemert, und woss aus deltweitstamt auf geinde gegen mis, die zweischen Krasfen Annover, Rollag, Orffen nehen uns hohen, die känigen Berchünkenten aber auf Visienrechen wirten, dem wenn die Jaliener ihrem Anspruch auf gamz Italien jemosfe erelisten wolken, is fild beiter Woment dasse

Die Abidahung der gegenseitigen Streitrafte geschach von nun an nur mit Berückstätigung von eire 200000 Italienern, gegen welche Desterrich, wenn es seinen Besishkand in Benetien nicht preisgeben wollte, eine Armee ausstellen muffe. hierdurch war die Ubertigensteit Verugens geschort.

Piernachft fah Mottle ben Bortheit Preugens in ber Initiative. "Wir tonnen,"
— schreibt er, "umsere Streitfrafte ichneller auffellen, als alle unsere berucht Spart.
Der Ersolg beruft gang allein in bem sofortigen — rudfichtslofen Gebrauch berfelben."
(Wolltie's militatrische Correspondenz.)

Defferreich und Breugen versuchten ibre jeht beginnenben Ruftungen gebeim zu halten, des Gegners gleichgeitige militairifche Magregeln an die Deffentlichfeit zu zieben und als Angecchen triegerifcher Abfichten binguftellen.

Preußen erließ am 11. März beziglich politisfer Bergeben fterage Strafbeinmungen, die sig nicht unr auf Schlessig, sondern auch auf Hoffein bezogen und nahm damit Spheistrechte im Anspruch, die, so lange die Golfeiner Convention bestand, in Spheifen nur Destrercht, gulnahen. Dietzegen procheitus Destrercht, zichten nurmehr eine Anfrage nach Bertin, ob durch solches Borerfen ein gewolchinner Bruch der Convention beröffeitig feit.

Mm 16. Mary 1866 sanbte bie Aniertliche Regierung eine Circularberich en nier Vertrette bie ben burtichem Noglerungen, worien außeschrochen war, daß Ochterreich, salls Breußen einen offenen Bruch herbeiführe, gemäß § 11 ber Bundebversching Ginichreiten der Ambed beantragen und ihm angleich bie bundebisching Bregelung ber schlesburgschiefunden Angelegnschie andeim

geben merbe.

Defterreid fei burd Breugens Berhalten und beffen Rriegsvorbereitungen gezwungen worben, in Berlin birect angufragen, ob bie Ronigl. Regierung bie Gafteiner Convention gewaltfam gerreigen und ben Frieden brechen wolle, Erfolge eine ausweichende ober unbefriedigende Antwort, fo muffe es biefen Berfuch, die Lage in befriedigenber Beife aufgutlaren, als gefcheitert anfeben und in Frantfurt bie nothigen Antrage gur Babrung bes Bunbesfriebens ftellen. Sierbei fei ber betreffenben Regierung ju ertlaren, bag alle Berfuche Defterreiche, im verfohnlichen Beifte bie foleemig-holfteiniche Frage im Ginvernehmen mit Breugen gu lofen, vergeblich geblieben, obgleich bie taiferliche Regierung alle möglichen Beweife ber entgegentommenbften Gefinnung gegeben habe, mabrend Preugen fortgefett Forberungen aufftelle, welche mit ber Dachtftellung ber öfterreichifden Monarchie, mit ben Rationalintereffen Deutschlands und bem Bundesrechte unvereinbar feien. Deshalb muße Defterreich alles Beitere ben verfaffungsmäßigen Befcluffen bes Bunbes anbeimftellen und fich bierbei auf bie Bundesverfaffung und Art, XIX ber Biener Colufacte berufen.

Bur biefen Sall bate bas faiferliche Cabinet bie beutichen Regierungen, ihre Bundestagsgefandten ju bevollmächtigen, bem öfterreichischen Antrage guguftimmen: "Breugen zu erfuchen, fich über feine Absichten auszusprechen."

Burbe aber ingwijden burd eine preugifde Mobilmachung ober fonflige bebrobliche Schritte bie Gefahr bes Friedenbbruches bringenber, fo genfige obiger Bermittlungskerfuch nicht; dann milfe noch § 11 der Bundeskerfoffung das Erforderliche ungefäumt gescheice, "um jeder Selbhälfe vorzubeugen. Hierzufei die Ariegsbereitschaft des 7. 8. 9. umd 10. Bundes Gerps umd beren Ausstellung mit der österreichischen Armer geboten. Die taiserliche Regierung erfuche gegederen Galls einem biebsparechnen Antrage zuglichmene."

Preigen hote bie öllereicigische Anfrage, ob es ben Gesteiner Betteng brechen wolle, in Altzze berneint. Die weiteren Erflärungen an die Bundesstaaten wurden am 28. März in einer Note, welche an Preigens sammtliche Geschanten bei deutschen Dolen gerücktet war, eingestend den bennivortet. Dieselbe erflätte, das Destreiech au Bechimerten sich om im Jamus Anfalg gegeben dode, vornehmlich, weil es den Rechtsboden des Weinere Friedens nicht seine bollet, bemysloge der König vom Indenteur feine anerkannten Rechte auf die Herzeiche betrecht ein beite Andere and Vereigen und Destreiech abgetreten datte, wielmich bestreib is die Kragsschlanter den Souderainen den Preigens Einwilligung dem Veringen was Muglienburg thatstädig au überantvorten, nedeger ein Recht auf die Thronfoge habe, besseln Ansprücke frühre auch von Oesterreich bestritten werden sein.

As ward afnilig wie in den friger an Destrereich gerichteten Boten ausgeschiebt, daß Berugen eine solche Bolitit als undereinder mit dem Gufeiner Bertrag anifch, und zugeschaft, daß alle Belletwungen, durch freundschiftliche Spiftellungen Abhalft zu erfangen, vom Orstereich ablehnend (in der Depelche vom T. Arbeura) beantwortet worden fein.

Desterreich nahme in septer Zeit eine brohende Haltung an und raste jum Arting,") wöhrend die jest Percept feinem Wann eingezogen hobe, nun aber nicht mehr abgren diese, um eine Loge wir 1800 zu vermeiden, von Orlsterreich plüglich eine schlogeritige Armes an Percyfend Gerngen aufgestellt habe, die stehertes gerüfte thate. Das Schleime von öhrerzichtigken trigsbereichen Truppen umstellt werde, some nicht ohne Gegenmaßergesen leiden. Ges handele sich nach dem Erhotungen über die Juvertässschießeit eines össerreichsig dem Gernale werden der nicht nur um augenblickliche Schärcheit, sondern mehr nach um Gorantie sie der bie Juvertässisch in Krästigung der Bande, welche es mit dem librigen Deutschland verkänden. — Der deutsche Bund in seiner jedigen Wertgling in unzureichend, um einen Conssiste der gegen Machte zu verfelten, am deren Krastischend.

<sup>\*)</sup> Die Molite'iche Correspondeng giebt über ben Fortgang ber beiberfeitigen Ruftungen authentischen Auffclug.

Mm 13. Maj facie Malte an den Ariegmuisser von Noon: "Es traiteit und Allen, die die Chetroider die Geruge bedockert, do fie die nelkflichte Fedungs armiten, die Arietwas einsiehen, kurz, fich bereit halten, einem Angriff entgegrapmeten. Eurspenkwengung, medige demanf fassischen flesse, doss sie und angreisen wollen, sind die jet nicht benerft." — Noch am 25. Mag tyellte der öberreichigke Gesonde komptonisch mit, "die im

Bohmen und Nahren gertoffenen Wagergeln tein nur befenstenen Gharafters, es feien bieber weber Bierbe angeschaft noch Mannischaften einberufen. Graf Bismarch bemerkte bierun: Zebeterem wiederberden bekanntlich unsere biretten

Radricken."
Bon nun an hieft Moute babige Mobilmachung wilmichenswerts. Im Miniferrath am 28. Mar 1866 hob er hervor, dol Deherreich die Initiative in den Riffungen ergriffen hobe, aub falls in Defterreich größere Pferbentläufe statifiaten und Urlauber nach Intilie abeichtig wieden, in Breugen leimen Rusenflicht mie Richtungkon ensbert

waren; auch das Bundesmilitairwefen sei nicht in einer die Sicherheit Deutschlands genügenden Weise gerodnet. Selbst da, wo beide Madie einig woren, habe die Erschrung gelehrt, daß die Bundesinstitutionen nicht ausreichten, um Deutschand an einer erfolgreichen nationalen Politik theilnehmen zu laffen.

Bei jedem Angriff, fei es von Desterreich ober ben anderer Seite, bliebe somit Preign ang eigene Aruft angewiesen, wenn nicht feine Genoffen im Bunbe aus gutem Billen mehr ihnten, als ihre Bundespiffigt. bierun felbe ihnen aber nach ber Bundesversassung bie rechtliche und thatfachliche Modliche

Desgalb fei Beußen gedennt, eine ben realen Berhaltniffen Rechaung tragende Richem be Bunde anguregen. Zes Beiftandes Zeutlischnos findt judger, werde Breußens Stellung wegen feiner geographischen Loge geführdere, als die der meisten anderen Großmädger; Preußens Schiedla aber bestimmte bie Geldicke Deutlissands, wurder erteres in einem Krutt gedenden, jo währe es bald feine active deutlissands Deutlissand micht vor dem Schiedla Bonds fonne in europalischen Kriten Deutlissand micht vor dem Schiedla Bonds schweie deutlissand deutlissand der Benathen beauftragt, diese Note ber betreffenden Regierung mit der Rose vorstelleren den und in vor dem Mande Perugen auf die Unterflätung berfelben zu rechnen hobe im Goll es von Desterrich angearitien, ober burch unzweischung Despatchen zu m. Kriege ensthissi werbe.

Alles bies ju einer Beit, wo Bayern, Sachjen und heffen Darmftabt, hinter benen das gange beutiche Bolt ftanb, Anertennung ber Gelbstftanbigfeit Schleswig-holfteins geforbett hatten. hannvers haltung freilich war bis

werben bürfe. Er sagte: "es ift wohl anzunchmen, daß Desterreich heute noch nicht bie Abschift bat, uns anzugerifen, wenn es aber binnen 14 Tagen mit 100000 Mann an untere Grenze flade, ohne daß wir irgendwelche Borbereitungen getroffen batten, so wirte delere Eutschis bielleicht reifen."

Die Beingungen, nechte nach Beleift's Anfight bie balbig Wohlmachung unrefällich machen, terten finde Wart ein, den Nachrichten einlichen, die im Vohlene Trupben oncentritungen flatifinden, Bentaubte einzejagen milten und Pierbenflust begonnen költen. Bieberenfluging bar Rieftenen in Bien und bei wieberfoht erfüttung, die für Truppenniffellung in Bohnen eine Wohrtsel zu einem Sicherheit ich, folgen, fonnten ohre ba Mittentum indie teben.

Mollt hob des berteffend um 18. April in einer Demischeit herver, boß Ceftererich zum einem Sersprung im der Richung genomenn hob, chie der die weit einforter Art der Wohltmadung Versigen befähige, Cefterrich einzuhelen. Er fellte felt, daß von um an filt Versigen Chaenen der gegieren Kriegberrichfoft um 18. Zage soh den Wohltmadung beginnen um bis zum 42. Zage fortbauerten, b. b. Cefterrich in diese Art burch die finderer versifistis Weblinandum absorbat twerben wichten

Jaywichen luften Desterrich wie Peussen im Mary sort, au rchten. Die an bie vonligen Bolie gerüchtet legte preußisch Soch gab dem Biener Cadinet Anlah, durch Grof Carolin der preußisch Soch Regierung erfläten zu laffen, es sei eine grundlose Unterftellung, das Generrich durch Kriegeruftungen dem Feiteden gestände, Ser. Walsstad dem Kaller leige nichts serner, als offensives Austrettungen dem ber Wilmigene dem Grechen gegen Beugfen und der Wilmigerpröllbent werde erfalt, Ser. Rol., dem Ronigs dies Worte zu nettreteiten, welcher der Kustent der Hoffung zugeläus nurch, das den Kniegliche Cadinet sich dewogen finde, sienerschie bestimmt dem Bertacht eines deschlöchtigten Friehensburche zurchtung welchen der der Bertacht und der Ber

Brenßen erwiderte am 1. April, doß nur die öfterreichischen Ruftungen berieben in Trage gessellt hatten und der Absiche in des genellt ferner liege, als ein Angrifferie, Demenssprechen baren allerdings die ibe flührere Berhandlungen, welche der italienische General Godone schon Ansang Marz in Breit in ber eine gemeinschaftliche mittateriche Action führet, "gunächst" nur Berteibigungshowet in Betreich gegogen.

Jtalien gab ber Soffnung Ausbeud, feinen Unabhängigleitslieg gegen Desterreich an ber Seite bet dem felben Nationalitätsprincipe hulbigenben Breußen zu tämpfen, und damit auch sur für teleteres den Fortschriebt ber freiffnnigen Institutionen mittelle Auskause Oesterreichs aus Deutschland zu fichern.

Diefe Sprache bes italienischen Cabinets bemeift, wie weit Preugen fich bereits vom Rechtsprincip ab in bas nationale Fahrwasser bei bislang als revolutionate verurtheilten Boliit Biemonts hatte lenten laffen.

Bahrend Ronig Bilbelm als Bring-Regent im Jahre 1860, wie oben ermahnt, Die italienifden Annaherungeberfuche burch feine confervative Saltung gurudwies, und bie preugifche Regierung burch eine Rote bes Minifters bon Schleinig am 13. October 1860 an ben preugifchen Befanbten in Enrin bie tiefe principielle Berichiebenbeit betont, welche beibe Regierungen trenne, auch erflarte, bag fie aus "bem Rationalitatsprincip" bie Rechtfertigung einer Bolitit nicht herleiten tonne, welche auf bie bem Brincipe bes Rechts foulbige Achtung verzichte, und fich nur berechtigt halte, auf bem gefehlichen Bege ber Reformen legitime Bunfche ber Ration ju verwirflichen - ftellte Graf Bismard fich jest völlig auf ben fruber bon Breugen forgfam gemiebenen Standpuntt Cabour's. Denn fcon am 8. April marb ein Difenfin- und Defenfin - Bunbnig mit Italien abgefchloffen, welches Italien verpflichtete, wenn Breugens Bunbesreformvorfclage fcheitern follten, und es bie Baffen ergreifen murbe, um fie gur Geltnng gu bringen, ebenfalls Defterreich ben Rrieg ju erflaren. Beibe Berbanbete verpflichteten fic, meber Baffenftillftand noch Frieben ohne Buftimmung bes anbern gu foliegen. Diefe Bustimmung tonnte nach Artifel 4 nicht verweigert werden, wenn Oesterreich bahin gebracht war, an Italien das somatov-tenetianische Ronig-reich und m Verusen an Beoldkrung gleichwertigse öfterreichige Canblrich; abgutreten. Leptere Bestimmung ward endlich bahin erweitert, daß Preußen die Justimmung Desterreichig zur Annezion benachbarter beutscher Alnder als Friedensbedingung mit ausnahm.

Dit biefem Bortlaut mar fcon beim Abichluß bes italienifchen

Bunbnifvertrages Sannover's Schidfal befiegelt.

Italien hatte bereits am 26. Marg 100 000 Mann gu ben Fahnen gerufen.

Preußen beeilte fich jest, sar feinen politischen Sauptzwed entcheibende Schritte zu them. Es fielte am J. April in Franklurt ben Antrega-Die Bundesbersemmtung wolle bie Einberrelung einer aus directen Babsen wah alsemeinem Schimmecht herrogeschende Berfammtung bejchließen, um die Borlogen der bertichen Regierungen über eine Bundeserform, weckei nimbischen durch Berkfabnun bertichten leftenkellt werben

follten, au prufen,

Begrundet mar ber Untrag bamit, bag bie Erfahrung gelehrt, wie weber einseitige Regierungsverhandlungen noch Barlamentsbebatten bie Reugeftaltung biefes Berfaffungsmerts icaffen tonnten; bas Rufammenwirten ber beiben Factoren fei beshalb nothwendig. "Breugens lette friedliche Depefche beranlagte Defterreich, feine bisberigen militgirifden Dagnahmen nochmals als nicht ungewöhnliche und nicht friegerifche zu erflaren, mit bem Erfuchen, Breugen moge bie feinerfeits zugeftanbenen Ruftungen gurudnehmen. - Rach weiterer Berhandlung gab Defterreich ber preugifchen Forberung - burch Radgangigmachen feiner militairifchen Dagnahmen Die Initiative gu ergreifen - nach. Es ertlarte fich bereit, burch einen am 25. April gu erlaffenben Befehl bie Truppenbistotationen rudgangig ju machen und alle Dagregeln einzuftellen, welche Breugen als bedroblich bezeichnet hatte, wenn letteres bis 26. April eine tonigl. Orbre erlaffe, wonach ber feit 27. Darg erhobte Deeresftand auf ben Friedensfuß gurudaeffihrt werbe. Breuken ermiberte. baß es biefen Antrag mit Genugthuung entgegengenommen und im felben Daage und gleichen Friften mit Defterreich zu folgen bereit fei. -

agen. —

Seftereich erflätte, biefe Note am 4. Mai beantwortend, baß, wenn Recussen in ben alignungenen Defensthwassergein gegen Italien ein Mativ erblide, feine eigene Kriegsbereitschaft aufrecht zu erhalten, die Abertifungsbertsandlungen als erfchöft, zu betrachten feine. Die Lobertigung offerereschieften Echasthefeits fei das öffen ausgefprochen Programm ber florentiner Regierung, es fei mit den Pflichten einer deutschaft underfachen. Dies foberheiten beutschen Bertagen und gereinden, bie fo bebrotten deutschen Bertagen undbewacht zu laffen.

Gine mit Schleswig-holftein abzuschliegende Convention murbe alles bies wie auch die Anlage bes Dorboftfeetanals unter preußischer Bauleitung

und Dberaufficht fichern.

etgtere beweist, dog ber Bau ber großen internationalen Bofferfrage fich 1866 auch firt ben Gall, dog Schlesnig Soften felbsischisch von Desterreich wie Preußen ansbedungen war. Die Phrasie, "bie Aussichtung bei Deutsche Berthigtung fein nur burch bie Reugsstaltung bei beutiden Reiche ermöglicht", wied damit auf ihren wöhren Werth gurchäsgesibret.

Rach allen letten Ettlärungen ftand kaum zu erwarten, daß Preußen die österreichsichen Sorcschäge annehmen würde. Sie scheinen auch nur gemacht worden zu sein, um zu beweisen, daß Desterreich keidssich die nationale Lösung der schleswischosseinstellung der renge verbange und zugleich bereit sei, Verußen große

beffen Canbebintereffen fichernbe Bortheile gu gewähren.

Bismard antwortete am 7. 3861: Breugen babe feine Reigung, auf seine burch ber Biener Frieden und den Goffinere Berting erlangten Rechtig zu Gunften eines Dritten zu verzichten, sei aber über die Bedingungen der Auftretlung der Mitrechte Destrertiche bereit, mit der fallertischen Reigierung zu verhandeln. Die Einmissipung bes Bundes bliebe ausgeschieden,

Die Absids Desterreichs, fich in ehrenvoller Weife von den Fessel abe Gafteiner Bertrages loszumachen und die versahrene schlesvig-hosseinlichteinische Frage mit Preußens Zustimmung dem beutichen Bunde zur Entscheidung zu

ftellen, war enbgultig gefcheitert. --

Berugens Bundekeformvorfchlöge wurden in frontsurt jundah einem Aufquiffe überwiejen, welcher am 21. April auf Borichiag Defterreich bas Berlangen aussprach, Breugen möge jundahlt über Siele und Tragmeite bas angestrekten Reformen ehtlimmte Angeben mochen. Preußen erwiderte: "so-lange bie Berusung eines Barlaments nicht selbseheite Berusung eines Barlaments nicht selbseheit berwieden außer Massichtein, in ber Ausschaftsungen werden indes preußischen

feits bie Gebiete bes Staatslebens bezeichnet werben, auf welche fie fich erftreden follte.

Erft am 11. Mai, nachbem bie Ereigniffe bereits so weit fortgeschritten waren, bag fie saft schon auf ber Schneibe bes Schwertes ruhten, folgten biese in Aussicht gestellten Erlauterungen.

Bledgeitig mit den öfterreichissen und prassifisen Kriegsvorbreitungen bete nur Sachsen fon im Wonat Mör; und im April Geponnen, burch etwas frührte Einziesung von Metruten, Aussissum der Bezauten, geringe Erhöhung der Bräsenstein, Stafflung der Bräsenstein, Stafflung der Bräsenstein, Stafflung der Bräsenstein könnteren der Benbeunt ju siehen. Dies gab Breußen Anlah, am 27. April eine Wolte nach Dersber un feiner, wieste im Findlich auf bei bisherige potitische Saltung Sachsens Ansehung von mitlieiritische Wastregein in Aussissische Freier gale bie Kraierung feine befreibegnehen Erstläumgen erfolgen ließe,

Sachfen erwiderte am 29. Aprit, daß es fest am Bundesstandpuntt hielte, aber durch feine Lage veranlägt fei, Bürforge zu tragen, um im Falle eines Krieges vor dem von ihm anzurusfenden Bunde nicht als ein wechtoses,

fonbern als ein geruftetes Blieb gu ericheinen.

Satten bie übrigen beutschen Mittelftaaten bieselbe Gesinnung ebenso thattäsig bewöhrt, so wurden durch rechtzeitige militairische Borbereitung die Uebelftande beseinigt worden fein, welche fpater wie Bleigewichte bie friegerischen Schritte ber Berbundenten Orsterreiche lähmten.

Aber jene anglifige Zwitchfgaltung ber beutschen Wittesschaft bar nicht allein nach den verfchangisolen Gegein entristeit werben; gang Seutschland wollte ben Brubertrieg vermeiben umb hoffte, jo glaubte, was es währlichte. Delfes zu lange benachte Brichensvertraum beeinflugte bie Rachtgeber ber Abrien umb schretz wie volliger Unthänigkeit ober zu halben Maßtregeln ber militaritische Commandobscheben.

Nur ber fahme Kriter ber Geschick Breugens, Graf Bismard, behielt bie von ihm längst als Nochwendigkti erflärte Entigfeibung ber hegenmeirtrage in Deutschiend burch, "Blut und Elfen" zickgenis im Auge. Bis Ende Marz stuchtete er aber eine feiebliche Ausgleichung, weil ber König von Preußen sie noch zu wolltigen schient. Der italienische Geschandt von 29. Marz an ben Minister Braftbenten Lamarmora, Bismard sied von ben Bedenten bes Königs gesprochen, aber singagestigt: "Ich boffe ibn zum Kritege sortzeiten.")

Der kieghgefgistliche Bricht des peruhisische Generalstabl gagt beglafich der die Anfrag April so oft wiederholten Friedenswänsigke der Monarchen von Delterreich und Preußen: "man darf nicht bezweisen, daß die so bestimmt abgegebenen Erflärungen sowohl bes Kaliers Franz Joseph wie des Königs Bilhelm vollkommen aufrichtig gemeint waren" und fährt, die damaligen Berhältniss vom preuhlissen Standpuntke aus tressend vorarterisitend, foret:

<sup>&</sup>quot;) Wie fower es Graf Bismard fiet, Ronig Bithelm jum Kriege ju befimmen, flagte erftere auch folter noch bem tialienischen Untehlubler, General Govone. (Bergl. B. Dopf: "Die beutige Kriffs bes Jahres 1866", vorgeführt in Actenftuden, Seite 172 miter b, Seite 173 miter 6.)

- Defterreich mochte wohl bie Boffnung begen, burch feine politifche und militairifde Dachtentfaltung Breufen wie 1850 gur Rachgiebigfeit brangen au tonnen. Die Ueberweifung ber Bergogtbumerfrage an ben Bund gewann bie bon ber Demofratie geleitete Boltsftimmung in ben Mittel- und Rleinstagten, und bie Gurften, welche eine Schmalerung ibrer Dachtpolltommenbeit bon Berlin ber beforgten, bielten au Bien.

Reines ber Bunbesglieder hatte fich bisher für Preugen ausgefprochen, basfelbe ftand in Deutschland bollig ifolirt, mitten unter abgeneigten ober fich baffib berhaltenben Rachbarn. Much bie innern Berhaltniffe fcienen ber preufifden Regierung große Schwierigfeiten au bereiten. Die Armeeorganifation mar unter bem Biberfpruch ber Majoritat bes Abgeorbnetenhaufes bollzogen worden, welches auch die finangiellen Mittel gur Fuhrung eines Rrieges verweigerte.

Bertreter bes preußifden Bolls führten in öffentlichen Reben bie Sache bes auguftenburgiden Bratenbenten. Bolfsberfammlungen faßten regierungsfeinbliche Refolutionen und Betitionen gingen aus berichiebenen Theilen ber Monarchie ein, welche ben Ronig febr unnöthiger Beife um Erhaltung bes Friebens baten. -

Diefe Schilberung beutet nur gurudhaltend an, wie febr bie Bolfsftimme bie friegerifche Bolitit Bismards verbammte und wie beren offenfipe Tenbeng und beren Rechtsmifachtung felbft in Breugen burch bie Bermeigerung ber Mittel, fie fortaufubren, Die bentbar ftarffte Berurtheilung fanb. -

Die trot aller Berichleierungen fortbauernben Rriegeruftungen tamen in Breugen burch die theilmeife Dobilmachungeorbre bom 3. Dai gur entfceibenbften Geltung, es folgten weitere CabinetBorbres, bie bis jum 12, Dai bie gange Relbarmee aufboten.

Dit ber burch bie Renorganisation und amedmagige Mobilmachungsporbereitungen geficherten, nunmehr in furgefter Grift au Enbe geführten ichlag. fertigen Aufftellung aller preufifden Truppenabtbeilungen vermochte bie amar feit Bochen porbereitete aber febr meite Truppentransporte erforbernbe ichmerfälligere ofterreichifde Mobilifirung bon nun an nicht mehr Schritt au balten. Sachfen allein gelang es faft ebenfo fonell wie Breuken, feine Armee auf ben Rriegsfuß au feben.

## VI. Die lehten politischen Ereignisse und Verhandlungen vor Ausbruch des deutschen Krieges.

Schon ruften fich bie herre jum Berberben, Der frichtling ruftet fich ju Spiel und Reigen, Die Tompten nerfen, Indes bie milben Winterfahme schweigen, Witt Blute will ber Reige bie Erde faben, Die fich mit Blumen fchmudt und Blatbenzweigen.

Sachsen, durch die preußische Note vom 29. April mit militairischen Aahagmen bebocht, vande tig am 6. 38ai mit dem Etichgen an ben deutschen Bend, "berfelbe volle Freußen angehen, berussjende Ertläumgen genäß 3 11 ber Bundeberfollung au geben." Mit der Bitte um "Bundebschaub" wor die Mittelfum verbunden, dah die Konigl. Kreizerung sich in wischen verplichtet und berechtigt erachte, Berthiedigungsmaßregeln zu tersfen. Preußen berief sich auf sien feine früheren Ertläungen Orferreig und von den gegendber und forberte den Bund auf, biefe biehen Staaten gundschip au berandsfen, ihre eingefandenn Mastungan zurchausehnen; geschiebe nicht, is mille Verglen sien Erchäufung zurchausehnen; geschiebe wie einer Verlieben der Verlieb

Der von Sachfen betretene völlig corrette Weg, gemäß § 11 der Bundsberfessing siene Erteistings mit Vesucjen dem Anne zu unterbreiten, war somit schroft abgeschmitten; die precuşische Kriegsbrodumg blieb bestehen, Die hierand mit! Ausgestre gespannte Logge und die Rüssingen der die Staaten veranlägten am 19. Mas Boyern, Württemberg, Baden, das Greßbergagtium Gessen, die gegen der die gegen der die Kriegen sowie Braunschweig und Vassia Wosper, welle gerüsste hier gut schreichen Regierungen, sowie Braunschweig und Vassia wend der Anterog zu fleilen, "derstehe währ der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden, we eine geschieden der die wende der die Verschlieden der die Versc

vom 1. Juni erlikte Seftereich blieb ofne Kefultat. In der Bundefligung vom 1. Juni erlikte Seftereich sich im Sobben vom Italian, im Worden vom Freußen militairisch bedroft und gezwungen, Bertschigungsmaßtregein zu treffen. Die beflägenswerfte Thatlacke, daß Breußen sich an answärtige Gegere bes Kasserreichs fluge und biefes von zwei Seiten gestübert, dem die Gegere bes Kasserreichs fluge und biefes von zwei Seiten gestübert, dem die Junie von der Verlandbungen als Wachteragen der Verlereichs wiederspiel Benülgungen, die Fergesplämerfrage zum dundekenungen und kiefen die Gestübert des Aufschliebungen des Aufschliebungen des Aufschliebungen der Verlandbungen der Verlandbungen der die Aufschliebungen des Bundes anheim, medden die bie dereitwillssigkungen des Bundes anheim, medden die beiereitwillssigkungen des Bundes anheim, medden die bereitwillssigkungen des Freitwillssigkungen des Freitwills

ertenung sichere. Gleichzeitig werbe der laiferliche Statthalter in Soffiein Bollmacht erhalten, die hossisische Ständvorefammlung einzuberusen, damit dies gesessien Bertreter des Landes endlich Gelegenheit erhielten, ihre An-

fichten auszufprechen.

Preußen wies in Frantfurt barauf bin, dog die Müßungen Destretichs und Sachfens ber feinigen voomloggangen feine, retfläter fich jur Abrüfung bereit, werm biefe Staaten ben Friebenshis ziechging fertjellten, verlangte aber Burgfachten gegen abniche jutünftige Bedrohungen, und Justimmung jur Bundesterform. Da biefe Garantien ganz außerhalb ber Wachtfolder der Burgfachten und Preußen überbis erflärte, daß Destretich mit ber Appellation an den Bund und Giberviung der doffenische Erkriege führen den Verlegen über Begenfag der beiben Wächte fchärfer als je betwoon.

Mm 8. 3unt richtete Graf Bismard einen Protest nach Mien, worin er aussuchte bag fich Preugen nun wieder auf den Boben bes Wiener Bertrages fiellen miffe und ben General von Manteusfel beauftragt habe, bie

Condominaterechte in Solftein au mabren.

Die dferreichischer Seits in Aussicht gestellte Einberusung ber holfteinichen Stande geschaft fom am 5. Juni durch Feldmaricall-Lieutenant von Gableng, mit der Beftimmung, dog biefelben um 11. besfelben Wonats in

3Behoe gufammentreten follten.

Michrend, wie mir gelehen haben, Breugen, Italien und Desterrich fcon ende April ihre herre zum Enticheibungstampt sammeiten und Scachen friegsgerüftlet wor, auch in liebereinstimmung mit Bapern und bem Erogie bergogshum Hellen im ber Ferzoglibmerfrage ben deutschallen und Rechtsfiendhauft Frangen gegenüber beim Bunde unentwogt berteine hatte, während Burteilendberg, Rosson, Boden die meistem Aleinstoaten und endlich selbst. Aufweffen sich Orferreich zumeigten, that der Leiter der hannoverschen Politis, Graf Platen, bildung alles Wögliche, die Paertkiosszielt iseiner Regierung zu beistätigen. Er war sest Boergungt, so jedem Conslict answeichen und im Kriegsfiele freiter Extentiosität der Arteile figter und konner.

Die geographische Lage Hammores bedingte Breugen gegenüber größte Borschie, verleie im Simblic auf vie Bengings von 1801 umd 1806 doppett gestenten von. Anch entsprach biete Jackma bem Charafter des Grafen Platen. Gewandt im bischmartischen Berteite, beide er das Talent zu fabiren in babem Grade; vor entsichebende Schriften zurächfierechn, suchte und nach er oft ganndere Auswege und wen folg am bie de verziehen liefeine vollissischen

Erfolge. -

leberdies fab er die schleswig holfteiniche Bewegung mit den Augen eines hofmannes an, bem demortatiche Stlbftulfe unlympathich ift, ebenso fichr aber auch Regierungsmaßtregeln widerfreden, die von ber augenblidlichen Strammen ber Auftenziume kerinflit erfehien.

Stromung ber Bolfsmeinung beeinflußt ericheinen.

Bon fortichrittlicher Seite warb bistang bie ftrengconfervative und bunbestreut Politit hannovers als zu wenig national bezeichnet, von großbeuticher Seite als of Preufen zu fehr in die Sande arbeitend,

Platen bertheibigte fich bemgegeniber mit Wort und Schrift erklarenb: "Daß bie hannoveriche Regierung bem beutichen Recht fets mit thatfraftigen Sympathien gugewendet fei, daß aber Hannovers Aufgabe

im nationalen Beben Deutschlands bahin gebt, bie bundesmößige Einigeitst aller Glieber bes großen Baterlands zu erhalten und insbesondere zwischen den Interessen best Rurdens und Sabens ein sesten danb zu bilben, sowie eine bie nationale Wacht und Ehre fröstigende Berständigung zu bermitteln.

"Sonnober, fagte er, fann niemals prenßisch, niemals öfterrächisch Stillt tritien, es muß in sieinem Staterstiff mit in bem bes gangen Beutschlands siels rein beutsch und großbeutsch im besten und ebessen Beutschlands sie bei Beutschlands sie bei Beutschlands sie bas Meß ber Beutslung fut wir Glaubengunisma Beutschlands als bas Meß ber Beutslungsahl und ber Wassenmaßen bei Landbes, sie bon ber hannoberschen Regierung echos sie und bei Beutschlands sie gewisches sie gestellten, "

Diefe leitenben Grunbfage bilbeten bas bom Ronig Georg V. genehmigte Programm ber hannoberichen Politit in allen ihren Phafen.

Das Streben auf ber Grunblage unerschilterlicher Rechtstelleriet im Janera, Einigfeit umb Brieben zu erhalten und , auf einige Machtentwicklung die Bedeutung Bentischen in Europa zu ftigen", entlyrach der hoher Mit-jassung beis Königs von feinem Beruf als beutscher Burft meit mehr, als pruissische Strettschild; Partiedgarecschaft umb ließ zugelich des Rotze Kreutschild, Partiedgarecschaft umb ließ zugelich des Rotze Kreutschild, und bei Burten der Beruft und beruft und bei Burten der Beruft und be

Preußen war diese Haltung nicht immer bequem, aber sie trug ber geschichtlichen Bedeutung Jannworest mus ben Traditionen bes Welfenwisse Rechnung. Auch Destrexeich gegenüber wohrte konnover seine Unabhängigstel und blieb so ein dollig selbsständiges Gieb des beutschen Bundes, von dem abjustaten es sich im kritischen Augenblick um so weniger entschlieben fonnte, weil es domit den anertannten Rechtsboken verloren hatte.

Berfuche, Hannober bom Bunde zu trennen, wurden schon Ansang 1866 prussischerleits gemacht. Graf Platen wurde im Januar zu Conferenzen nach Berfin geloben mun bim für ben Fall eines Krieges Breußens int Orhertreich im Reutralistswertrag vorgeschlogen. Hannober schnitz, da es damit Orstereich gegenüber Setzlung gewommen und dem Bundessandpunft freiwillig aufgegeben halte, jede endhaltiges Bereinbarung ab.

Roch weniger tonnte ber Ronig bem in ber bereits erwahnten Circularuote Preugens vom 24. MRg ausgestrocheuen Anfinnen, "für ben Rriegsfall feine Unterfuhung gugufichern", entsprechen.

Waten antwortte feinem Programm gemäß, daß Hannober von ber gemen ben beiden Erspändichte beitenden Reisis mich beruftet fei, sich auf dem Bunbestlandhumtt gurchtigien und in strenger Reutolistist verharren werbe, gugleich wieß Platen barauf sin, daß die Behandlung der Streifragen am Bunde derunter litte, wenn durch Separatverträge Jweifel am Weiterbestande Stunds Ausbert fähren.

Im hinblid auf bie buftere politifche Lage, welche zu einem beutichen, wenn nicht zu einem europäischen Rrieg fubren fonnte, ward an 28. Marg an georbnet. baft bie Emilatung bes alleiten Ichroanes ber bannoberichen Infanterie,

welche in der Regel mit Einfellung der Metruten Katliand, nicht einteten folltz; eine Waßtrgel, die, do iene Wannichaften bie Kriegskriebe bibleten, den unruhigen Berhältniffen völlig entiprach, aber sofort zu preußischen Borftellungen flührte. Preußen ertfarte am 1. April, eine so erhöhte Preliegsflärte der hannoverschen Teuppen ist eine bewasfriert Ventenlität und unguläffig: in Menkeracht der geograbischen Boge fläge darin eine Gelchfarbung, der durch Wobilmachung des 7. (mehflätsschen) Ammercups desgenate werden milife.

Bring Pfenburg wurde telegraphifch beauftragt, die Sicherftellung ber Reutralität hannovers burch Bewahrung bes völligen Friedenssuges ber Truppen au sorbern.

Nachbem aber am 5. April ber Sonig Georg bem Pringen Pfenburg perschnich bie Berficherung gegeben, baß er leine feindlichen Abschaten habe und wänischen millis, daß die Forberung beziglich Entlassung ber Reitzels referve fallen gelassen werbe, ward birst am 10. April von Bertin aus zugestanden.

Die Anflichten bes hannoverschen und bes preugischen Cabinets gingen indeg von vornherein aber bie Art ber Neutralität auseinander.

Auf hannobericher Seite verlangte man Bertrauen in die gegebenen Buficherungen und fah teine Beranfaffung, bisherige Rechte aufzugeben. Preuffen forberte Garantien und abte, wenn auch unter Wahrung ber biplomatischen Formen, eine bem Konige unliebsaue Pression.

Brei Platen, so que Enissating gebengt, wach nur unschläsiger, weil er sinn Blisch, Preußen und bertreich gestreich aus sellen au sellen, wicht bertaufgeliche wermochte, bem Bonige ieder gestiges Borbehalt, jedes untlarer Wort missisch, und berfelbte sell und unerschättetigt an dem Erundage schiedt, ieine Sondernabshohlit zu sähren und teinen Bertrag zu genehmigen, der auch nur den Geden mangelander Bundektreuc auf Sannover werfen komen.

Shre und Richt iber Alles ftellend, bat Ronig Georg niemals verftanben, andere als gerade Wege zu geben; er gab bie Buficherung ber Reutralität, berweigerte bagegen weiter binbenbe Busagen.

Auch ber schon im April von Preußen in Franklurt zur Sprache gebrachten Bundekreform gegenilder versielt fich Handsver zurückhaltend und stimmte mit ber Wajopität für Ueberweisung der näher zu erdreichen Amgelegenheit an einen Ausschuß, zugleich beingend empfessen, daß Orsterreich wie Preußen von Beginnt so nichtiger Berhandlungen abeilten mödern. Dies geschäch, wie bereits erwährt, nicht, vielmehr wurden ib Eriegsverberteitungen beiber Großmachte immer offener betrieben und murbe Anfang Dai auch in Subbeutichland geruftet.

Dem Plane sag ber politisise Gedenst zu Grunde, bie hannoberschie Kentralität vurch eine achtunggebiertem militarisise Settlung zu sicher. Das Zurckzische der immobilen Truppen nach dem Vorden des Königerichs ollte gleiss dem dem Gedanst mußberat geben, der tig sern von jeder Tebeit nachme am triegerischen Genemalitäten zu halten, und der jede gegen glussiges Verpflegungsbergleitimise und siehe verteisbienungskäbze Tereinsonfosimist.

Softereich ummarb um biefe Seit nicht weniger als Preugen bie bettichen Mittelfauter;") bag ber Saifer ichan bamals bem König von danmober angebeten sach, die Brigade Raift beim Junadgeben aus Hoffein in hannover unter Feldmarfsall-Lieutenant von Goblenz zu beloffen, ift mehrfeitig behapptet worden, inder nicht erwiefen, blieft ang blig beberungsfolk, die in Bropofition niemals Annahme fand und bie fo angebotene schwache Saifte bie mitthatische Sage nur venie bestimt fonnte.

Apafache ift, baß Graf Naten mit gerabeyu änglitiger Sorge alles Mögliche für feine Rentralitätspolitit fast umb eben beshalb flets getingen Weth auf militairische Borbereitungen legte. Er hoffte umb erwartete nights von der allerdings jun Zeit in teiner Bichtung falagfertigen Armee; es flegen öbflüg Angefrungen von ihm vor, bie bie gur Gebben bereiten; feine Boiltig

<sup>(</sup>Boltf's miliarités Gerrejnonen,) Rachem es im April ben Anfolion nahm, als ob Bapern fig au Opferrichs Secht sellie, feiner Bortlett. "All: Bapern mit au Opferrichs Secht sellie, feiner Bortlett. "All: Bapern pur Defferrich, so ift es weit versiger feine Anne, als die Bennhung feiner Bahn Regentium Dempertien-Bay, weiche men nachtigt mit, die jedie die öberreichigt Gonzentrung um 15 Zage ablützt. Ber baben em Berchef, auf 5 Bahnilnen mehre Armee berangulbern, Opfereich hat met eine Bahnilne, wird hom jeth de Bodhinnehung ber prechtigen Armee beschien, so wird verausflichtlich bie erfte Schacht gefalogen, ebe Bauern feine Armee vonernicht fab.

Be geft aus biefer Denfightif servor, wie zichig Wolfte die barticke Armeefilhrung beurtheilte; die Bestürchung, daß Oesterzeich die baptische Sahr in Armeefendungen nach Böhnen auswihren Conne, bestätigte fich nicht, weit die taljerliche Armee bekammlich in dolliger freienzischer Detember in Mahren berharrte und beimen Schrift stat, um dem filhnen concentrischen Aufmanfich der preussischen Armee aus bestigen.

Am 90. April begrindete Molttle bereits in einer Dentighrift den john ihm geplanten erfem Aufmarchi gezen Böhnen. Im Gegenich zu der von ihm geberegung gurdischenden Erteutzeit der Aerdischen Delterreichs, hielt Waltst an feinem Grundsgehnsten sein: Es bommt barvaf an, den einen Heinh, Desterreich, niederzuwerten, um jeden anderen Wieberfahm im Deutschaft zu befeitigen.

war fortbauernd bestrebt, jebe militairifche Action hannovers ausguichliegen und allein burch Berhandlungen Bortheile zu erreichen. Diefes Spftem und Preugens Ueberwachung wirften fahmenb.

Beneral von Efdirfdnit vertrat bagegen ftets bie Unficht, bag bie geographifche und militairifche Lage Sannovers zwar gebieterifch forbere, einen Conflict mit Breugen gu vermeiben, bag bierfur Platens fcmantenbe Saltung aber feine genugenbe Gicherheit biete und fomit nicht angangig fei, bie Urmee in ganglich mehrlofem Buftanbe gu belaffen. Es verbient befonbers hervorgehoben gu werben, bag ber wie immer mit tluger gewiffenhafter Cachlichfeit urtheilende Generalabjutant bes Ronigs in Anbetracht ber ihm trop Blatens Berficherungen brobend erfcheinenben politifchen Lage jest Pferbeantaufe und Ginberufung ber Beurlaubten beantragte. Die erftere Dagregel, obgleich ale Mobilmachungevorbereitung unerläßlich, marb abgelehnt, weil ber Minifter bes Meußern und anbere maggebenbe Berfonlichfeiten bie größte Friedenszuberficht hatten und barin eine Provocirung Breugens faben. -Bring Georg Colms, Rittmeifter ber Garbe bu Corps, melder als Stiefneffe bes Ronigs bas allerhochfte Bertrauen genog, machte bamale Officieren feiner Schwabron gegenfiber fein Sehl baraus, bag ber General von Tidiridnis feinen gangen Ginfluß aufbote, um wirtfame Dobilmachungsmagregeln burchaufegen und fligte mit Benugthuung bingu, "bag berfelbe feine Antrage, weil bie politifche Lage fie nicht rechtfertige, gludlicherweise habe fehr mobificiren muffen." Es blieb fo, bant Blatens Ginfluß, bei halben Magregeln, Die preugifcherfeits als verfcamte Ruftungen charafterifirt worben find. Gie wiberftrebten General bon Tichirfchnis burchaus und nur völlige Untenntnig ber Borgange bat bagu führen fonnen, ibm bie Bergogerung ber Rriegsbereitschaft gur Laft gu legen. -

In Anbetracht, bag bie angeordnete Magregel bie Statftarten fo weit erhöhte, um Truppenubungen mit gemischten Baffen im Terrain ausführbar gu

machen, genügte sie indeß ju Ausbildungszweden. Die Armee verblieb aber vollig auf bem Friebensfuße, an ihrer Kriegsflärte sehlten noch 10000 bis 12 000 Mann und war also damit ber allgemeinen Lage nur im bescheibenften Rage nur im bescheibenften Maße Rechnung getragen.

Graf Platen begeindete bie Mohregel bem preußischen Besenden gegenüber mit ben unrubigen Beitverfallniffen und ber Absid, die Leute gur ernitgeit bies Jahr nicht einziehen zu lassen. Diefer angslich bundschiese Bortwand vonr eine Entschulbigung, die beiser ausgebieben ware, ja, bas Mistrauen meter berundscherte als fleinwiben ließ.

Preußen foßte die Sache wiederum als Feinhstellzsteit hannovers auf, verlangte Rüdnuchme ber eingetreitenen Müßung und vohnet die Mobilmachung des T. weisselfstellstein Attmeecops und des Corps in Schiedwig an. Als Gegennachtragt der gang geringstigung mittlairtischen Bereitschaft ward so hannover mit einem Ausge fürechisch der üben tig efekt.

Mm 9. Mai word danach Pring Pf en bur g beauftregt, die Jroge auftellun, ob Jannvoer jett berrit fei, einen Tertrag über Beinoftung der Neutralität abzufcfießen. "Der Tönig von Verugen lader niemals die Absflögt gehabt, die Sowser die Stelfiche Pfatfeien anzulaften, hobe auch die Absfromworfclige auf die fleichenfte Wah beifgränfte wollen, worke der nun durch Jannvores unerwartet Haltung veranfaßt, die Pflichten gegen fein Land über alle anderen Malflögten gungtellen mit zugen der eine Land die einer Absflichten gungtellen der gestellt die Bellen gegen der die anderen Absflichten, nur noch die Sicheriet und Schöfferballung Verußens in Betracht zu ziehen. Es habe in der Hand hand der Absflichten der vollkichten Geschaft zu ziehen. Es habe in der Hand hand der Verußens zu vereinigen der wirtlichte Neutralität, feine Justersfien mit denen Verußens zu vereinigen. Die Haltung Handowers habe Pfreißen gezwungen, nunmehr seine Ausgebriege Siefen zu der die habe der Verußen der Verußen der die Verußen der die Verußen der Verußen der die Verußen der die Verußen der die Verußen die Verußen der Verußen der Verußen der die Verußen der die Verußen der die Verußen der Verußen der die Verußen der Verußen der Verußen der die Ve

Diefe Depefche machte ben Einbrud, als fei Breugen von einer großen ichlagfertigen Armee bebroft und erfcheint gegenüber ber geringfügigen Ber-

<sup>\*)</sup> Aus Molttes Correspondeng geht flar hervor, daß gang andere triftigere militairifche Grilnde bie preußifche Mobilmachung veranlaßten.

Am 27. Kyril 1866 hof Welfte in einem Botrage beim Knig ketne, doß Orlerrich am Schaffen in 18 Zagut 6000 Mann arbe presigifien Grenz bereinigen flourte, benen nicht 16 spinctl gleich Krüfte entgegnußtellen feine. Dagegen finne nach 25 Zagen ber Aufmarfe den über 2000 Mann presigikteireit im Mehrellichen benehr frin, vöhrend beferniche bereit in 18000 Mann presigikteirist im Mehrellichen benehr untgegneftellen fonnte.

Bich die preußische Armee mobil gemacht, so fürfen wir, sagte Woltte, den Borwurf der Agression nicht icheuen. Bir vertieren nichts, wenn die Artegsertlärung schon am ersten Robitmachungskage erfolgt, es wird dies wiender nothwendig, um in Holstein und am Main die Freiheit des Handelns zu gewinnen.

Eine Cabinetsorber vom 3. Mai bejast zumächt die Reiegsbereitschaft der gefammten Linien-Cavallerie und Artiflerie, sowie in den ummittetbar bedraften Landestseiten beim III., IV., V., VI. Garde-Armeecorps die Kriegsbereitschaft der Insanterie, Jäger- und Fomier-Batailone.

Die hannoveriche Angelegenheit bedurfte bei der Bereitschaft ber 13. Division und ber Truppen Dant eu ffele feiner weiteren Borbereitung und gaft als nebenfachlich.

In einem von König Georg am 13. Mat berufenen Minifterrath, an welchem auch General 3. D. bon Jacobi und die Generallieutenants Gebfer und bon Cfdirfdnis Theil nahmen, ward nach eingegender Erwägung der politifigen und militairifden Lage fast einmultig ber Nath ertheilt.

"Sr. Majeftat möchte beichließen, bezuglich ber Reutralität im Falle eines Krieges zwischen Breufen und Desterreich und eines damit zusammenfängenben Zerfalls bes Bundes sofort in Berhandlungen mit Breufen zu treten."

Der König genehnigte schliebich ben Wortlant einer bom Minister Bacmeister entworfenen Antwortnote an Breußen, welche mit lluger Uebergebung ber preußischen Antlagen und Orohungen in Kutze lautete:

"Die Adnigl, Regierung fabe bis jett bem Gebanten nicht Raum gegene, boß gwissen Deltreich and Breugen in Brittlisselleit Krieg ausbrechen Idmer und in der zwerfchlichen Soffmung, dot die augenbliche Greien Bertreiligen iben vollen, einem Waftergale getroffen, welche auf den Fall bes Kriegs berechnet watern. Benn aber gegen alle Erwartungen jener Kriegsfoll einträte und dann die Erwandblige bes beutschen Bundebercheit über fahrfachliche Geltung nicht mehr sieden werden werden bereit, werde Sannover neutral blieben. Die hannoverfech Regierung ies dager gern bereit, über die Bewahrung biefer Rentralität sofort zu verhandeln."

Bundenbefalig berlangt die Jaliferung, daß Jannover einem etwaigen Bundesbefalin zur Wobilmachung nicht Folge gebe und die Entlassung der fürzilch zur Errectizeit eingegegenen Mannschaften, was dei den ichwachen Cadreverfaltmissen der hannoverschen Armee bollige Weschosssisch ist wie der fürzeirichen Aldungen gang Leutschands develutet. Gegen diebe Foberungen erhob Graf Platen, ber bie Berhandlungen mit Bring Dfenburg hinhaltenb fuhrte, Ginwande.

Mm 20. Mei wurde durch eine Tepefche Bis mards gugeftanden, daß Jannover bis gum Ausbund des Krieges berechtigt bleich, ben Bundesstand puntt zu wahren, auch daß die Erreitzeit rubig ibren Fortgang nehmen tonne und damit flüsschweigerd anerkannt, daß die leichter Volet, welche die leibe alle Volgende Kriegerulling bezichnet, mit sehr abertriebenen Burton gemalf hatte. Weiter aber erflätte Gira Dismarch, daß jede Modifinachung der Bundesstleitstifte all Anfang des Kriege gegen Preußen angeschen werden millst umd der Kriegerung den Verlagen angeschen werden millst umd der Richtlich an Verlagen der Bundesstleitstigt auf Anfang des Reitzel gegen Verlagen angeschen werden millst umd der niede haben der Bundesstleitstig nicht Folge leifen zu wollen.

abhangig gemacht merbe.

An biefer Forberung, beren Genehmigung bon ber hannoverichen Regierung und Ronig Georg ale Abfall vom Bunbe aufgefant marb, icheiterte nach vielem Sin- und Serverhandeln ber enbaultige Abichluft bes Reutralitats. vertrages, welcher unbeftreitbar bie Gelbftftanbigfeit Sannovers wie bie Souverginetat bes Ronigshaufes wenigftens Breugen gegenüber ficher geftellt batte. Bewiß ift bies febr gu betlagen; es liegt uns fern, bie bon Graf Blaten geführte Bolitit gutgubeigen. Er gogerte, mo er handeln mußte, und ftets blieb bei ihm bie frifche Farbe bes Entichluffes von bes Gebantens Blaffe angefrantelt; ftatt ben flar und feft ausgefprochenen Willen bes Ronigs, neutral zu bleiben, nun auch Bring Dienburg gegenüber bestimmt gum Musbrud au bringen und rudhaltlos und unverzuglich Alles guzugefteben, mas in Rudficht auf bie Rothlage bewilligt werben mußte, um ben Bertrag enblich jum Abichlug ju bringen, jauberte er und rieth ben Ronig bavon ab. Blaten ermedte burch bies Berhalten Zweifel an feiner Aufrichtigfeit. - Dies bieß bei ber militairifden Rothlage bes Banbes einem weit überlegenen Gegner gegenüber, beffen rudfichtslofe Entichloffenbeit fich offen fund gab, Alles auf's Spiel fegen. - Anbrerfeits ift bie Beisheit ber Ratheberpolitifer und nationalliberalen Bellfeber, Die nachträglich billige Rritit üben und es unverantwortlich finden, bag Sannover fich nicht von vornberein ohne Bogern Breugen in bie Urme warf, auf bas rechte Daß gurudguführen. - Es ift gu bebenten, baß jeber Separatvertrag unter ben bon Breugen geftellten Bebingungen mit folgenichmeren Rachtheilen verbunden mar und biplomatifche Borficht erforberte. - Sannover gefährbete bamit ben einzigen geficherten Rechtsboben feiner ftaatlichen Exiftens, ben Bunbesftanbpuntt, um fich unter ben Schut eines Ronigs ju ftellen, ber gegen ben ausgefprochenen Willen feines Bolte und wie es bamals ichien, ichweren Bergens Bismard folgend, im Begriff ftanb, bas Schidfal Deutschlands mit Blut und Gifen zu entscheiben. Allein Sannovers offenbare Rothlage rechtfertigte vollig, fich fur vergewaltigt au er-Maren und fich Breugen gu fügen.

S muß deshald als eine unverantwortliche Prefison bezichnet werben, wenn Orstereich, welchen indie einma im Stander von; docken in perhapsen, gelchwiege benn hannover zu schülen, dennoch am 19. Mat in der Bundestagstung antlagend auf die zwischen Breugher und hannover ichwebenden Bernaublungen simmets, "weil bielethen zur Golge haben Gonnten, daß die Bundesbeschildte nicht unter allen Umständen geschierte erfeinen." Diese unverbeiten Antlage berügkte dem Ading febr fennezigk und bestiegte ihr in der werbeiten Antlage berügkte dem Ading febr fennezigk und bestiegte ihr in dem

Musichlaggebend für bie Ablehnung ber ben Reutralitats Bertrag erichwerenben Bedingung bezüglich Dichterfullen ber Bunbespflichten, mar bie Anfunft eines außerorbentlichen Abgefandten bes Raifers Frang Rofef. bes Bringen Rarl bon Golms. Braunfels, am 20. Mai. Derfelbe mar beauftragt, ben Ronig für Unterftugung Defterreichs gegen Breufen nicht nur ben Befitftand feines Ronigreichs ju garantiren, fonbern auch auf Grund öfterreichifder Reformporichlage eine Bormachteftellung Sannovere in Rordweltbeutichland gugufidern und foll felbit Gebietermeiterungen für ben Rall bes Sieges in Muslicht gestellt haben. Babrend Breufen in Bismards bictatorifder Beife in letter Beit eine Ginfcuchterungefprache gerebet hatte, verluchte ber öfterreichifche Befandte burch grontes Entgegentommen beim Ronig, beffen Salbbruber er mar, perfonlich ju mirten, und mußte bie politifche wie ftrategifche Lage als fur Defterreich Erfolg verheißend barguftellen. Der Raifer brobte nicht, er verfprach nur, freilich weit mehr, als er vorausfichtlich halten tonnte. Der Bring bot bas Berbleiben ber Brigabe Ralit gur Unterftugung ber hannoverichen Urmee und Gableng als Befehlshaber an, ein Anerbieten, welches Sannovers militairifche Lage Breugen gegenüber zwar beffern, aber boch nur ungenugend fichern tonnte, und auch Rurheffen gemacht murbe.\*)

Durch Burdigiehung feiner Streiträfte bis auf bie eine Brigade aus den Bergogibumen hatte Oestereich, in Bertennung der Folgen und der mistairischen Bage, Voorbenstlebeutschland Preussen vollin Preis gegeben, die eigene Etellung in Scheswig-Holstein von vornherein ungaltbar gemacht und war so

im fritifchen Augenblid am enticheibenben Orte völlig machtlos.

Des Königs Antwort auf bie öferreichischen Borfchlage war würdig ab, erflörte, daß er strick Pentralität zu wohren entfahlige war würdig ab, erflörte, daß er stricte Reutralität zu wohren entschoffen ich, ab hannoversche Empen mit seinem Willen nur im Stade der Rothwecke gegen herreichische ober preußische Teuppen sechten oblien, daß er niemen seine hand nach semdem Gebiet ausstrecken werbe und fiolg doraus sei, daß er

<sup>3</sup> Auch in Coffel datte ein öfferreichigter Erfaubert, Oral Wimbfen, phichpritig ben Ausfrichen jum Bilburdig ju bewegen eireicht um doebt ist übertreignigt ist öfferreichigfen Erreichigte abfiglich, aber im Erföftünfigung belangen, auter überrichtenen Erkärtungsein bedaupter. Imd. die rehörte bie des nurftigt im Affigliaten an ben Bundeverdeffandspunft; ein Bilburdig aber leigter es auftrigt im Affigliaten an ben Tenponite Lege freines Lands mit öffente es ab unter der Argefuldung, daß die erzonite Kage freines Lands mit diebterniff der inneren Gelegkenig irden, nicht ward vorandsgangenen Bundesbefchig motivitet handeln ihm gang befondere Schwierigfeiten bereiten fulled.

Fußbreit hannoverschen Banbes anderes als rechtmäßiges legitimes Besithum feines Sauses fei.

Die endgültige Abiehnung bes öfterzeichischen Allangbertrags und ber militairischen Unterflugung burch bie Brigade Ralit geschaf nach einem Binisterath, in welchem ber König perfontich feinen Entichtus in obigem

Ginne Musbrud gegeben batte.

Der zweifelbafte Berth ber weitgefenben öllererigifigen Jufagen unb Verfpredungen gegnulber ber bochenben Gelage, burch iberlegen pengligte Kumeen, bie bereits siglagfertig bas Kolingreich bebroften, beranlighen bie Dimitjer und bernerale, gang bes Roning Anifale besyntimmen und bollig Reutralität hannovers als im Interesse bes Lanbes und bes herrichten, anderben zu erfüren.

Sting Solms reifte am 26. 38ci ab, feine Borfastige waren abgelehnt, feine Sendung aber nicht ohne Erfolg geblieben. Platen war gang umgestimmt umd juverschiftstiger als bisher; der scho palb gefaßte Entisstüglich, wenn nötig, den Forderungen Prengens zu entsprechen, wich dem Borfast, von Allem dollig durchesktreu zu biefere, also auch einer Bundes wobilmachung Fosse zu eisten. Die Reutralität sieft Platen bemoch sie gestellt der Bendes wobilmachung Fosse zu eisten. Die Reutralität sieft Platen bemoch sie gestellt der Bendestage in der Sichert. Demgenäß gab der hannoversche Gefandte beim Rugierung auch in der Sigumg am 24. Mat die Gerstärung ab, daß feine Regierung auch in der gegemwärtigen Lage die Bundespsilichen gewischshaft zu ersallen entschieden.

Bruffen mistraute von nun an Jannover völlig und hatte die Bocbertiung feines firetagischen Aufmariches die Ueberwälligung der sannoverschen Armee dereits in Rechnung gezogen; ") seine Bolitit drangt zu einem ploblichen offenen Bruch, um eine Waffenentischelbung in Hannover und Aurbeffen 10 fancil um einfigliebend bewirche zu kömen, das bie dobei in Ackion textenden Etreifträfte nach errungenem Ersoge nach rechtzeitig zu der Hauptentschein mitwirten fannen.

als wahricheinlichen Feind ansach. Am 2. Mai schug Moltke Manteuffel vor, im Kriegssall 4000 Mann nach Reinbed auf der Hamburger Bahn zu besörbern, das Uebersehen nach Hannober durch Kanonenbote auszusübern und gleichzeitig von Alsona einzurücken.

Am 14. Wai hielt Wollte die Sozialich dem König Bortrag; in richtiger Bortrag; in richtiger Bortle mit 11. Wai biel Wollte Weblich der Ammorer Mobilmachungswordereinungen getroffen, die öfterecichisch Ernner der Wobilmachung nachen beethet zode: Am 14. Wai hielt Wollte diesbezischisch bem König Bortrag; in richtiger Bor-

<sup>\*)</sup> Molttes militairische Correspondenz im Monat Mai beweist, daß man vom militairischen Standpuntte aus Hannover jeht nicht mehr als zweifelhaften Nachbar, sondern als wahrscheinschen Keind unfac.

Je mehr Preußen ben Bund als feinbliche Dacht ansah und je offener Bismart alle hetel anfeste, ibn ju fprengen, besto fester hielten bie Mittefe faaten an ben fie schägenden Bundessahungen fest, überzeugt, daß sie mit bem Bunde fteben ober fallen mußten.

Noch am 8. Juni ertlarte Minister von der Pfordten in der baprischen Kammer: Bagern werbe bieinige von den beiben Großmächten betämpfen, weckes guert zu den Woffen gurift. Bon allen leitenden bentifen Staatse mannern hat vielleicht nur Minister von Beuft damals die politische wie militaritische Lage far ersannt, aber auch er überschützte Orfterreichs Kriegs flate und Schlogfertigkeit.

Die unbetheiligten Großmächte hatten am 27. Mai eine Confereng porgefclagen, au ber fie Defferreich, Breuften, ben beutichen Bund, fowie

Italien luben. Die Berfammlungen follten betreffen:

1. Die Bergogthumerfrage,

2. Maftregeln gur Berubigung Italiens.

3. Die beutsche Bundesreform, foweit lettere bas europaifche Gleichgewicht beruhre.

Der Bund nahm die Einsabung unter der Berwahrung an, daß die Herzogthumertrage nur begulgtich Schleswigs und die Bundesresom nur begulgtich ber internationalen Beglebungen bes Bundes biscuttebar fei.

An ahnlicher Weife erflätte Destretich, daß es nur an ber Conferen, thitutienme Monn, venn bie bestiegende nicht Destretich nicht im Frage gestellt und bas bestiende einenpäisige Staatbeccht unangtastel bliche. So beitfeant, verle eine Conferen, verles de intellinsis und von verlich erfrage in Betrackt ziehen sollte, den Boden und scheiterte der Bersuch ber Großmächte, zu interventiere, von vonkreiteren.

Die am 6. Juni veröffentlichte Einberufung der hossteinigen Candftande auf ben 11. Juni gab Preußen Anlaß, nunmehr am Stelle der Berhandlungen Gewaltmaßregeln tretne zu lassen. General von Nanteutsfet indten nach dem Bekanntgeben, daß er Beschi erhalten bade, die von Opterrich nicht ecupirten Theite Hossteins zu bestehen, von Schleswig ber in Land ein. Feldmarschall-Lieutenant von Gablenz legte im Namen seiner Negierung bergeblich Berwahrung ein und concentritet seine Brigade bei Attona.

Am 9. Junt protessiens Breugen in Franssurg agen bie Uederweisung ber Spragsstümertrage seinne Schreckeiße an den Bund, erlätte sich inche auch jeht nach berteit un einer Bolung im "nationalen Sinne", aber nur in Berging, der siene Bundesessen, ein Borsstäng, der siene Bedeutung verlor, da gleichgeitig ein preußsisser Woglendbete in Wien Oestereich eine Gebenstschlich und der Verlagen gleich gestellt und der Verlagen der Preußsissen der Verlagen der Preußsissen der Verlagen ab Preußsissen. Deutstellen and Preußsissen Gelb griffen verlagen und Dretterich vorschlussen.

Desterreich legte an bemfetben Tage beim Bunde Protest ein gegen bie Selbsthilfe Preugens burch Einruden in holftein; hiermit war die Ertlärung verbunden, daß

"burch Anerkennung ber verfaffungmäßigen Befcluffe bes Bunbes bie Rechte eines andern Mitverbunbeten nicht beeintrachtigt werben tonnten."

Bei Preugens Borgeben im Rorben bleibe Defterreich nichts anberes übrig, als "für bie Wahrung feiner Marbe und feines Unfebens unb für ben Sodus mificaleter Rechte Sorce zu tragen."

Da alle biefe Borfemmeisse und Serkstungen jeden Tag den Ausbruch von Feinhssleigkeiten zwischen Beutjen und Desterreich bestürchten ließen, beschieße der Bund auf Antrag Bayerns einstimmig, "die von Desterreich und Preußen gemeinsam gegebenen Besquogskruppen aus Frantsurt, Maing und Raslatt zurächguieben und durch andere Bundskruppen gur eispen."

General von Manteussell fündigte für dem 12. Juni seinen Einmarich in Altena an; Feldwarsschlientenant von Gablenz hatte inzwischen die Inflicterion erholten, aberlegente Gewalt zu weichen und suchte dem gemäß in der Nacht vom 11. zum 12. seine Brigade aber die Ebe zurück. Tags vorher war der öllerreichische Bohl-Commissat in Jehode vermissischer eichts verkalte und der Allenmartitit der Andhand verkündert worden.

Rur bie numerifche Schwäche feiner Streitrufte in holftein veranlaßte Defterreich jur Raumung des Sanbes; Die fonft fcon jest unvermeibliche

Baffenenticheibung war bamit noch fur turge Beit hinausgeschoben. - Die taiferliche Regierung, welche icon in ihrer note vom 9. Juni fich

Der aufertung vergierung, wege jagen in igter Jose vom 3. 3mm jag barauf berufen fastte, daß Preufin dem Artifelt XI. der Bundebacht, nach weichen "die Bundessicher sich vertreibt gemacht, einander unter feinem Zerwand zu derfrigen, nach ister Streitsichten mit Gemacht zu verfolgen", verfest habe und daß sonach gemäß Artifel XIX der Wiener Schlägacte, "die Bundeberseinmuling berufen ich, voldfußge Abergeseft zu erzeitelm, wohrte, der bereits von Freußen unternommenen Schlößalfe Einhalt getham merde, siellte am II. Janut unter berlieben Begenübung beim Wunde sciegenden Mierzei-

 Die Mobilmachung bes 1., 2., 3., 7., 8., 9. und 10. Bundes-Armeecorps in der Statte des Saupt- und Reservecontingents so anzuordnen, daß fämmtliche Truppen binnen 14 Tagen marsch- und ich laafertig aufzuftellen wären.

2. Auf Bilbung ber Erfascontingente Bebacht ju nehmen.

3. Die Regierungen zu ersuchen: binnen 14 Tagen ben Bollgug biefer Magregeln anzuzeigen, fowie

4. balbigft wegen Oberbefehl Ernennungen, Aufftellungen, gemäß ber Bundestriegsverfaffung einleitenbe Bereinbarungen ju treffen.

5. Den Ausschuß für Militairangelegenheiten anzuweisen, fich mit ber Militaircommiffion wegen Durchführung biefes Beschuffes ins Ginbernehmen zu feten.

Die Abstimmung über biefen solgenschweren Antrag ward auf ben 18 unt ihrigeiset. Seichgietig angereußistereits den beutigen Regierunger ein neuer Bundekresonworfchlag 31, welcher die Einkerufung einer Rationalversammlung mb die früher vorgeschlagenen Abanderungen ber Wundeberschlung, jet ader mit Aussichus Celterreiche aus dem Bunde, also bessen betracht und in und frühren bei der mit Aussichus bereiten ben Bunde, neicher ein geneinsames politisches Ball- und handelsgebeit bilden lolle, bestimmertetet.

Die Sandmacht Deutschlands follte in zwei heere getheilt werben, die Bordarmee nnter Oberbefehl des Ronigs von Preugen, die Sudarmee unter Oberbefehl bes Konigs von Bauern im Kriege wie im Frieden fteben, mabrend bie ju creichtende deutsche Areigsmarine Breugen unterfiellt werden sollte. In wenig Tagen war man in Bertim also von der Theilung bes Bundesprafiddiums mit Oesterreich zu einem Neindeuffen prempfiss-doperissen Mittlati-Dualismas gefommen. Die Bziehungen mit Oesterreich sollten burch Berträge eerzelt werben u. a. m.

Die fich bab überftätzenden Erejniffe ließen nicht Seit und Gelegenbeit, einen so weit gefenden, sich völlig vom Achtsboben des Bundes loslagenden Borichlag auch nur in liebertegung zu zieben; — es tann taum angenommen werden, daß Perufen auf bundesgemiße Berathung lieberhaupt gerechnet daz; bied mar bieler Schitt gerigent, der nationaliberatien Aucht in und außer Preußen die Hand zu bieten und beren agitatorisches Treiben un görbern.

Beußen wie Oesterrich bemußten bie menigen Tage bis jur Mbsimmung, um auf bishomatischen Wege einzumirten. Gerst Bismard ließ ben beutschriche Regierungen erstäten, baß Oesterrichs Mobilmachungsantrage jede bundekechtliche Grundlage feste und baß durch bessen Munchung der Bund mit einem Act ber fembschlichte gegen Verußen gelfen werden gelfen werden wiedlie werden.

Bring Dfenburg brachte biefe Muffaffung in abmahnenber Beife gur Renntnik Blatens, ber immer wieber erffarte, bak Sannover vollig neutral gefinnt fei, feine Stimme aber fur bie Mobilmachung abgeben muffe, weil bie Regierung biefelbe in Unbetracht ber Rriegsruftungen Defterreichs und Breufens jum Schute Deutschlands fur nothwendig erachte. Blaten boffte guverfichtlich, burch eine Saltung, welche ben Bunbebrechteftanbpuntt mahrte und jebe Barteinahme gurudwies, Breugen bestimmen gu tonnen, bie hannoveriche Reutralität ju achten und rechnete barauf, bag Breugen felbft nach etwaiger Auflösung bes Bunbes biefe hannoverfche Reutralitat gugefteben merbe, - er vertannte völlig ben Charafter und bie Abfichten bes leitenben preußifchen Staatsmannes, obgleich biefer nie ein Behl baraus gemacht batte, baf Breufen, menn notbig mit Gemalt, Die bominirenbe Stellung in Nords beutichland erlangen muffe. Er überfab bie Blatter ber Gefchichte, auf benen mit flammenber Schrift gefdrieben ftanb, wie erbradend Breugens Dacht Sannover gegenuber gur Geltung tommt, wenn rudfichtslofe Energie an Stelle friedlicher Berhandlungen tritt.

Diefenigen Bundesstaaten, melde rechtzeitig entschoffen waren, nach altbemöhrtem Ernnloge ben Frieden durch Priegersfullung au erholten, betten bementsprechend militairische Borbereitungen getroffen. Sachsen und Bayern hatten bereits im Mai mobilisit, Muttemberg, Deffen, Damnstab, felbst Baden, waren geschaft, beim Alterander von Seifen, bisder biterreichische Feldmarchfaullieutenant, war seines Hahnende entbunden und zum Beschies baber bes VIII. beutschen Armenconse ernöblit worden.

 Berfandjung und eine am 14. Juni in Wien vereinbacte Punctation waren gmar nur für ben fall eines preußischen Angeiss ober eines Bundesbeschlussische Jum Schue bebrother Bundsgenoffen vorläufig genofmigt.<sup>3</sup>) Es waren aber immer doch Abmachungen und Vorbereitungen von größter Bedeutung, die Berufen als geane sich gerickte aussische unter um mutke.

Hannober bagegen hatte teinertei triegerische Borbereitungen getroffen, teine ber Conferengen beschiebt, was zwar völlig ber Abfich bes Rönigs, neutral zu bleiben, entsprach, aber vom militatrischen Standpuntt aus beurtheilt, nur gerechflertigt gewesen wöre, wenn dies Reutralität vertragsmäßig ficher

geftellt mar.

Prußen hatte erklärt, in einer Mobilmachung bes Bundes ben Rriegsfall zu feben; Platen durfte sie also, militairisch beurtseilt, nicht bestürworten, weil baburch bie auf bem Friedenssuße flegende Armee aufs Augherte gefährbet und bas Land einem überlegenen Feinde schulche preisegegeben ward.

Des Konigs Georgs militairifde Rathgeber ertannten Alles bies flar und hatten in vorfergefenden Confeils ihre Bebenten offen ausgelprochen, Platen aber hielt eine triegerifche Thötigleit der Armee vorreif fur gang ausgefchloffen, da ber hannoverfchen Regierung feiner Uebergengung nach ber Aus-

Die Beschäftse in Elmitz und Wien betrafen den gemeinfamme Depracionsplan, stellten aber sich, das die darzichte Krince in der Elicke den die die Solovo Wannunder mitter übern eigenen Oberbefchischer, dem Verigen Cart von Batern, blieben solle, dem auch die Contingente des 8. demichen Berichteneren mit Batern getroffen Werfell ollten, gemäß der vom den jaddensche Reigenungen mit Batern getroffenen Berein-

Die bapetifige Armer follte bis jum 15. Jum in Franken in ber Rägbe ber Begin Mirfellung genomem faber. De bie militarisifie Deprention auf Grund bee Bundereckie lautjahre, follte auch bundegemäß ber Frichenssfäuß fautjinden. Defterzieß verpflichtet fich, leine einfelliege Friechenberdmanung au führer. Bir ben filled, bab bam Lerritorlaberdnberungen in Grage fämen, follte Defterzieß mit allen Arüften bohin wirten, bols Bayern vor Betulink bewacht toder.

So waren die verschiedenen und vor allen die baberifchen Sonderintereffen gewahrt, einheitliche Operationen aber von vornherein in Frage gestellt und fo fcon der

Reim ju einer ichwachlichen Rriegeführung gelegt.

Die Conferença im Münden fehren fest, boll bis jum 18. Juni ein Oberbefchischer bes d. beutlichen Munde-Ternercords ju erreinen. boll ju gleicher Seit bis Gentingente ber eingelem Ginaten an ginftig gelegenen Bohnbuntten ju concentriere, Berpflegung sicher ju flette, von jehem Constituente ein Officier ju bem Gibb ber bopertifigen Ober-Commandes ju ertifenden fel. Hänfligige Berichterslatiung über ben Ginab ber Artigeberrisfigdt um Genentratiof follte follow Egitmen.

wag offin blieb, ein jedensolls noch au erwartende prupflices Ultimatum anzumedum; der Genalt weichen, blite Jannover bam reitig bei bis de, is abgelehnten preußischen Reutralitätsbebingungen annehmen muffen, war aber dundelteru gehleben. Jedes Deurt, jede Dreiche und jede politische Jonalbum Platens beneilt biefe Abschaf, the enthyrach auch allen wohre festenden. Auf der der Vertraginsten Des Bisward in entschender Vertraginsten. Das Bisward in entschender vertraginsten werden der Vertraginsten vor der Vertraginsten vor der Vertraginsten vor der Vertraginsten vertraginsten vertraginsten vertraginsten vertraginsten der Vertraginsten vertragin

In ber verhangnisvollen Bunbesversammlung vom 14. Juni 1866 ward ber Antrag auf Mobilmadung mit 9 gegen 6 Stimmen gum Befduß ethoben, jedoch nicht in ber öfterreichijderfeits vorgeischlagenen Fassung (vergl. pag. 96), sonbern in weientlich mobistierter Form.

Die frühre ermähnte öfterreichische Begründung des Antiogs word weil gegen Breußen gerichtet, abgewiefen, auch gang ausdehledig auf Autag Bagenns, Sachgiens, hannovers und Württembergs die Wedifinachung auf die bie Romanng eines Oberbeichischers nicht ann Alfensthaaten beischaftl, ebend die Ernennung eines Oberbeichischers nicht angenommen und domit alles Wögliche gethan, um dem Belchluffe die gegen Preußen gerichtete Spige zu nehmen. Das motibitte Botum Hannovers giedt biefer Absicht geweiftlosen Ausburd. Es dautete:

"In Erwagung, bag bie gegenwartig zwifchen ben bochften Regierungen von Defterreich und Breugen bestebenben Differengen bie innere Rube und Giderbeit bes Bunbes bebroben und Thatlichfeiten gwifden jenen beiben Bunbesgliebern beforgen laffen; bag biernach bie Bunbesverfammlung auf Grund ber Biener Schlufacte vom 15. Dai 1820 berufen ift, gur Erhaltung ber Rube und Sicherheit bes Bunbes bie geeigneten Befchluffe gu faffen, um jeber Gelbfthulfe vorzubeugen und baß gur Musfuhrung folder etwa gu faffenber Befchluffe bie foleunige Disposition über alle bereit ju ftellenben Streitfrafte fur bie bei ben ichmebenben Differengen nicht betheiligten BunbeBregierungen als noth. wendige Borbebingung für jebe erfolgreiche Bermittelung angefeben werben muß, ftimmt bie tonigl. Regierung ber Rummer 1 bes Untrages mit ber Mobification gu, bag nur bie Mobilmachung bes VII., VIII, IX. und X. Armeecorps angeordnet werbe, ben Rummern 2, 3 und 5 unbebingt, nicht aber Rummer 4 bei, welche fle, ber gegenwartigen Sachlage nach, noch nicht für angemeffen balt."

Par ben so wesentlich im friedlichen Sinne begründeten Antrag stimmten Cesterrich, Bayern, Sachsen, Sannover, Wattenwerg, Rurbessen, Darmstadt, Weiningen, Rossau, die beiden Lippe umd Rug, Liecksnessen, Westenstein, Dagegen Premben und die bollig im prenßischen Machtgebiete

belegenen Rleinftaaten Beimar, Coburg. Gotho, Altenburg, Braunichweig, Deckenburg. Gebreit und "Trelit, Olbenburg, Ansalt, beibe Schwarzburg und bie brei übrigen Sanfelfabte.

Baben enthielt fich ber Abftimmung.

Mes den von der Mefischt geftsten Befchich betrifft, so mor die Abniberung des Punttes 1, da beide Großmächte bereits mobilifiet hatten, nur von principielle Bedeutung; wefentlicher erscheint die Abliquung der Hierertstiffigen Begründung und die Erstlaung, das die Wobilmachung lediglich eine entiprechende Wachtfellung zur ersolgerichen Bermittelung dezweck.

Dem ungeachtet und wohl auf den öftereichischen Antrag, nicht auf ben obgesäherten Bundesbeichigt vollend, ertlätet der vereißische Bevolls mächigte, der ichon deim Beginn der Sigung gegen eine Wöhlummag proteittig fatter, Kreußen less der nem Bundesbruch, Desterrichs Seitlung in Hole isten ist mist unter dem Schu der Bundesbruch gelten ist nicht unter dem Schu der Bundesbruch gern unt die Bundestgert inne nur die Bundestgert inne nur die Bundestgert inne nur die Bundestgert inne nur die Bundestgert in Bundestgert der Bundestgert der die bei Bundestgert der die Bundestgert der die die mehr verbindig .

"Auf nationaler Grundlage, gemaß bem Reformantrag vom 10. Juni, fei aber ber Ronig von Breußen jest bereit, einen neuen Bund mit benjenigen beutichen Regierungen zu ichließen, welche bazu die hand reichen wollten".

Demorgeniber legte ber bfterreichische Profitial. Gefanbte gemaß Artitel 1 ber Bunbedacte, wonach ber Bunb ein unauflößlicher fei, auf beffen unge-ichmalerien Fortbeftanb gang Deutschland ein Recht habe, Protest ein; bem icon fic bie Bunbeborfammlung an.

## 7. Die preußische Sommation und Ariegserklärung an Kannover.

Reiner beicheibet fich gern mit bem Theile, ber ihm gebuhret, Und fo habt ihr ben Stoff immer und einig jum Rrieg. (Goethe.)

Nachbem burch den Austritt Preußens der fänstlich gelammengefeste Deutsche Bund aus dem Gleichgewicht gehoben und dem Zeisal preiskgegeben war, erließ Orsterreich als Prassioalmach vessfelst eine Ertstung an die Großmädte, worin desse der genochte gewährteistet und alle Bundesbeschällse als nach wie der auch für Breisen mit glüttig kezichnet wende.

Das Wiener Cabinet ftellte fich bamit auf einen theoretisch zu rechtfertigenben, aber thatfachig unghalibaren Stanbpunft, benn bes Bunbes Sein und Wefen berufte allein auf ber Grundfeste bes friedlichen Zusammenhaltens

beiber beutichen Grogmachte. -

Night mit Erstärungen, nur noch durch Waffengewalt sonnte Desterreit die berofene bollige Austlidium des Bundes verjadern. Der Kastlerfall,
sich immer noch als Schutymacht des beutlichen Reichs betrachtend, burlte nur nicht meier glörgen, seine in Deutstschaft der Verleit Bormachfeldung und des alle Kasisperche im Italien mit dem Schwerte zu vertreibigen. Vernigen und Iralien andereitis datten, dies dorumssfende, dem Offensibe und Destendibendung geschölfen und sich gegenseitig verpflichtt, ihre als "nacional" bezeichneten weitsbetwein Jiele im annichtenen Kannbi acen Destercied au erstechen.

Rach bem letten Borgegen Preugens in hoffein tonnte bas taiferliche Cabinet in Wien nicht mehr hoffen, durch Bundebelchfuffe irgend etwas bon biefem Gegner zu erreichen. Die öfterreichische Regierung legte aber großen Wett barauf, ben Bundebfindbunkt auch iett noch feftaubatten. Breuftens Ausscheiben als Bundesbruch ju brandmarten und bie in ihrer Selbsiftanbigfeit bebrochten beutschen Schalen aufguforbern, fich nunmehr völlig unter bie Schwingen bes Doppelaars zu ftellen

Für Cachfen und bie fubbeutichen Staaten war in Anbetracht ber militairifchen Lage und gemäß ben politifchen Erflärungen und Borgangen ein

offener Anfclug an Defterreich taum noch zweifelhaft.

Sannober und Aurheffen hatten in ber entscheiden Bundesabfimmung ein Oesterreich gwar entgegensommenbe, aber Preugen nicht heraussgrobernbe, ausbrudlich Bermittelung erstrebenbe Stellung behauptet und hofften zuversichtig auch banach bie Reutralität aufrecht ethalten zu können.

Do unbegreistig bied ericheinen tann, wenn man "heutigen Tages" gunatklicht, der erlätlich war es in der Zeit, wo die berkündete Blut- und Sigenpolitit Bismarcks noch als frevelnde Phagie galt, nicht aber durch siegeriche Schlachten sich übermächig geltend und populär gemacht hatte. An Sannover fündette man in Erinnetung an 1806 Brunken weit

mehr, als man es liebte, auch traute man bem offen und radhalties freine politisfen Biele offendernden und bereichgenden Ertler des presigischen Siede offendernden und bereichgenden Lender des presigischen Siedelsfieß ein einergische Bolitik oberfetzeig gegendber zu und wer behalb bestreich jedem Conssisten ist auch zu entsiehen. Die hannvoersig Kreiterung hatte bemgemäß wöhrende best gangen Berlauft ber sicheswischenssischen Bes gangen Berlauft ber sicheswischen istensischen Ereignisch einem Struffen ein Berlauft ber sicheswischen Sieden ein Berlauft ber sicheswischen Sieden ein Berlauft ber siches ein bestreit bei ber bestreit bei ber in Berlin Untolle errenen fonnte.

Bflicht und bas Recht Sannovers, ftanb aber im Gegenfas gur - Dacht

geht bor Recht - Politit Bismard's.

Daß man die Destrericher ab- und die Breufen einzichen ließ, daß die Armee immer und auf Kriebensstand biebe, das sangemeinen Urlaubsgruden von Oficieren genehmigt, daß ein großer Thil des Generalstads an der Aftle mit topographischen Landenschunderungen deschäftigt war, daß überhaupt iede Woblimadungsborbereitung mitressiffen word, mus Bourutsfeisstrei übergungen, daß die Jamosertige Regierung thassischie ist siedlichsten ihm genklichte Batte. Platen mur politischer Diptimist. En glaubt die ben dien genachte Betatte flieden und bei der erfangen zu fonnen, wie dies fein Art war etwopfliete er, mb ichte in der Ubergrungung, daß feine Krieben Art was etwopfliete, wie der bei beingungen Geschaften fei, und von seiner Staatsstungeit übergrugt, won der den Verteren genom der bei der Procept.

7de anbere Austgaung fest Pflichtvergeffinbeit ober politifer Collfunbeit vocuas, bie dem fammoerfichen Minifer best Keuftern fefe fert lagen. Immer wieder weifen wir datauf fin, doß die dannaligen Entschiefinungen nicht im Lichte fighterer Erzischungen, sombern nach dem jun Selb offenbende Bundebreballinis und darauf berufenben Ciaatbrechtsanschaungen beurtheitt

Der ichteswig-holfteinische Conflict war in Folge ber Nichtbetheitigung bentichen Bundes am banifchen Kriege bibber zu einem lediglich preußischber eine Barteinahme hannobers nicht bebingte, jondern aeradezu ausgewachten, ber eine Barteinahme hannobers nicht bebingte, jondern geradezu ausgediofe.

Die ichn ermähnten, in biefem Jacher flatt wie gemöhnlich im September auf Mitte Juni andesoftenen Truppenübungen sollten in gemischen Brischen bei Berben, Burgborf und harburg und sie die Gatnison hannover in ber Umgegend ber Resben, bezw. bei siebenau flatssinden. Will man ihnen überhaupt weitere politissie Bedeutung geben, is liegt bet Zupen abse, sie mögliche Gentualitäten einigermaßen bereit zu sein. Gang ausgeschossen, aber was gende danis jede Jachemmenischen mit ben Dessen, das bei Eruppen zu ihren Bereinigungsplätzen soft fammtlich nach Rochen marschitten.

Uberbies hatte fid, was in Ambetracht ber patrern Ereigniffe tief gu betagen ift, oder wieder nur friebliffe Gengloffgeit ibereift, Jonnavec gumb-faştif von ieber mittairifden Beraftung mit ben benachbarten Bundsstaaten fern gebalten, teinerte Bereinbarung für eine eintretende Bortommuffle, tein mittairifde Unterredung hatte flatigefunden, fein eigener Kriegsplan wor aufgeftelte.

Dies Alles ware gang unbegreiflich, wenn bas hannoveriche Obercommando von Seiten bes Minifter bes Teufern auf bie Bohricheinlichfeit oder nur Wöglichfeit friegerischer Ereignisse, die hannover berühren tomnten, hingewiesen worben ware. Graf Pfaten bielt bie Kriegsbenetwalität für böllig ausgeschloffen und bie militairifden Beborben trafen nur Friebensmaßregeln.\*)

Daß eine bunbesfeitige Dobilmachung eintreten tonnte, mar in Betracht gezogen worben, für biefe maren aber binlangliche Friften borgefdrieben, auch mare fie mefentlich erleichtert gemefen burch bie jest angeordneten Erereirubungen mit erhöhtem Dannichaftsetat. Bei ber Bundesabftimmung hatten bie Dittels ftaaten bie Zwedbienlichfeit ber Dobilmachung im Intereffe einer Bunbesbermittelung hervorgehoben, icon fruber mar fie im Binblid auf die mogliche Einmifchung bes Austanbes für munichenswerth erflart worben.

Bismard felbft hatte furg bor ber Gafteiner Convention, als ber Ausbruch bes Rrieges mit Defterreich in Frage fland, bem baprifchen Minifter bon ber Bforbten in Regensburg bewaffnete Reutralitat ber unbetheiligten

beutichen Staaten ale zwedbienliche Stellung bezeichnet.

Die öfterreichifden Motive, welche fich gegen Breugen richteten, lebnte Sannover ab, auch erflarte es fich gegen bie Ernennung eines Bunbesoberfelbherrn.

Graf Blaten, ber ben Inhalt bes abgefchloffenen preugifch-italienifchen Bunbniffes, welches ben Rrieg vollig unvermeiblich machte, ebenfo wenig fannte, wie bie barauf fich grundenben Rriegsplane Graf Bismard's und Doltte's, nahm an, bag bie endliche Bewilligung ber ftritteften Reutralitat Sannovers, über welche icon folange verhandelt worden war, für Breugen auch jest noch von großem Werthe fei; er war beshalb nach Abgabe ber Stimme Sannovers völlig forglos, juverfichtlich barauf rechnend, unter annehnibaren Bedingungen ben Rrieg fernhalten gu tonnen. -

Eine biebbegualiche Bieberaufnahme ber Berhandlungen gefchab benn auch icon am 15. Juni Bormittage burch ben preugifchen Gefanbten Bring Dfenburg, nicht aber, wie ber bannoveriche Minifter bes Meugern erwartet hatte, in biplomatifcher Beife, fonbern in ber fiberrafchenben Form einer

gebieterifchen Forberung.

Die Sannover überreichte Rote erflarte ben Mobilmachungsbeschluß als Bruch bes bisherigen Bunbesverhaltniffes, wies auf bie Rothwenbigfeit für Breugen bin, fich gegen brobenbe Ungriffe gu fculten und bezeichnete Sannover als wefentliches Moment in bem Suftem ber preugifchen Bertheibis gung. 3m Unfolug bieran erbat Breugen von Sannover Burgicaften für bie gegenseitige Stellung und zwar burch ben Abichluß eines Bunb niffes mit ben Bedingungen, bag:

- 1. Die foniglich hannoverichen Truppen fofort auf ben Friebensfuß
  - bom 1. Darg gurudgeführt murben.
- 2. Sannober ber Berufung bes beutichen Barlaments guftimme unb bie Bablen bagu ausfdreibe, fobalb in Breugen bies gefchebe.
- 3. Breugen bem Ronige von Sannover fein Gebiet und feine Couberainetaterechte nach Daggabe ber Reformvorfclage bom 14, Juni gemährleifte.

<sup>\*)</sup> Bebenft man bie eigenthumlichen Benrlaubungeverhaltniffe, welche ben Beftand ber hannoverichen Compagnien zeitweife auf taum 30 Dienfithuer reducirte, fo wird es einleuchtend, daß die Erhöhung ber Mannichafteftarte wenigftens gu einem anftanbigen Exerciretat in unrubigen Beiten eine felbftverftanbliche Dagregel mar und feiner Rechtfertigung bedurfte.

Im Ralle ber Ruftimmung bes Ronigs merbe Bertheibigung bes Ronigreiche und Cous ber Rechte und Intereffen Sannobere gugefichert. Bei Ablebnung ober ausweichenber Antwort murbe bas Ronigreich als im Rricas. guftand gegen Breufen betrachtet werben. Gine Antwort wurde noch im Laufe bes Tages erbeten.

Sannober marb bamit gur Entideibung gebrangt, fich Breuken bollig unterzuorbnen.

Statt, wie bigher, ein felbftftanbiger Staat im beutiden Bunbe gu fein, follte es jest ein abbangiges Glieb bes militairifden Bertheibigungsfpftems Breufens merben.

Bebenft man, bag bis babin eigentliche Streitfragen nur gwifchen Breugen und Defterreich ichwebten und bag Sannover mit beiben bunbesfreundlich verbunden mar, fo ericheint die nunmehr fo fury befriftete Commation als ein biplomatifch unerhortes Borgeben, welches nur feines Bleichen in ben Bmangemagregeln Rapoleone I., gegen ichmachere ober ungeruftete Staaten finbet,

Roch Danemart gegenüber hatten bie beutschen Dachte mit Langmuth und Magigung versucht, friegerifche Berwidelungen fern gu halten; - jest, mabrend Breugen noch mit Defleireich im Frieben fich befand, begnugte es fich nicht mehr wie fruber bie unbewaffnete Reutralitat Sannovers im Rriegsfall gu forbern, fonbern berlangte binnen 12 Stunden Abichluß eines Bunbniffes.

Dies bebingte eine fünftige Beerfolge gegen Defterreich; Sannover follte, ohne bagu ben geringften eigenen Anlag gu haben, fich offen bon jeber Berbinbung mit bem befreundeten Raiferreich losfagen, bamit bie Sprengung bes alten beutichen Bunbes beginnen, lediglich um Bunbesreformen ju ermöglichen, bie Sannobers Landes- und Couberainetatsrechte befdranften und einen Sonderbund conftituiren follten, ber gang bon Breugen abhangig werben mußte. Rad bes Miniftere Graf Bismard Erlauterungen banbelte es fich um Ausichluß Defterreichs und fobann um beffere Ginigung bes neuen fleinbeutichen Bunbesgebiete.

Die Bundesfriegsverfaffung follte im Ginne ber preugifchen Beeres. einrichtungen verbeffert, Die Schlagfertigfeit nach Daggabe ber in Breugen felbft fobiel befampften Armeereorganifation erhobt, bie Behrfrafte Deutschlands follten gu hohern Leiftungen beffer gufammengefaßt und ber Dberbefehl bem Ronig bon Breugen übertragen werben. Auch gemeinfame Befeggebung über Bertehrsmefen, Sanbel und Banbel, Seimat- und Freigligigfeit maren porgefeben. Enblich follte ebebalbiaft ein Barlament gufammentreten, meldes über alles bies noch ju berathen berufen mar, aber bei ben borberrichenben preufifden begiebungsmeife nationalliberalen Stimmen porauslichtlich nur aut beifen tonnte, mas immer im breufifden Ginne geplant murbe.

Alle in Frage ftebenben Beranberungen mußten gunachft bagu bienen, Breufens Dacht zu beben und bie ftaatlichen Rechte bes Bunbeggenoffen gu beidranten, einen preufifden Bunbesftaat an Stelle bes beutiden Staaten. bunbes zu erheben. Go und nicht anbers mußte eine longle bannoveriche

Regierung bie Borichlage auffaffen.

Es barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag unbermittelt und ohne genügenben Anlag, ja, ohne jebe Borberathung bie alles umgeftaltenbe Bunbes. reform gur sofortigen Erledigung anf die Tagebordnung gebracht war, daß ber äußere Anlaß bes brobenden Krieges gar nicht im Jusammenhang mit jener Resorm ftand, sondern eine preußisch öfterreichische Streitsrage begliglich Schleswig-Holfteins war.

Filt die bis bagin bem Bundesrecht entsprechend und vorsichtig gur Ermögung gestellte Reformfruge warb gang plofitich und einfeitig eine Dannober nachtheilige Entschieng gesorbert und bamit die Situation gang beranbert,

Als Peris ber Untererbnung, in Form eines Banbniffes, bol Brungen m Ronig von Jannober Ckfaltung feiner Souvereinetät und Bertheibigung bes Lanbers; do erstere bisher niemals in Zwifel geftellt war und die Eitzerheit bed Lanbes, wenn Breugen felhe est nicht mitten im Frieden angereien wollte, beenfowenig im Frage fand, so waren biefe beiben Jasgar eigentlich nichts anderes als Garantien gegen Breugens eigene noch etwa weiter gehende lieberatiffe.

Es nußte ben Anig Grorg, der feine bolle Souberainetal felbfivertfindtis al unnafreisber ansie, beifermben und verfeben, das Boing Wilhelm nöttigi fand, biefelbe unter erschwerzenden Bedingungen zu groudhrieisten; die presilische Sommation erschiern ihm wie ein Bertrag, den der Seiger ben Bestragungen nicht eingefen, die den die fiele Unter Bertrag auf Bedingungen nicht eingefen, die damad als eine Art Mediafistung galten, überbie daer freung gegen das Mundig ber vom der hannverfehm Regierung fiels entschieden gemachte Medisspandunft, und der Wunsch der bertraften Arteben aufrecht zu erholten.

Es war aus biefen Gründem vorausgufeben, daß ber Ronig, beffen Charatter fest, felbstemußt und fiotg war, fich auch burch vie mit ber Commation verbundene Reingsborbung nicht benegen lassen mitte, fich und fein kand Pierufen unterzuordnen und gegen das befreundete Orfterreich Stellung au nehmen.

Man mußte im Berlin von vornfperein auf eine ablesnende Antwort gefalt fein und war est haltachfich, denn man hatte bereits umselfnede triegeriche Borbereitungen getroffen, um den disheren Bundesgemofien, devoor er röffen konnte, mit sicheren Seigeschauen, au fiberlalten. — 3a, der König von Brengen jah den Kriegsfall ichon in der Abfimmung deim Bande, er ichried mit 3. Juni dem Bentral Sogel von Kallenftein:

"Sollte das Berhalten hannovers bei ber morgenden Abstimmung Mich au Leigenfallungen gegen erigenannte Köngierig berendissten, were wei ein Meinen Beschalt und Einstalten in dassische auf telegraphischen Wegerchalten. Benartal von Annatunisch am solgenden Tage seinen dundesfreundlichen Einmarich begannen. — Hannover war militairisch debrodz, von allen Seiten dillig unverbereitet, ist wehrlos, dem übermäßigen Angelis Truissen von allen Seiten dillig unverbereitet, ist wehrlos, dem übermäßigen Angelis leigter diplomitischer Schachtung und zu eine Angelischen Leister die unter eine Angelischen Leister die Leister die Leister die Leister die Leister die Leister der Abstimmung in Frankfurt, verbos schalt die Leister der Klatzungen, die wohl allein Ankel gaben, dem im Biefe des Anigs Wilselm in Aussicht gestellten Einmarsch noch ein Ultimatum vorauskeren in schaffen. In folge erbetener Andieng murde ber peruffice Gefandte Bring, Pfenburg am 15. Juni, Mittags, in herrenhaufen vom Gonig Georg empfangen; ber Kronpring, und Grof Pfalen waren jungen. Bring Pfenburg fiellte die Lage alls feft ernst dar und bat den Konig, das Gundungten, annauchennen, namma hannorer Structulität je schop frühre zuglendenen genefen. Der König etwidetet, daß jett eine gang andere Frage vorliege, daß Preußen Minding und Meloumen fordere, melde einer Mediatifirung fehr öhnlich faben, dem fönner er nicht gustummen.

Pfing Pfenburg wies auf die Folgen eines Arleges bin, verluchte Freugens Forderungen mit Preugens beutschem Berus au rechtertigen und erflatte, das, wenn der Anfalus nicht erfolge, schom worgen 30 bis 36:000 Mann die Grenze als Feinde überschreiten warden, beungemöß sei hannvore wiederfandswallschig. Doch der Berfrach, den Konig einzusschlickeren, war gang vergeblich, er wiederholte, daß die Bedingungen ste ihn unannehmbar seien, er aber vor bestatieter Enstgeficht einem Ministerconfeil berusen wabet. Delfe Antwort etgegaphier knig Pfendurg nach Bertin.

Anguelichen war die Bundeschstimmung in hammover betannt geworben umb fellte bem pieloge Rud of i von Benniefgen in der pueiten Cammer noch am 15. Juni ben Antrag: "An Se. Majestet das beingende Erfuchen zu richfen, dos Ministerium zu entlasse und den Bundesbeschafte, der nicht burch die Underschsschlichten geworen und zum Angestries sieden nicht zur Ansflichung zu bringen, sondern in ftrenger Reutralität zu derbaren und aus Ginertung eines benichen Arafaments bingungeit.

Der Antrag warb als bringend anerkannt und auf die morgende Tagesordnung gefett.

Bennigfen bethätigte fo ben guten Billen, bie nahenbe Gefahr abjuvenben, er verlant aber bollig Biemards Politit, benn falt in berfelben Stunde, wo er glaubte, ber hannoversion Megierung Reutralität empfeste ju milfen, forbette Bring Pfenburg im Namen bes Abnigs Wilfelm ein Binbung und verlangte sont, bag hannover hant in Janb mit Brungen jenen Brudertrieg beginnen sollte, ben Bennigfen noch glaubte hemmen ju fonnen.

Adnig Georg V. war sich vollfommen bewußt, wie folgenschwer die Abschnung des preußischen Borfchags für fein kand und das Inigliche Haust werden sonnte, dies hervorschend, soderte er im Ministeratie samutliche Amselende auf, sich sein vollen sich eines das die die die die Anselende auf, sich sein vollen sich eines die die die die die die ausgusprecken.

Alle Minister waren ber Anficht, baß die preußischen Borichsage unannehmbar seien, daß es unthunlich fei, sebiglich unter bem Ornde ber augenblidlichen Lage "unveräußerliche Kron- und Landestechte für immer aufzugeben."

Schon bamals fprach ber Juftigminifter Leanhardt das Wort "Richt mub boch Richt beiden"; er ahnte nicht, daß die Toge nahten, wo das Richt sich als hinfällige Stafte der ällesten deutichen Throne erweiten, wo der gigantisse leiche betwelliche inder erweiten, wo der gigantisse leichte Staatsmann Preußens die Booile, "Gewalt geht vor Richt", stegerch jur Gettung bringen tonnte.

Graf Platen war zwar, wie immer, fcwankend, fprach fich schließlich aber boch auch für die Ablehnung aus, die der König selbst für unabweistiche Gerrickerblicht erfannte.

Die bemgemöß pefofene Antwort ward Platen beauftragt zu entwerfen. Des Minifters Schriftishere was er Regieumgsgend Meding, welcher seiner gewandten Feder eine Ausnahmesselmung in hannover verdantte, in der Kreffe die Regieumgsbestüt vertrat und de einen Entibild in die persolution und politisfene Berhöltmisse der teitenden Areife gewann, die er später bedamtlich in angleichziger Wesselle ilteracisch verneretzte fan. Eerstelbe spiecht is feiner Darsstuding zimer Seitereignisse die feste Uederzagung aus, daß demad der Bodig einen Rearteilätisbertreag oden Boreis angenommen diese.

Die gange Auffglung bes Bonigs charafterilfet Mr eb in g treffens durch befin an in ich felb fur zo vorter greichtet Borter: "Gie wissen, wie fig do von ber Ueberzusumg durchrungen bin, daß das gut Einvernehmen ber beiben ersen Möche des beutlichen Bunde die einigs schare Grundlage für die Wohlschaft Deutschlands sit und wiedel mit flets daran getegen hat, diese zu erhalten. Gie wissen aus nicht Marte is auf die preutssisse auf gegen gan, diese, war erhalten. Gie wissen der nicht geste die die die verleige die Recht mich eine Beind Peretgens, sich die es wahrt die verfehrigde die Recht mich einer dellen Schaftschaft geren der Vernen der die fich von dem Wunder der Verlen und erhalte zu dere Verlen und Kriefenst zu sehen. Den Wunder durch von der kieden und Einstell zu sehen.

Diese Ausgerung entspricht bollig der wohrhoft füniglichen Dentungsart Grotz V.; er wollte den Frieden und eben deshald mißssel ihm jedes Sonderbanduß; in allen feinen Beschäuftlich von einem unvondelbaren Rechtsgestübl geseitlich, sonnte er die prentisse Gommation nicht annehmen; er wänsselt geseitlich Beschman in flarere, bestimmter Beise fang geben.

Es ift getabelt worben, daß Hannover nicht in letzter Stunde nachgab, mit dem fillschweigenden Borbefalt, daß die don Breußen erzwungenen Zugsfländnisse hinfallig würden, wenn Desterreich den Sieg erränge, andernfalls aber ohnobies undermeidlich blieben.

Doch foldes Denfen lag König Georg fern, lein Minifter batte gemagt, fim den Ralh zu geben, fein Königsvort mit einem zweifishelten Sintergedanten zu belaften. In der entscheinbert ehrubet trot ber König boll und
gang für feine Ueberzeugung und sein Recht ein; er zögerte niemals, die
gang Breantwortischeit auf sich zu nehmen, wenn ein ichwerer Ensfchulg
gangt Greantwortischeit auf sich zu nehmen, wenn ein ichwerer Ensfchulg
gesche werben mußte.

Ber biefe Bent. umb handlungsweife zu tabeln vermag, wird Goorg V. Schritte niemals gerecht beurtheilen. Ist aufreichigere ber Bönig in seinen Feinen Friedenberfichterungen gewesen umb je bestimmter er jobe Parteinahme stu-Oestereich abgeschut batte, besto entschiedene mahm er jeht Stellung gegen bie unerwarette Bergewolfigung.

In Anflet ward ekenfalls am 18. de gleiche Sommation gehalt. Der Autfür lichte fein, die John bei Ministerialbung am Memb die Minister wir Mastwag nuplofien hatten, fich für vergenalist zu erlätern mit aus diesem Grunde für die Seutralistät zu erlösfeiten. Gelichgeftig hatten die militäristisch nachgeber we diese ber beruftischen Vallet auf ficher verausgegagt; der Amflich aber blieb bei feinem Anifaliste, die einer Gewerkenische um Laubergate, mit auf andere die fieden.

Pring Pfendung fuchte Graf Platen bereits & Uhr Abende in feiner Bohnung anh, ibe befinitive entligeidung ilg erbittenb, der Knüffler heigt beifelte aber erst gegen Wilternacht in Ausstäd, do ihm daran lag, die sitt solch olgenschwere Erwögungen und die Absessiungen nach von dagen der eine Jutie falle gewährte dyneihi so funge Brist ausganungen; er bat angleich im Vanner des Königs dem peruftischen Gesandten, er möge die schriftliche Antwort und die Aufträge personligis in Sperendaufen entgegendenen und dan mit bereit gegleitenem Ertraguge nach Berlin überbringen. Graf Platen hoffte so der Kriegserstätung no dorbeugen zu fonanz, er glaubte an die wohlwolfwar Abseichtung der Berlin überbringen. Braf Platen hoffte so kriegserstätung noch vorbeugen zu fonanz, er glaubte an die wohlwolfwar Abseich zu erstellt, nicht uns Verturklicht zustäffern, sich nach vorbeugen zu festen, der der Geneffischen und den wieder, wenn man prespischer ist die ihm unnanchmbaren Hantle er Geommation sollen ließe.

Aber Bring Dfenburg, beffen guter Bille, gu vermitteln, außer Ameifel fant, mar an eine febr bestimmte Anstruction bes Minifters Bismard gebunden. Er mußte bemaufolge jebes weitere Entgegenfommen verweigern und erffarte, bag ce fur irgend melde Bermittelung gu fpat fei, bak er nicht nach Berrenbaufen fabren tonne und auf einer flaren Bejabung ober Berneinung feines Bandnigvorfclags befteben muffe; Gr. Dajeftat habe er bereits Bormittags anheim geftellt, Gich Allerhochft felbft nach Berlin gu begeben, um fiber bie Bunbnigvorichlage Berftanbigung ju erreichen. Bahrenb fo bie Unterrebung ber Minifter resultatios enbete, begab fich eine Deputation bes Dagiftrats ber toniglichen Refibeng nach herrenhaufen, marb bom Ronig empfangen und fprach bie Bitte aus, bag burch Berftanbigung mit Breugen ber Friede erhalten bleiben moge. Der Ronig erflarte, bag er am Recht fefthalten und ben Trabitionen feines Saufes und feinen Berricherpflichten getreu bleiben merbe; als Chrift, Belf und Ronig fonne er nicht anbere als ablehnend die preußischen Forberungen beantworten, er werbe mit ber Armee ins Felb gieben, die Ronigin und Bringeffinnen aber gurudlaffen, fie follten bas Chidfal ber Burgericaft theilen.

Rurg vor 12 Uhr Rachts iberbrachte Graf Platen munblich Pring Penburg bie ablegnende Antwort mit bem Bemerten, bag bas noch nicht ausgesertigte Document balbigft solgen werbe.

Sierauf erlatte Pring Pfenburg im Namen feines Königs hannober Brieg. Am folgenben Sage verweigerte er die Amahme bes übersandten Antworlscheibens mit ber Bemertung, baß er nicht mehr ermächtigt fei, einen biplomatischen Bertebr aufrecht zu erhaften.

Die erst um 1 Um Achte (16.16. Juni) vom Sonig Go or guntergrüchnete Wote ward im Beifein der angere lönglichen Hamilte vertelen. Der Sauptinholt bestand in einer Widertegung der preußtichen Ausschlafung des Tundes beschichtiges vom 14. Juni. Es ward hervorgeschofen, daß die hanneberschie Argeierung den österzeichischen Antrag nur mit westentlichen Wohlssteinung, die zie Krindleisseit agen Preußen ausschlössen, angenommen habe; Hanneberschie Bestehrt und einen Bundestrieg Begun nahm, sondern fabe im Bundebtreitungen den Endywech bes Bestalungen. Der offen daliegneben Tantfache gegenüber, daß die innere Ande und Sicherfeit ibs Aussche berbott ist, habe Sannover falb der Pfliche nicht entziehen tonnen, ben gum Schut und gur Sicherheit erforberlichen Dag-

Die Bahrung bes Bunderechts habe bie hannoveriche Regierung aber mit ber bundesfreundlichen Rüdficht auf Preugen vereinigt und fei beshalb vom Infall bes boraeisslagenen Bertraas unsonebe überracht ber

Begliafich ber erften Bebingung besielben: Reducirung ber Armee auf ben Friedensfuß vom 1. Marg, fei gu bemerten, bag teinerlei Rriegsvorbereitungen, Dobilmachungemagregeln ober Bferbeantaufe ftattgefunben hatten, bag 3. 3. lebiglich Exercirubungen flattfanben und Burfidnahme biefer Dafregel, in welcher feine Feinbfeligfeit erblicht werben tonne, Die Ebre ber Urmee fcmer icabigen murbe. Die Gemahrleiftung bes bannoverichen Bebiets und ber Souverginetaterechte bes Ronigs fei burch Reformvorfclage bebingt, welche bie Souverginetat einschränften und bon benen ein ber Mebigtiffrung gleicher Erfolg zu beforgen ftanbe. Wenn bangd bie tonigl. Regierung bie preufifden Borfclage ablehne, fo ftebe fie babei auf bem Boben bes unanfechtbaren garantirten Bunbesrechts und tonne bas Reftbalten an bemfelben Brenfien feine Beranlaffung geben. Sannover ale im Priegszuffand mit Breufen befindlich angufeben. - Das Bunbesrecht verbiete ausbrudlich ben Rrieg amifchen Bunbesgliebern, und Sannover werbe gegen Breugen, wenn bies feine Grengen nicht überfcreite, teine friegerifchen Dagregeln ergreifen. Auch bei ber gegenwartigen Spannung liege tein Rechts- ober auch nur politifder Grund bor, Sannober angugreifen; bie Regierung hoffe beshalb auch jest noch auf bie Erhaltung ber Friebensverhaltniffe amifchen beiben Staaten.

As ift zu bedauern, das diese etwas verspittet schriftliche Antwort nicht mehr von Kring Hen dur ga agenommen ward, do darin die stiedlichen Abslichen Hannovers erneuten Ausdruck sanden; im Uedrigen war es betanglos, denn sie entiglief eine Abslichen Hen der der Greichtlichen Britzen und Kring Piechury hatte Erg Alfalen des Bussell der Artiker gesellschaftlich der Artigssall eingetreten, und jede weitere Berhandlung von vorusperein versehlich erfallen. das

In Frantfurt fant am 16. 3unt bie lette Situng bes Bunbestags fatt. Preugens Austritt warb auf Grund bes Bunbesgefetes als ungflitg ertfat.

Schsen zeigte vie Ueberschreitung feiner Gernge feitend Veruffen an wurde beschoffen, Defterreich und Baptern zu erfuden, beife Bebrohung Sachfend, vonn nöbig mit Gewalt, zurdchzweifen. Da der Krieg don Veruffen erftätet und inzujeden zur Theilage geworden, bie der Befahig nur einfoweit er die Feindbeitgeiten Veruffen, ber der vertigetete Veruffen, der Weischel Veruffen, der Weischel Veruffen, der Weischel von der Veruffen, der Veru

Pat ben Ausgang bes nun unvermeiblichen beutschen Rrieges war bie Hattung Frankreichs von größer Bebeutung. Graf Bismarck sab voraus, baß selbst im Halle eines entschebenden preußischen Sieges bas Eingreifen bes auf der Hope seiner Wacht stehenden Raises Napoteon III. alle Erfolge in Frage fellen tönnte, er hatte beshalb auf jedem Schritt ber gefahrvollen kullibar. Deutschip feiner politischen Jiele fich mit Frantreich zu verkländigen gefund, ber Anifer aber wies flets jede verbindende Abrede, purad. De Unter der Wosale des felhfolfen Schäepers aller nationalen Einspielsbeferbungen ber Nachbordliter verfolgte Napoleon III. die höchsten Ziele französische

Die Desterreich bebrobende friegerische Bolitif des Florentiner Cabinets fand igen flarten Rufichat in den bon Napoleon offen berfündeten Sommathien Ramfreiches auch die breuftifden Bundeskeformpliche betten bes

Raifers Beifall.

Diefer Bertingssentmurf ward im Juni vom König Wilfelm wegen ber verlangten Gebietsobirtung zurückgewiefen, auch Rapole eon hatte erllärt, sich zumächst nicht is weit engagiren zu wollen. Chichzeitig scheiterte . das sire Bis m ar d' bringerliche Plane dents wie für Va po te on 8 politische Siele hinderliche Gongersproject. Das Wiener Cachiner glaubte dem Arteg Berhandungen vorziefen zu massen, etc. de im Frieden den Beflisstand best Karteg kafteriches in kroge zu niellem brothen, und berach damit ib Wohlde sie kaiteriches in kroge zu niellem brothen, und berach damit ib Wohlde sie eine

Berftanbigung ab.

Die Folgen haben gezigt, bag es ein Fester war, bie gebeten Geigenschie, ben Mechtsondorbundt geiten zu machen, nicht zu benwen, ba ibe Stigmung ber Berigenschie bei Bei muntermehr Preußen zunrigte. Ochrercich verfinzle giernach nochmalis, den Knifer Apolleon zu veransläften, jetzt in letzer Stunde ben Frieden zu dittien. Brai Nen 8 dorft erflätet der jrangbilichen Megierung, "der Friede fei gesichert, wenn Frankreich sich geste nehm Angerifer erheber; "et verkannte gierbe, de Napoleon III. den Frieden niemals ernflich erftreb hatte, sondern beinecht die Kuchte der beiteilerschie gestellen wun den bei berichte bei Brüchte der beiteilerschie gestellen.

Der Biterrichifde Borfchog fund in Baris inhie Allehung, Das Biener Cobint entschied, ber benich , benteried Beuterlicht burch bir ich bettetung Benetiens zu ertaufen, die franzistigte Regierung follte baggen alles aushieten, um auch Italien zu neutster beitung zu bestimmen, um bollte Gorge tragen, daß die Wiedersbirtung Benetiens an Italien, leisteres Destereich filt bis Muscaben entschäden. weiches des zur Giederna feinen neuen

<sup>· \*)</sup> v. Sybel, pag. 419.

Grengen zu machen habe, und einen ber benetianifden Bevollerung entsprechenben Theil ber Staatsidulb Defterreichs übernehme.

3m Befentlichen auf biefer Grundlage warb am 12. Juni eine Convention mit Brandrig gefichlien, bie Ropolton fiells im Kalle be Gieged Destreiches ohne eine entsprechende Gegenlichung jum Frem Benetiens machte, umb ibn nicht höhtte simbern finnen, im Laufer bes Artiege als Bermittler aufgutreten und für Frankrich bie weitgesendlichen Compensationen vom Gieger oder bom Peliebeten us forber-

N. Bergi. Die heutige Reifs bes Safers 1866, von 28. Do bl (pag. 132). Wo biefs Unschlower im eine gestellt der Berging der Berging bestellt gestellt der Berging der Bergi

## Dritter Abschnitt.

### Als Quellen find benutt für die Abschnitte 3 bis 7;

- 1. Officieller Bericht ber Rriegeereigniffe gwifden Sannober und Preugen.
- 2. Der Feldjug bon 1866, rebig. bon ber friegegeschichtlichen Abtheilung bes großen Beneralflabe.
- 3. Defterreiche Rampfe im Jahre 1866, bearbeitet vom faiferl. fonigl. Generalftabebureau. 4. b. b. Bengen, Gefchichte ber Rriegsereigniffe gwifden Sannober und Breugen, 1866.
- 5. D. Rlobb. Die Sannoveraner bor Gifenach.
- 6. Camillo b. Geebad (Sadf .- Coburg. Minifter), Offenes Genbichreiben an ben Ardibmth D. Rlopp.
- 7. Do Itte's militairifde Correivonbeng (ale Aufmoten).
- 8. Beinrid von Gubel. Die Begrundung bes Deutschen Reiche burch Bilbelm I.
- 9. Relbaugs-Journal bes Oberbefehisbabers bes 8. beutiden Bunbes-Armer-Corps, 1866. 10. "Bon Blineburg nach Laugenfalga". Erinnerungen eines hannoverfden Infanteriften,
- 11. pon Schmidt. Die vormalige furbeffifche Armeebivifion u. a. m., im Commer 1866.
- 12. Erinnerungen und Erfebniffe bes tonigl. bammob. General-Majore Dammere. letstem General-Abiutanten bes Ronige Georg V.
- 13. Bilb. Dopf, Die bentide Rrifis bes 3ahres 1866, borgefilbrt in Actenfilden, geitgenöffifchen Aufzeichnungen und quellenmäßigen Darftellungen.

### Ariegerifche Borbereitungen.

### I. Militairische Maßregeln hannovers in Folge des Bundesbeschlusses vom 14. Juni und nach der preußischen Kriegserklärung.

Wenn eine Wahl noch ware - noch ein miberer Answeg fich fanbe - Jest noch will ich ihn ermaften und bas Acuferfte bermeiben.

(Shiller's Ballenftein.)

Bir haben nachtraglich die militairischen Borbereitungen anzusahren, welche hannover bereits turg vor ber preugischen Sommation und nach ber Reiesserlfarung trof.

Der Bundesbeichluß vom 14. Juni zwang die hannoversche Regierung bie bis bajin gewisschaft, ja ängtlich bewahrte Zurudholtung aufzugeben und militarisch zu handeln; aber auch hierbei hemmte Graf Platens andbernde Politit die Enticksie und Magregein der Commandooksven.

Der Ministe bes Auswärtigen war noch immer in bem Mögine bejangen, daß er jedergt ib Reutralität besquipen ihnne und erflärt bie Agga als nicht unmittelbar gelagivossend. Es mußten bemgennöß alle außerorbentlichen, Wifferauen erwecknehn friegerlichen Möglengein vernieden werben und follte lediglich bem Bundesbeschlusse, ber eine Mobilmachung binnen 14 Tagen außprach, entlypochen werben.

Sieron ausgehend, murden bie Beurlaubten nicht auf fofort, sondern fint bet Anfanterie und das Ingenieurcorps gum 23. Juni, sint die Artillerie und den Train jum 20. Juni einbeodert. — Auch fite die Pierbanflagie und alle sonstigen Boebereitungen war jundlicht bie vom Bunde gestellte Frist musgechend.

Un umfaffende Magregeln gur Abwehr eines preußifchen Ueberfalls bachte man noch garnicht.

Graf Platen fielt bis zur preußischen Kriegeertlärung baran fest, baß jede offene und energisch betriebene Ruftung nur ein untitosomes hinderniß fil bie vom ihm niemals aufgegebenen, aber niemals zum Abichlug gebrachten Berhamblungen fel; er vertraute bollig einem bipsomatischen Gedus mab boffte

<sup>\*)</sup> Es follte alfo noch immer, abniich wie beim fiberrafchenben Einrliden ber Frangolen, April 1803, die hannoverichen Minifter bem General Balmob en fcrieben: "Alles bermieben werben, wos Ombrage erregen fonnte."

burch Beitgewinn und vermittelnde politifche Stellung hannovers jeder ernften Befahr ausweichen au tonnen.

Der Rriegsminister war foldem Temporifiren febr abgeneigt, mußte aber Blatens zuversichtlichen Erflarungen, daß die hannoverfche Bolitit jebe

Rriegsgefahr ausfchließe, Glauben fchenten.

Des Königs altbewährter, treugenissenscher Ratigeber, General Kibitant von Thieft ein is, hatte in liebereinstimmung mit bem Webe bed Genrealfieds wiederholt darauf hingewiefen, daß der Abschlich bes Reutralikätsvertrages — in sindlich auf die militairisse Logge Veruffen gegenäher — beingend gebennt sei, auglich aber hervogehoben, das die Annee jedergiet vollig bereit sei, der vertragsmäßigen Bundesansorberung — einer Mobilmachung binnen 14 Logen — un entiverken.

Da bereits ein großer Theil ber Beurlaubten früher eingegogen war um sonach bas Einsigen ber ausgehibten Referviellen bir ben Truppertheilen teine Schwierigkeiten machen tonnte, so erfchien bem Generalcommando beren sofortige Einzichung in Folge bes Bundebeschaftuffes noch nicht nothrendig und ließ man ben Leuten möglich fielt, um ihre bürgerlichen Berhellniffe gat vorbern. Diese Rudsfielt erfchent jett — im hinblid auf ben ploblich sereinbergenben Rrieg — gan unbergriftig.

Rach ben Erflärungen ber beutiden Mittelftagten marb bie Mobilmadung aber nicht befchloffen, um Rrieg gu führen, fonbern um ben brobenben beutichen Rrieg fern gu halten. Diefe friedliche Tenbeng ber Bolitit, ber Gebante, bag es jum beutichen Bruberfrieg nicht tommen burfe, bag fur Sannober gar feine amingende Rriegsurfache vorliege, lahmten fo bis gulett jebe Dobilmachungevorbereitung. Graf Blaten fab in ben militairifden Dagnahmen ber Mittelftaten nur eine Demonftration, er bachte nicht baran, bag ihnen bie preußische Rriegserflarung unmittelbar folgen tonne. Die exponirte Lage Sannovers hatte Ronig Georg bestimmt, burch Reutralitätsverbandlungen mit Breugen jebe Barteinahme auszuschließen; bag man bisher über eine Form, welche gleichzeitig Festhalten am Bunbesrechtestanbpuntt geftattete, nicht hatte einig werben tonnen, folog nach bes Minifters Auffaffung ein enbliches Einvernehmen mit Breugen nicht aus; er nahm vielmehr an, bag tropbem bie Reutralitat fo gut wie gefichert fei. Go lange ber Ronig an biefer Bolitit fefthielt, faben fich weber ber Rriegsminifter noch ber Generalabjutant veranlaßt, eilige friegerifche Borbereitungen ju befürmorten.

Auch der Rammer gegenüber waren bis bahin die dann erforderlichen Wechtschen nicht zu rechtsettigen gewesen, zumal die Regierung unter bem Druck Preußens fortwährend erklärt hatte, feine Russungen vornehmen zu wollen.

Rur Untenntniß dieser thatfachlichen Lage konnte zu den völlig ungerechtseit Bormaten Anlaß geben, General von Tfahirf and ber Kriegsminister hatten die Mobilmachung nicht rechtzeitig beantragt oder borbereitet, Graf Blaten allein war dierfür berantwortlich.

In bolliger Berfennung ber brobenden Reiegsgejahr, wohl auch in Radfickt auf die mistraufiche lebetwachung burch den prussischen Gefandten, Pringen Pfendurg, war bischer tein Pferb über den Friedensekat beschafft, waren teinertet Boebereitungen für Dergamistation bes Transport, Berpficqungs und

Sofpitalbienftes getroffen worben und befand fich fo bis Ditte Juni bie hannoveriche Armee "that fachlich" im bollftanbigen Friebenszuftanbe.

Die Cavallerie allein, mar, weil ihre Dannichaften icon feit 2-3 Donaten gur Exercirgeit im Dienft ftanben, auf eine plobliche Dobilmachung

einigermaßen borbereitet.

Die Artillerie bielt in üblicher Beife mit einem Theile ber Compagnien ibre Batterie-Exercice: Die Anfanterie und bas Angenieurcords maren in Rolae ber ermagnten Berfugung, ju ber fonft erft im Berbft ftattfindenden Saupt-Exercirgeit ausnahmsweife icon feit Ditte Dai verfammelt; Die Infanterie iebod nur mit einem Erercir-Etat bon 560 Dann ber Batgillon, ausichlieflich ber noch in ber erften Mußbilbung begriffenen Retruten.

Es war bie Abficht gemefen, in ber zweiten Salfte bes Juni bie Truppen au liebungen mit gemifchten Baffen, im Unschluß an bie vier Infanteriebrigaben gu bereinigen. Die Concentrirungen follten banach fur bas 4. und 5. Infanterie-Regiment, bas Regiment Ronigin Sufaren und eine Fußbatterie aus Ctabe bei Sarburg, für bas 2. Infanterie-Regiment, bas 3. Infanterie-Regiment und 1 Jagerbataillon, bas Regiment Cambridge-Dragoner und 1 Batterie aus Sannover bei Burgborf, fur bas 7. Infanterie-Regiment, bas 3. Jäger-Bataillon, bas Garbe-Jäger-Bataillon und bas 2. Jägerbataillon, bie Garbehufaren und Kronpring-Dragoner, sowie eine reitenbe Batterie aus Bunftorf, bei Berben ftattfinben.

Das Leib-Regiment, bas Garbe-Regiment, bas Regiment Garbe bu Corps und bas 6. Regiment follten junachft in Sannover verbleiben und in bortiger Gegend üben, theilmeife auch ju ben Bontonierubungen berangezogen werben, welche bie beiben Bioniercompagnien bei Liebenau abhalten follten.

Diefe Dislocation begunftigte eine Bereinigung ber hannoberichen Armee in ber Begend bon Stabe und gemagrte auch ber Sauptftabt einigen Sout. Die in Musficht genommenen Danover unterschieben fich übrigens in nichts bon ben in ber Regel im Berbft ftattfindenden Truppenubungen. Gelbft bie Compagniewagen und die Batailloneftabsmagen maren nicht allen Abtheilungen beigegeben. Mitnahme bon Relbrequifiten mar gerabeau unterfagt.

Die Infanterie führte nur ein geringes Quantum icharfe Munition jum Bred von Schiekabungen im Terrain mit, fonft, wie gewöhnlich, lofe

Erercir-Batronen.

Bemertenswerth ift, bag in Folge ber Bufammenziehung in Uebungs. brigaden ber fubliche Theil bes Ronigreichs von Truppen völlig entbloft, mithin eine Bereinigung mit ben furbeffifchen Truppen, wie überhaupt ein Abmarich in fublicher Richtung erichwert mar, jeber offenfive Gebante ber Concentration alfo fern lag. - Much maren feinerlei militairifche Bereinbarungen mit ben Dachbarftagten getroffen.

In fonft gut unterrichteten und ber Regierung nabe ftebenben Rreifen war man noch immer ber Unficht, bag es nicht gu einem beutschen Rriege fommen wurde. Dberft Dammers, ber bamals als bom Ronig ernanntes Mitglied ber zweiten Rammer bie Regierungsvorlagen zu vertreten hatte, fdreibt in feinen "Erinnerungen", bag man in Sannober ben Rrieg gwifden beutschen Bruberftammen bis gulest fur unmöglich hielt und noch gegen Ditte Juni bie Opposition bie Regierung ju ber Erffarung ju brangen beablichtigte, ban meber geruftet merbe noch merben murbe: bamale habe ibm Beneral bon

Tich ir f nib auf feine biedbegugliche Brage geantwortet, "es feien thatfächlich teinerlei Borbereitungen gur Mobilmachung getroffen und habe er fich bei einer etwaigen Debatte barauf zu beschieden, bies Faftum zu versichern.")

Gine Garantie, daß diefer Justand ber Wehrfolgteit fortbeitesen bleiben follte, tannte dem Städden nicht gegeben werben, weil die Mithungen der Großmächte und der deutlichen Mittelstaaten bereits ganz offen betrieben wurden; Preußens genodlige Artigsdowdereilungen woren zwor zumächt nur gegen Deltereide, gerichte, erreigen oder in ganz hammoer dange Deumushjung. Die von allen Seiten und in nächste Rutze sich sie gemetreigen von den des Abgene bestreten Truppenmeisten vor gemetreigener Wettenschlen, und die Bestreten Truppenmeisten botten wie gemitterschwere. Wetterwolken, und die Welfarchtung, daß sie mit vernichtender Gewolt über das Land herreinberechen Indunen, modelt sie im mer mehr eestend.

General bon Tichirichnit begab sich am 14. Inni, vom Chef bes Generalsabs, der feine Ansicht theilte, begleitet, fpat Abend noch nach berrenhaufen aum König, welcher ben von beiben Generalen gemachten Bor-

Der österreichische Antrag ist vom Bunde mit Mojorität angenommen, der Bund gelöft. Noch ift nicht bekannt, ob Hannover gegen uns gestimmt hat, wie woss nicht zu bezweiseln, das Einrücken aber unter allen Umftänden wohrscheinlich. Bor dem 17. wird keine Altion ein.

ichlag, die Urmee fogleich bei Sannover jum Schute ber Sauptftabt gu concentriren und nur die 3. Brigabe bei Stade ju belaffen, genehmigte.

"In Hammore waren bie genaanten Truppen Nachts eitig allarmiet worben und trassen schan Kurgens in Wunsper ein, General von den Knelebed sichgerte durch Bokpossten in wosstlächer Richtung bie Bahastlinie und ließ durch Eisebahnarbeiter dieselte nach Winden zu stredenweise unsahrbar machen.

Major Audorff bom Genreasstabe warb in ber Racht vom 14. 2mm 15. mit Ertraug nach Berben gesandt und überbrachte fruß 5 Ule bet 4. Brigade ben Besch, and hannoer abzulahren. Der Abmarich und bie Bahnbestberung bes 2. 3ager-Batulions und bes 7. Insanterie-Reziments ersolate mit aröbter Beschminum.

Die Garbe-Sufaren murben gleichzeitig burd Sugmarich nach hannover gezogen, ebenfo bie in Dienburg befindliche erfte reitenbe Batterie.

Die Bataillone der II. Brigade, welche im Marsch nach Burgdors begriffen waren, wurden telegrahbisch nach Lehrte beordret und von dort per Bahn nach Hannover befordert. Das Regiment Cambridge-Oragoner ward undacht noch in Eelle belaffen.

Die Königin-Spideren wurden von Anneburg, die Garbe-Guicaffere von Mortheim, die Konpring-Gogener aus ber Gegend von Spos in Elimatische auf Hannover birigitt. Die Königin-Husaren erreichten am 15. Uetzen, die Garbe-Guiraffiere Alfeld, legtere marschieften mithin nöbolich, ebenfalls auf Jannover.

Ein Zwischenfal führte jur Abanterung der Disposition fat die im Bermischen noch Seide im Marcis herzischem Truppen. Im 14 wach bem Commandbanten des Wachte der Worgen Truppen des Serps W anterulier ungezigt, das am fogenden Worgen Truppen des Serps W anterulier wertentlichen wieden. Das 5. Infantierie Regiment, veleiste feinem Warcis and graburg bereitst angetreten und in Winfen an ber Wust eingetroffen war, erheitet in Bolge inere Benachfeitigung Contrevolve und warde ber Bahn nach Hannes ber bild in Edde. A Regiment versofte in Stock in Stock.

<sup>\*)</sup> Rad bem Uebereintommen war nur Durchzug gestattet, Einrucken, b. h. Aufenthalt ausgeschloffen.

Die am 15. Juni unerwartet übergebene preugifche Sommation beranberte mit einem Schlage bie politifche und militairifche Lage Sannovers völlig. Der Rrieg und fofortiger Ginmarich ber Breugen ftanben, wenn bie Forberungen abgelebnt murben, au befürchten und muften bas Bremifche gunachft in bie Banbe bes Feinbes liefern; in ber erften Befturgung nach Renntnignahme ber Ertfarung Bring Dienburg's erging beshalb am 15. Mittags 11/2 Uhr ber telegraphifche Befehl an ben Commanbanten ber nicht armirten fleinen Feftung Stabe, bem preußischen Einmarich Biberftanb gu leiften. Die Garnifon marb fofort allarmirt und Detachements gegen bie Elbe borgefanbt, eine Compagnie und zwei Gefchute gingen nach Agathenburg, gleich. ftarte Abtheilungen nach Brunsbaufen und nach Twielenfleth bor.

Bei rubigerer Ermagung beichloft bas bannoveriche General-Commanbo aber, bie angeordnete Dafregel rudgangig au machen, weil ber Rrieg noch nicht erffart, Die Erlaubnik gum Durchmarich bem preufifchen Ginmarich einen Schein ber Berechtigung verlieh und weil bie bei Stabe bisponiblen Rrafte

viel au fdmad maren, um bie Elblinie mirtfam au vertheibigen,

Um 3 Uhr marb nach Stabe telegraphifch befohlen, baf bas 4. Infanterie-Regiment fofort nach Stubben bei Beeftemunbe gu marfchiren habe, um bon bort per Babn nach Sannover abzugeben.

Die gegen bie Elbe porgefanbten Compagnien, welche gemelbet batten. baß bom Feinbe nichts gu bemerten fei, murben herangezogen. Das Regiment bewertstelligte in wenigen Stunden feine felbmagige Ausruftung, um mit größtentheils icon ermubeten Leuten einen Marich von 8 Deilen angutreten.

Der Commanbant bes Bachcommanbos in Sarburg, Sauptmann Sugues (5. Infanterie-Regiments), ohne biesbezügliche Anftruction in beinliche Lage burch ben bevorftebenben preufifden Ginmarich verfent, entichieb fich felbitftanbig für bie gwedmäßige Dagregel, mit requirirten Bagen bon Barburg nach Stelle bei Winfen a. b. Lube gu fahren, wo er fein Regiment erreichte

und mit bemfelben nach Sannover weiter fuhr.

In Barburg ließ ber Gifenbahnbirector Benfen gang aus eigener Initiative fury nach Abgang bes Bachcommanbos ben gefammten Bagenpart nach Luneburg. Sannover abgeben und bann in zwedbienlicher Beife ben Bahntorper gerftoren, auch, nachbem er ben Unmarich ber Preugen gemelbet, bie Telegraphenleitung ebenfalls febr wirtfam unterbrechen. Geine Thatigfeit war bon weittragenbfter Bebeutung und verbient als Beifpiel ungewöhnlicher Energie und von muthigem Batriotismus bervorgehoben gu werben. Bir nennen bier nur einen Damen für viele, benn bie unermubliche Thatigleit ber toniglich hannoverichen Gifenbahnbeamten, bie bom erften Director bis gum Beiger unb Bagenfchieber in ben Junitagen 1866 im Intereffe ber Armee freubig unb aufopferungsbereit weit mehr als ihre Schulbigfeit thaten und anberfeits ben preugifden Unforberungen einen für fie oft gefahrvollen paffiben Biberftanb entgegenfesten und fo bie Bahnbenutung feitens bes Reinbes erfcwerten, machte fich vielfach in bervorragenbfter Beife geltenb.

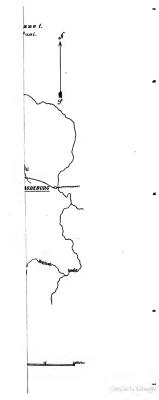

### II. Elbübergang der Divifion Manteuffel.

In wenig Stunden tann die Radricht ba fein . . . . bag biefe hanptftabt unfer ift, Dann tonnen wir die Raste von uns werfen. (Ghiller's Ballenftein.)

Der preußische Generalftabsbericht (Feldzug von 1866, S. 49) fagt bezüglich ber erften Operationen gegen Sannover:

Das Refultat ber Bunbes Abftimmung vom 14. wurde noch an bemfelben Abend General von Manteuffel befannt, welcher feit bem 12. in und um Altona ftanb.

Es war banach ber Ausbruch ber Feinbfeligfeiten mit hannover, welches fich acaen Breugen ertfart hatte, vorauszusehen, und wichtig, fich bei Beiten

bes feften Elbillebergangs bei Barburg ju verfichern. \*)

Die auf der Elbe fationitren Schfffe waren unter Befch bes General won Mante triffe gieftlt, harbaurg jur Elt moch obne Relayung. Der Der Innute aber leicht von der nahr gelegenen fleinen Seffung Stode, melde feit turzum flächere Ganeiline erheilten hatte, beight werden; dem int war speucle Jambelin geboten. Bei Gelegenheit des Transports der Brigade Ralif durch Jammover hatte die prezifiche Reigierung ebenfalls die Klaudwiß zum Durchzung übere in Johlien flegenden Trupper in der Richtung und Minden verlangt und nach einigem Zögern auch erhalten. Auf Grund berefelben rüdde nunmehr am 15. die Abungtarde des Generals von Manteuffel mit 30. die Abungtarde bei Generals von Manteuffel mit 30. die Abungtarde bei Generals von Manteuffel mot haben die der Reft des Michael bewerffelligt, indem die Truppen fielde den Wig auf der Jamburger Dampfläge und über die Infelie Michael werter und Verhadenwigeren beschwert wurben. Die Guigen ginn mit 16. auf den Setzagen nach 20. auf den Getten auch Weiten meit vor.

Auch bie Generale Bogel von Foldenstein und von Beier begannen iben Infriedinnen gemäß am 10. 3mi ihre Depetationen. Der Krieg war fremtlig ertlätt, das Borgeben also völlig gerechterietigt. Ersterer rücke mit der Divission Geseben von Minden gegen Jannaver ibs Eindstogen, legterer von Wehlar in ber Richtung auf Castel, dies in die Gegend von Bellnbaufen.

Wir führen biese lare geschichtliche Darftellung wörtlich an und weisen darauf fin, daß vieleste keinen Zweisel darüber läßt, "baß die Betegung ber hannoverschen Seiche Harburg im Frieden geschaf, weil dieser Puntt bein Ausbruch des Aricaes, den man voranstal, als gescherter Elbideraanasvunft

<sup>\*)</sup> Ein fefter Elbitbergang eriftirte bamale bei Barburg nicht.

militairifd wichtig erfchien. Die Befitergreifung wirb bamit gu entfculbigen verfucht, bag bie hannoveriche Regierung ben bunbefreunblichen Durdmarfd geftattet batte.

Sannover gab aber feine Erlaubnift im auten Glauben friedlicher Mbfichten; biefelbe marb militairifd ausgenutt, um bei Beiten in Sarburg als Feind feften Fuß ju faffen. Dies gefcah überfallartig, weil eine Befetung Sarburgs bon Geiten Sannovers von Ctabe aus als felbverftanblich galt, fobalb ber Rrieg erffart murbe.

General von Manteuffel mar burch ben fruber ermabnten Brief bes Ronias auf einen feindlichen Ginmarich in Sannover bingewiefen; er batte überdies in Sarburg ein Schreiben bom Generalftabschef bon Doltte erhalten, wodurch er beauftragt marb, mit bem von Minben aus in Sannover einrudenben Beneral Bogel von Faldenftein gemeinfam gu wirten; gleichzeitig batte ber Minifter bes Meußern ibn angewiesen, eine feierliche Anfprache an bie Bevolferung bes Ronigreichs Sannover ju erlaffen.

Die zielgewiffe Borausficht Graf Bismard's tritt bier braftifch berbor, er mußte, bag Ronig Georg bie Commation nicht annehmen tonnte und gog bormeg bie Confequengen, bie ber Generalftabschef gleichzeitig burch Operationsbefehle zu vernichtenben Schlägen geftaltete. -

Mur bie Berfiorung ber Bahnlinie und bie Abführung bes rollenben Dateriale vergogerte ben fo geplanten Ueberfall bes Banbes und bas Ginruden in die Sauptstadt um einige Tage und ermöglichte ben Rudjug ber immobilen hannoverichen Urmee.

General von Danteuffel erwartete bereits ben Befehl gum Gibübergang und hatte bie erforberlichen Bortehrungen getroffen. Sier, wie in Bolftein, handelte er nur ftritter Orbre gufolge. Der bon General La Darmora veröffentlichte Develdenwechfel beweift, wie est fcon im Billen bes preugifden Minifters bes Musmartigen lag, ben Rrieg burch gang plotliches Ginruden in Solftein hervorgurufen; Da nteuffels ritterlichem Charafter wiberftrebte es aber, bie Differengen im Ginne Bismard's ju bericarfen.

Mm darafteriftifchften bierfur ift bie Depefde La Darmora's, d. d.

Florenz, 11. Juni 1866:

"Barral theilt mir mit, bak Bismard muthenb über Dan -"teuffel ift, welcher bei ber Befetung Solfteins feinen Conflict gu "propociren perftanb.

"Dir ift nicht recht flar, wie Danteuffel auf bie Defterreicher "fchiegen tonnte, welche fich ohne Biberftand gurudgogen. Gei bem, wie "ihm wolle, Barral fignalifirt einen neuen Aufenthalt und fagt, baß "alles bermorrener fei als je." -

Dan hat verfucht, die Bebeutung ber La Darmora - Enthullungen abzufchmachen. Gines aber geht aus ihnen unabweisbar hervor, bas Drangen Italiens gum Friedensbruch und ber gute Bille Bismard's, in biefem Sinne in Deutschland porzugeben,

Jene Bergogerung bes Rrieges, bie in Solftein burch ben friedlichen Mbgug Gableng's, ber Danteuffel's Borgeben nur einen Broteft entgegenfeste, berurfacht mar, marb burch bie Commation ausgeglichen, welche mit einem Schlage bie Enticheibung über Breugens Reformplane auf bie Spite bes Schwerts ftellte und fo ben Rrieg unvermeiblich machte.

Die Ernppen rudten unter ben Mangen ber preußischen Nationalhymne mit feindlichen Blifdien vollig triegsbereit ins Cand, bies geschäch zu berfelben Zeit, da soeben ber preußische Gesandte in Hannover die Note übergeben batte, welche zum engern Bundniß mit Breußen aufsockerte,

Die Berling, biefes Beefahren ju rechtterigen und ben erften Met bes Britges als Beginn eines friedlichen Durchzuge ju erflure, hoben in Sannover bieber ben Ginbeud nicht verwiden tonnen, bag bie Etaubnig nur nachgefucht wurde, um fie eventuell im feinblichen Sinne ausnuhen gu fonnen.

# III. Confeil in Gerrenhausen; Geschluß des Königs, Die hannoversche Armee bei Göttingen ju concentriren.

Die politischen Entscheidungen und die bementsprechenden militairischen knischluffe, welche bant Platen's Schwanten so lange sorglos hinausgeschoben worden waren, drangten sich nun in geradezu überwälligender Fosse.

Kaum waren burch die Orders vom 14. Akends die Truppen auf Jamwer im Beregung gefeht, und baum war au 15. die Rächfich eingelauffen, daß die III. Beigade, ohne mit dem Cords Manteuffet im Bereihrung zu tommen, daß Bremische geräumt datte, so mußte Beschlauß gesaßt werden, weiche Waßeregelin dem feindlichen Einmarfch gegenüber, der dei Alekmung der Sommation flündlich von Winden und Harburg bevorstand, zu tersten weren. Glässlichende franzeiten gemecht war der die Verliedung der Schaden von beiden Seiten gemeldet war — nur das Anrüden des Keindes der Knüberfe zu krunterte.

Gleich nach ber bem Bringen Pfenburg ertheilten Aubieng und ber mit Borbehalt feiner legten Enishlieftung ausgesprochnen Burdhorflung bes Bandulgantrages berief ber Stonig einen mitliatifden Confeil, ber am 15. Juni, turg nach 2 Uhr Rachmittags, in herrenhausen flatifand. Außer ben an der Spiet der Arme fleigenden Generalen nachmen baran der Kropping, ber alte General j. D. D. Ja co bi und Eraf Platet n Teiel.

Der preußische Gefandte hate die Ariogketstaung als unmittelbar bevorstehend bezeichnet, die seindlichen Truppen standen bei Harburg bereits auf hannoverschem Boden und waren dei Wilnden zum Einwarfs bereit; die hannoversche Armee wor auf dem Friedenssusse, jedoch in Folge des Welfels vom 14. Abends zur Connectirung bei dannover in Bewagung gesetz.

Auf biefe Lage hinneifend, forbeite ber König bie Annesenben auf, au erwägen, was an thun fet, mu bie immobile Annee einem übermächtigen Angelff zu entsjeden und schagfertig im Feld zu Felden. Die bis dahin ber abständigen Concentricung bei Hannever erschie unter ben veränderten Berbälmisten bereits unmittelbar gefährbet. Der Jan, apischen Gette und Beste eine feste der eine Bestehen und nach einem Estheragung ber Dirisson Anneuer einem geschen und nach einem Estheragung ber Dirisson Anneuer felt nicht mehr durfgegeben und nach einem gesichererten Pantte erschien zumächt, ober durch Binnard and Schon und elschäerliche Brobsteffand möglich, ober durch Abmard and Schon und elschäerliche Brobsteffand möglich, ober durch Abmard and Schon und elschäerliche Brobsteffand wie Vereiniamen

mit ben Beffen und Bayern erftrebt werben follte, waren bie in Frage ge-ftellten Entideibungen,

Generallieutenant von Sichart, als Stabschef, tonnte nicht umbin, bie Schwierigkeiten ber erfolgerichen Durchschrung letteren Planes und bie Unmahrscheinlichteit bes Belingens hervorzuheben, General von Efchirfchnig ichof fich biefen Aussichungen an.

Der Vlan, bei Hannver sieben zu bleiben, wurde als noch hoffmungkolerte Bagnis berworfen und noch sierier Mußerung der Weitungen anerkannt, dog es seiber leinen anderen Außwag gede, als schleunigen Awnarich nach Süden; die Weiterbesteberung der bereits in Bewegung beindicken Teuppen zur Concentration bei Göttingen wurde bemgenäß beschäftlichen. In biefem Sinne hatte sich von der Sauftwannan Grum brecht vom Generalsade, ein biefem Sinne hatte sich der Konstellade, ein der Verkrecht und und gleichen Wissel, welcher als mittlichlichte Echer bei Kromptingen in hertenfausten anweiend von und vom König aufgeforbert word, nummunwehm seinen Ansich zu außefordert.

Das hannverische Obercommando war soll ofen Rachricht vom Stand ber militarirische Lage in Boyen. Selbs mit dem benachbarten Autheffen beftand feinerlei Berbindung. Man hosste indeß Anjschig an diese Gundektruppen zu gewinnen, gie die preußische Dinische Beyer, welche, wie man wußte, in der Gegend von Weschaf fand, hernagsgogen werben somite.

Das Clement bes Ungemiffen, wechset im Ariege fic immer als Hoctor geltend macht, tam bei bem hannoverschen Augus Geltung, bag dies viessach bes Schonenten und die Unscherigend jur Geltung, bag dies viessach bei Bellach bas Schonenten und die Unschercht der Entisch ich alle erflärt. Ueber Stärfe und Erklung ber preußtischen Teuppen in Thürungen und der Proving Schosen wurde man nichts Auserdsstige. Aus einem General von dieinatorischem militarischem Schosflick ober gang außersgewöhnlichem Wegemuth Ionnte die Ausgabe gelingen, die noch ungerühret Armee in weriger Tage Brist mobil zu machen und im Inharm Juge gilletüburch die Kug vorbereitete strategische Umstellung überlegener seindlicher Streit-kate zu führen.

Es ift unfrees Biffens nach bis jest in teinte Darftellung gentigend berworgehoben, wie die alten Generale, welche beim Beginn der militairischen Operationen noch an der Spige der hammoerichen Armei fanden, mit thatfalfter Entischloffenbeit fich der ersten Aufgabe gewachten zeigent, in unerwartet lurger Beit die Concentriumg dei Gettlingen an bewertfleitigen und die Armeisend zu beigleunigen. Statt Annetenung hoben ite unverftändigen Zobel gefunden und unter jener sachen Rritit des Publitungs gestitten, welcher, wie Friedrich der Große bereits bestagte, Riemand mehr und ungerechter ausgesetzt ist, als selbsständig commandirende höhere Officiere.

Nachten König Georg V. Die Concentriung bei Göttingen beschien, wurden vom Erneral von Tschrichnig, bem Chef bes Generalftabs und bem Kriegkninsfter in weing Stunden die umschäftlich und zweidenlichgen Anochnungen getroffen und die foon in Bewegung auf Jannover beschäftlich zurppen mit verähverten Marchbesstelle w. Aghebtsossisch in harmover selbst aber alle Kräfte angespannt und alle Hobel in Bewegung gefehz, um ben Bachtransport sicher zu fiellen, die Mucklung

der Truppen und das Transportwefen auf mobilen Fuß zu feben, die Pferbeankaufe einzuleiten, die Berpflegung zu organistren, Munition zu beschäffen u. f. w.

General Maller leitete mit raftlofer Energie und feiner gewohnten rubigen Umficht, bie jeder Schwierigkeit begegnete, die Mobilmachung ber Artillerie; in kazester Zeit wurde besonders bier Außerordentliches geleistet.

Daß fich trogbem Frictionen nicht vermeiben ließen, daß die orene Behöben, von weichen in Sannoner im Brieben nabezu alles und jedes Augergewöhnliche befohlen ward, nicht mehr die Vorsehung für igsliches Bortommniß bleiben fonnten, und in ungewohnter Weife leibspffandige Entschaftlige geschie werben mußen, bedarf feiner Entsfauldigung. Es ist inteht, ausgestehen, dah bie Friebensgepflogenfeit, ben Truppencommandeuren wenig Selbspffandigteit un fallen, sich ihr und der ächte

Die Ariegsfackl war gang plöblich ins Land geschleubert worben, hatte Alles in Fammen gefest und haftende Rettungsarbeit zur patriolischen Plicht gemacht. Dies erkannten die hannoverschen Bürger am ersten in der Refiberg, dann aber nicht minder aller Orten, wo sie helfen und mitwirkn fonnten.

Daß für einen Arig mit Perugen teinerlei militarische Goebercliungen getroffen weren, ist dem Commandobehörden mit Unrecht zum Bormurt gemacht worden, da die hannoversche Beltit zie Kriegdworaussischung zustämist aum Ruftungen für unnötig, ja gefährlich erachtete, weil Jannover seine äußere Schecheit lediglich in seinem Berdatinis zum Bunde suchen zu mulfen glaubte, besse Berliffung Feindstägieten unter Bundesgliedern wollstadig ausständig

3est wird aber meift unberechtigter Wiffe in hinblid auf ben beutschen Betig und feine Folgen — ber damalige Rechtsflandpuntt ganz überschen und die Sage so beutreistigt, als sie ivor 1860 ber Krieg mit Peutgle ein Fall gewesen, den jeder hannoversche Kriegsministler vocausssehen mußte und für den alle Sissossitionen fatten bereit fein sollen.

Man vergift immer wieber, daß hannover teine Sonderpolitif treiben wollte und als Bundesglieb bollig bereit war, im Rahmen der Bundesfriegsverfassung Bundesbelicuffen Folge zu leisten und fein Contingent in bester Berfassung und recitzeitig ins field zu fellen.

## IV. Seginn der Eruppenbewegungen nach Göttingen am 15. Juni.

L'art est difficile, la critique est aisée.

Es watche uns jur weit flhren, jeme Einzeschieften anzustätere, die schwerauf allen Commondbeschören lestlern, es gennigt, derung ihnzweifen, dos alle Berschlinffle weit schwieriger fich gestalteten, als bei jeder anderen Mobilmachung, weil es sich zugelch um Mänung des gangen andes binnen 24 Stunden, um Sicherung bon Staats und Privateigentshum, von Kassen, Kreichen zu, Benachtschung umd Infraction der in ben Garnisonen

perbliebenen Bach: und Depotcommanbos banbelte.

Da man in Betlin bon ben hemmenden innern Serfallniffen ber hannobetichen Armer fortlaufend genau unterrichtet war und bon der berfeiben
nicht erwortete, daß sie so Augerordentliches leiften wurde, unterfastet man
iber Bibertlandsfähigfeit. Der perussisch Generalsabsbericht fagt: "Man
untfe barauf rechnen, Sannover und Kurchessen weine nicht gegen
Bagern wenden zu konnen."") — An anderer Seide wird geschierten.

<sup>&</sup>quot;) Es deinen fich bier die Achnisteftet mit der mittarischen dag von 1803 auf vonuts beight Papoten 1. in fichte freiere Kriege mit England, dem Erreite Wester, fich des derfeichnichen Dag terreite Bengdigen ab die freige mitteriefte Annereiten. Marches verzes lerende danorrienne, est feites tal metre das 180 arnas." Dier, wie 1866, vord Hannoere ungerüftet überfallen und siet einem Genflict aum Opter, der der mitterie Erffigher.

"Weber in Haunver und in heffen Caffel scheint man fich die Confquenzen, welche bie fortgeleigte seinblelige Saltung gegen den Nachdarstau nothwendig zur Folge haben mußte, grendigend Nar gemacht zu hoben" — "nur so erflärt sich, daß die Artiegskeildung beide Tander in militairischer Beziehung vollig unvorderteit sand" — "es war für eine Modifinachung nichts geschen und namentlich hatten in Hannover feine Pferbankluss sein Ausweiten und Rundelfunden. Auf der Ausweite geschen der Beinden fich die Eruppen vollig auf dem "Freibenfüße."

Diefe Darftetlung bes preußischen Generassischsmertes wideriegt in auftentischer sielle ist noch jett vieslfeitig tenbengiss aufrecht erholten Be- beauptung, hannober babe Preußen durch sieln Ruffungen zur Sommation gezwungen. Wenn dassiebe Geschäußwert dem jorigeisetze seinbleiger haltung damoerer herbeit, so must biefer Sommari zurächgewiesen werden, da Jannober auchmeistig während der schleibeigehossischlichtingen Reftlis fich Preußen untglieben zursteite um der glieck der Amscheierbeitunftige leichig der Ruftlische krackfielen unt den kreichten gewoffen ab berathen.

Die Abstimmung in Frantsurt am 14. Juni allein tonnte einen Anlaß zu Reclamationen geben; wir haben aber geleien, wie die ihr folgende breußische Sommation nicht mehr Reutrolität gutieß, sondern in der Mundnissorderung gipfelte, zugleich aber Bobingungen stellte, die König Georg mur zwischen Societischeschaufungen, die er als Golaftenthum ansha, does Krieg die Wasch

ließen.



### V. Die Nacht vom 15. jum 16. Juni und die Abreise König Georgs nach Göttingen.

Unerschützeliches Bertranen auf Gott und fein Acht verließ Rönig Seorg V. in den entigieidungssichweren Stunden des 15. Juni eine modpehaft heroliche Rufe und Feiligkeit. Er erkannte mit liarer Boraussisch im wählichen Belgen seines Entichliefes nach trat ihnen mit mannlicher Entschlieben

Muf ben 16. Juni, 4 Uhr frub, feste ber Ronig feine Abreife nach Gottingen feft, Er befahl, bag ber Kronpring, ber Generalabiutant von

Tichiridnis und Graf Blaten ibn begleiten follten.

Son Jerre Majestat ber Ednigni und den töniglichen Brüngessinnen Friedertie und Marien aufen Wonig Georg mit tellfenden un der eichenden Wecken Mössiglich. Er wies sie auf die Unigliche Pflicht inn, auszuharren mit dem treuen Bolte in Liebe, Gedub und Hoffmung. Iches freiern Worte word jur Lengthe sin bie Schritte, welche die schwere geprüften töniglichen Ungehörigen in dunften Lagen zu wandeln berufen waren.

Die lommenden Greignisse trasen die söngische Bomitie noch weit schwerze, als damen des die führetze werden tonnte; die Kopigin und ihre edder Abgeste ertrugen aber Alles mit einer Standhögfrigsteit und Hofel; medige bem hannoverschen Bobet jum heigenen Bobetid biemet. Bon da an has Königin Warte im Unschliedung der Krone den hellem Glang verlichen und warb wehr als je die Beberrickerin aller treuen kannoverschen Orzera.

Bor ber Abreife nach Gottingen nahm ber Ronig burch eine Brotla-

mation Abichieb. Sie lautete:

#### Un Magiftrat, Bargerborfteber und Barger Deiner Refibengftabt Sannover!

Im Begriff mit bem theuren Kronpeingen Mich ju Meiner Armee in ben sublichen Tesell bes Ronigerichs zu begeben, laffe ich Meine theure Ronigin und meine geliebten Tochter zu herrenhaufen Eurer bewohrten Texue und Anhönglichteit zuradt.

Berrenhaufen, ben 16. Runi 1866.

Georg Rex.

Der lehte Gong des Kloigs in Hercenhaufen war ein feirelig ernifte; er betrat noch einmal das Mougletum, die Mohflätt einer eitandierte Allern, des Königs Er n ft Au gu ft's und der Königin Fri der itte — der Schmefter Königs Leife von Kungin Puile von Breußen — um sier im Gedanten an die Bergänsigsfeit ales Zeidigen die Geschate und hufe Alle mit einem Stenden er legten Bidfied von der Bergens Gilft und furf. Die mit einem Ertreguge nach Stättingen, wor Worgens 6 iller anstaun. Doct empfingen ihn die myssischen bereitst eingetroffenen Generale und Commandeure mit ihren Erdber; einer der anweienden Diffecter Gogif logt in seinen Stinderungen: "Der König sa übernächtig, aber nicht niedersgefridt aus. Wit der genochent gultigen Perablessings bergütte der hiede gerörtlich aus. Wit der genochen gultigen Perablessings bergütte der hiede Spert die erschlichen der Stinderung der und in seiner kolgen Halung den der sich und beaginne Entschlichessichen der

Bum commanbirenden General hatte ber Konig ben Commanbeur ber Cavallerie, Beneral Gebfer, ber in Solftein bie bannoverschen Truppen be-

fehligte, auserfeben und bies foeben bemfelben mitgetheilt.

Im fonigliden Sauptquartier, "Sotel gur Krone", jog fich ber Ronig nur flr wenig Stunden in feine Gemacher gurud, um nach furger Rube mit ber ibm eigenen eifernen Bfichtreue ben bringenben Dienflechaften fic un-

verzüglich gugumenben.

Bon num an theilte Georg V. im mahren Sinne des Werts das Schields feiner Solksten, nur war fein Sorgen größer wir des jedes abern, sein Muth merschätterlicher, eine Leitragen seiner. Auf dem Marth, im Bivouac wie im Gefecht waren der Konig und der Kronpring oft in Witten der Truppen, überall von einer stürmischen Begeisterung begriffet, die das ruße ernlich ver Jannoveraner sent je seichte bewegt. Vierter Abschnitt.

Als Quellen bienten die fur Abfoniff III angegebenen Zberfie.

### Der Arieg.

#### I. Bereinigung der Armee bei Göttingen.

Stadt und Band Sannover wurben von ber preußifden Rriegsertlarung in erfchutternber Beife überrafcht.

Der eilige Ractigg ber sonnoverschen Truppen aus ihren Garnisonen und Catonnements, bie Mittaittransporte auf ben Bahnen, die Marichcofomnen aller Wossen ab dem Seben, die Requisition von Wagen und Pitren bestätigten die Vlachricht, daß die Armee das Land räumen werde und ließen den frisgerische Ernst der Tage flar ertenen.

Alls nun noch befannt wurde, daß der König und ber Aronpring bereits im Gbtingen eingetroffen fein, blieb nicht mehr baren zu zweifeln, daß mit bem Ariege ber Cimanafig die albermäßigien Feinbes unmittlende beworftand. Diefe verhängnisvolle Bottfacht verkreitete sich ungsaublich schnell vom harz bis zur Vorbier, in allen heimflätten die Gemitther bes hannoverschen Bottes siedem riederberückend.

Bis daßin hatte man im Lande immer geglants, daß noch Alles friedlich enden marbe; die so lange icon sich singischenden politischen Bitren begüglich Schlemig-Heine burden zwer volle derede, und die weinigen Leute, die damals in Hannover politistren, hatten die Bestärchung, daß es zum Arieg zwischen Preuffen und Ochertrich sommen könnte, wohl ausgehrochen, meift der dabei der Hoffmung Ausbruch zegeben, daß hannover dawon nicht berührt werde. Ann dem Regierungskreisen hatte immer wieder verdutet, der König wolle neuten flieden; Bürger und Bauer dachten debgalb taum an die Waglichteit eines Conflictes mit Preußen, Vilemand an die Allsicht einer Ochpation preisgageben.

An ber Armer gob es bis dogin nur einige menige Officiere, welche ben unbedingten politischen Anfolius an Breugine je depe je lieber gestigert wünsichten, lediglich in richtiger Erwögung der militairtischen Lage; andere laden jest Angeichen, dob Zeiten wie 1806 wiedertspene tomuten, sie hielten Preugen im Zommoeres geschlichssen Vollegen um finnden eine debald mit ihren Sympathien gang auf österrichische Vollegen. Alle aber waren überrachst won der Allegischet eines Arzeige, den jeder unter gang anderen Berchflurssen 1859 und 1864 erseint hatet und Niemand als Nothwebr gegen Preußen freudig begrüßen fommte.

Aber mit ber bem niebersächstichen Boltsstamme eigenthumlichen rubigen Energie trat man in ber Armee und im gangen Bolte bem unabwendbaren Geschicke entgegen. Auch ber Barger und Bauer saben ein, daß dem gegentber Klagen gu nichts halfen, fie flatten mit richtigem Berfländniß, daß jest das in Sannover fonft oft obne recht Sexanssfung geführ um die töbt gemeinte Rationniren aufboren möffe, daß nunmehr jeder Tabel der Bolitit und ber Regierum an Joseperratis gernes, daß jeder als guter Sannoveranen nur daran berten bärfe, feine Schuldsgleit zu ihnn. Seichl von den Rationalstilleralen dager in der Geschlichte Berten der Berten

Bon ber Bengen ichreibt: "Merorten, wo sich Truppentheile befanden, besondern geradegu sieber het Dauptfladt, entwickelte sich nunmehr eine nicht nur rege, somdern geradegu siebergheite Thätigleit; Alles bereinigte sich in freubige hingelmus sie bie Mettung der noch in unfertigen Berhältnissen betruckt. Die Gissendspewerdung entwickleit ein angestragte Schässelt und trug wesentlich zu dem erzielten Refultate bei; um das in der Hauptschaft agernde bedeutende Kriegsmaterial nach dem Schot un bergen, wurden seit nur 15. Nachmitzg der Mittengungen gemacht.

Nicht nur bas Militair, fonbern auch bie Burgerichaft legte Sant an, um ju retten, mas ju retten mar."

# II. Truppenbewegung nad Göttingen und Mobilmadjungsnothbehelfe.

Mm 15. Juni Abende begannen bereits bie Truppenbeforberungen von Sanuover nach Gottingen. Das 7. Infanterie-Regiment, welches von Dienburg Rachmittags eingetroffen mar, fuhr über Gottingen nach Dransfelb, mo es Rachte antam. Das 3. Jager-Bataillon, von Sannover Rachmittage in Göttingen eintreffent, ließ bort eine Compagnie als Ehrenwache bes Ronigs gurud und maricirte nach Obericheben, bas Barbe-Regiment erreichte in ber Nacht vom 15. Göttingen. Rachbem am 15. bie Brigabe Bothmer burch Bunftorf paffirt, raumte Beneral von bem Rnefebed mit feinem Detachemen bie bortige Stellung, melde er gur Dedung bes Rudguges eingenommen hatte;t bie Garde du Corps tudte querft ab; bie Barbe-Jager folgten und murben lettere Rachts per Bahn nach Gottingen beforbert. Ebenjo bas 2 Jagerbataillon. Das Leibregiment langte am 16. fruh im Fußmarfc bei ftartem Regenwetter völlig burdnaft in Sannover an. Die Batterie Eggers murbe mit ber Bahn nach Göttingen beforbert. In Sannover ichloft fich ber übrige Theil bes II. Bataillone Rufartillerie, begleitet von 41 Bagen Artiflerie-Material und Effecten mit requirirten Borfpannpferben, mobil gemacht, bem abrudenben Detachement Anefebed an, ben 16. Abends bis Bulfingen, ben 17. bis Ginbed gelangenb. Bier Rachts 2 Uhr alarmirt, feste bas Bataillon ben Darich bis Galgberhelben fort, von bort ab fand Bahnbeforberung flatt und gelangte bie Artillerie 11 Uhr Bormittaas ben 18. nach Gottingen. Die 3. Compagnie bes I. Artilleriebatgillons, bie Sandwerter-Compagnie und ber Stamm bes Traincorps, eine größere Angahl unbefpannter Befchute und Armeefuhrmerte, Bermaltungsperfonal, Borrathe aller Art trafen per Bahn am 17. und 18. in Gottingen ein. Das 5. Infanterie-Regiment erreichte, ebenfo beforbert, am 16. Rachmittage Gottingen; bas 6. Regiment, fruh Morgens alarmirt, mußte megen Bagenmangels bis Elge marfchiren und fuhr Rachmittags bis Morten.

Die Artilleriemsbilmachungsarbeiten waren in Hannober mit angefrenziefter Thäligfeit begannen worden, haten daer in Anderbacht, abg Nachrichten eintralen, welche für ben 16. Nachmittags bereits das Etfichten ber Piereiben vor Hannover vom Minden fer in Aussicht fiellten, am 16. unterbrochen werden missfiren, und merchijtern die betreifenden Abstellungen zu Inglie beziefungsweife mit Borspannpferden eiligst nach Alfeld, wo Bafinbesober rung eintrat.

Das Ingenieurcorps mit Brudentrain und Schanzzeug gelangte im gußmarich ben 16. Abends bis Elze und ward von ba (am 18.) per Bahn

nach Göttingen gefcafft.

In Gottingen mar ingwifden in Folge ber eingelaufenen Daffentransporte eine ichmer au orbnenbe Anbanfung von verschiebenartigftem Armeematerial eingetreten, jumal Anfangs ber Dangel an Artillerieofficieren und Unterofficieren fich febr fublbar machte. Trotbem gelang es ber energifden Thatigfeit ber von Urlaub bort eingetroffenen Artillerieofficiere Sanptmann Rnauer und Bremier-Lieutenant Raufmann bas Birrnift an bemaltigen. General Duller batte erfterem bie Bilbung eines Armeematerialbepots, letterem bie bes Artilleriebepots übertragen. Ihnen ftanben nur Arbeits. Commandos von ungenbten Infanteriften gur Berfugung und bie Artillerie-Unterofficiere Feuerwerfer Rettelrobt, Feuerwertmeiftergehalfe Arnbt, Revifor Carl und Beugwarter Bede. Im officiellen Bericht wird gefagt: "Wenn iraend Nemand Anertennung verdient, fo find es biefe vier Unterofficiere, welche mit angestrengtefter Thatigfeit faft unausgefest bis gur volligen Erichopfung arbeiteten." Die Arbeiten ber Artillerie-Mobilmachung in wenigen Tagen gu bewältigen, fcbien nabegu unmöglich. Es murbe beshalb ben in Göttingen eintreffenben beiben Artilleriebataillonen nur zwei Stunden Rube in ben Quartieren gemabrt und am 18. fofort mit allen Rraften an bie Musruftungs-Arbeiten gegangen.

Bur seineren Deckung bes Abgugs ber Truppen war wiederum Ernerel von bem Anesseda mit Juhrung ber Nachhat betraut, die er aus den an 16, in der Gegund von Pattanfen eingetroffenen Aronpring-Oragonern und bem Garbe-Husten batterien sowie dem Garbe-Husten batterien sowie bem Garbe-Husten batterien sowie bei Cavadierie fellten nöbtlich vom Pattarfen Goropfen auf und zag dos Detadement, nachbem am 17. seich durch eine auf dem Lindener-Berg positiet Ofsicierspatroullte geneidet war, daß teinertei seindliche Annuherung wahrzunehmen, nach Einbed and Ginded and

Das Leid-Regiment, von Bunforf eingetroffen, hatte am 16. die Wachen in Janusove mieder beitet, und verliegt erft Machnitage und Kendb die Restbeng, es tam per Bahr ben 17. früh in Göttingen an. Das Garbe-Gainessfreiben, es tam per Bahr ben 17. früh in Göttingen an. Das Garbe-Gainessfreiben von der Bartschaften ben 18. auf eine Anschließe Bannover auf dem Martsch begriffen; dei Alfeld angelangt, ward es guntad-berobert, erreigte Rothen den Anne Anschließen der Alle Bartschaften und Friedland, Verletzigungen und sieden der Alle Bartschaften und fabe Diffeiershoften auf Wiehrbaufen in Helfen vor. Dier detten noch am Tage borher ber Vocht vom 16. gum 17. sabwatet auf Merstmagenen.

Wir sinden so die Spitzen der hannoverschen Reiterei schon am 17. nur noch 4 Meilen von Schwege und etwa 7 Meilen von Sichwege und etwa 7 Meilen von Sichwege enthernt. Berbindung mit den Auchessichen waren angalung gewesen.

Leiber ober blieben bie Aucheffen trob des Erfuchens, mit der Agl. dannoverschen Armee zusammen zu wirten, im eiligen Abnurch and Saben. Hatte ber Aurstürft nur bas 1. Susamment zur Berbindung und Deckung der hannoverschen linken Flank zurückzelaffen, so würde der dannos geschte Plan, den hannoverschen Andry Machang über Eichwege zu nehmen, wahrscheinlich burchgestürt worben sein.

Auch das I. Jäger-Bataillon ward, nachbem es in äußerst anstrengendem Aachmarich Burgdorf erreicht hatte, zwei Stunden später wieder alarmiet. Es requiritie Wagen und fam für fliedsseim, wo sich das Depot des II. Jäger-Bataillons anschloß, in Lechte, von da am 17. mit der Bach 10 Uhr in Mörten an. Dier eingetrossen, erhielt das Bataillon Besch, sogietich Boropsten gegen Vorrigein, Castenburg und Lindau ausgustellen.

Am schwierigsten war ber Radzug bes 4. Anlanteri-Regiments von Stade. Desschie hatte, wie ermägtig, am 15. Bomnittags Deropsten gegen bie Elbe vorzeschoben und sollte dort vorlausigen Wiberstand leisten. Rad-mittags terd Segenarder und ber Beschie in, and Eubben, der ach Wicken entlerenten Bremer Benmer Bohnstatien zu marfchieren. Die Stader Ausbatterie sollte sich anfliesen. Aur einige Stunden sonnten dem Regiment Zeit geschieften werben, um sich selbmerschaften zu geschieden Berend Seit, Uler marschiefte ab. A. Mus Bogen murchen Histere des Schieden geschieden, werden bei bei geschieden geschieden, werden der bei der der Berends Geschieden.

Nach viergehnstündigem Genaclimarsche, theilweise bei Nacht und Umwetter, errichte des Negiment 3 Uhr Bermitags doulghig Sulvehen, die Tupper inhyren von dert nach durzem Aufenthalt, zwerft das L. Bataillon, sodann die Batterie und das 1. Bataillon al. Betterie erreichte um 2 Uhr in der Nacht vom 16. zum 17. Soldtingen, wo einige Etnichen jerdhe die anderen Abstellungen einigertoffen worzen. Bebenft man, daß das Regiment vom 15, früh an unter dem Geweck war, so ist die Varelscheiten.

Das Reinigin-Hufaren-Megiment erhieft am 16. früh 3 Uhr telegra phischen Beleh, nach hanvoer ohnmartschiern. Der Commandenen, Derst Halte, auf fein Liegenden Schwebrens und Bardowiel liegenden Schwebrens beran und trat 9 Uhr früh den Marsch auf liegen an, wo er Rachmittags 21/4 Uhr einter im Deuartiere bezieben ließ. Alls Abonds die Rachmittags 21/4 Uhr einter im Deuartiere bezieben ließ. Alls Abonds die Rachmittags befannt wurde, daß Hackung bereits von den Breußen besteht war, entschlos fich der Debeth, den Marsch serreich von den Preußen besteht weren abschlose vereichte das Regiment 7 Uhr früh Celle. Die Which, von dier die Konnach auf der Breußen, konnter des an Transportmitteln sehlte, nicht ansessessährt werden.

Der Marich warb Wittags wiederum fortgeset und Lehrte, wo man auf Bahnbesteung rechnte, 6 Uhr Bends erreigt. Aber auch jier festle 28 an genügenden Bogen, wub nochmas wugten 4 Weiten zurückzeit werden. Endlich in Nordsteumen angelangt, ward das Regiment verladen und tam per Bahn man 17. 61/2 Uhr Bormittags in Norten an, dann dezge ze in der Umgegend Duartiere.

Der fost ununterbrochen Marich von 20 Meilen in zwei Tagen und zwei Mächten — schreitt von haftell — bemies auf dos Schigenblet, welcher Leistungen das eble hannverliche Pierd stätig ift und welche Sorgsanteit in der Beaufschigung von des inneren Tienstes in der hannverlichen Sewollerie herzichte; this einziges deinsplundlichges Pierd fand fich im Regiment, nur einige, der leicht gedertat und geschrett waren, und beim Abmorfd nach dem Selden sliebt ein Bred wurdt."

Auch des Combridge-Tegoner Regiment erhieft, auf dem Macfc begriffen, im Cantomementsquatier Uege den 21,6ft, auch Stellingen zu elden,
und später ein Telegramm, den Warsch zu beschlenungen. Das Regiment
rückte Nachmittags de und kom um Mitternacht in ssidessein an, dega in den Driffghiten sollich der Stadt Duartiere, aus denen est um Alle wieden außtrach und Abends 61/2 lähr die Ungegend von Northeim erreichte. 14 Weilen woren in 36 Stumben zurächesche

In abnlicher Weise entsprachen alle übrigen Truppentheile bem Besehste gur beschsteunigten Concentrirung bei Götlingen. Die beiben reitenden Batterien trafen bort am 18. ein, sie hatten Tagemärsche bon 7 bis 8 Meilen gemacht.

Das Cabettencorps war per Bahn nach Götlingen besobert worben, wo die Cabetten der beiben oberen Divisionen zu Officieren ernannt, den Truppentheilen zugewiesen, die jüngste Division aber in die Heimath beurlaubt wurde.

Die ermähnten febr mirffomen Bafngerftbrungen bei Bunftorf und horburg geben ben noch obziehnden Abtheilungen mehtbagien Borfprung. Gang vorglafiche Marcficieftungen ber Truppen, große Umficht und Energie ber fonigl, Gifenbagmerwaltungen wirften jusammen, um innerhalb breier Zace bie Gonentritung au bemerftleftigen.

Durch bas gegen bie Werra vorgefandte Cuiraffier-Regiment ward Mufflarung in fublicher Richtung gewonnen, mahrend bie Infanterie-Brigabe Bothmer nach hann. Manben und bie Brigabe Bulow gegen Bigenhaufen gur unmittelbaren Sicherung ber Cantonnements Bortruppen vorschoben.

Erst mit bem Eintreffen bei Gottingen begann bie eigentliche Mobilmachung ber Armee, bie Commanbobeforben fanden fier vor der Aufgabe, in wenigen Tagen mit ungulänglichen Gulfsmitteln bie Armee operations- und schlacherita zu machen.

Bon Hannover aus sanden ununterbrechen Nachschübe von Munition, Pserdeausenfilmagen, Fuhrwerten und Hospitalessicten statt, die der dortige Bahnhos am Nachmittag des 17. Juni von prushilden Truppen beseht war.

Om einberusen Beurlander hatte General von Tichirichnis burch Orters, melde im gaugen Lande befannt gemacht wurden, am 15. Befeht gugehen laffen, ihre Marichichung am Götlingen zu nehmen. Schon in den nächsten Zogen tressen 2000 Mann ein, und auch nachem Hannover vom Beinde bereits occupier und, versächen die Einderusenen, dem preisische Berboten und Ertasanderungen trobend, dei Nacht und auf Schleidwegen zur Armer zu geschapen.

#### III. Der Commandowechsel in Göttingen.

Ernennung des Sberft Pammers jum Generalabjufanten, bes Generallieutenants A. von Arentschildt jum commanbirenben General.

Mr bie jang außergewöhnlichen Berhältniffe veranschien und rechifertigten biefe in alle Commandvortschliftligt ireit eingerfierben Berfondveränderungen. Dem Rönig ward es außerordentlich schwer, sich von seinen allen Generalen, die er hochachtet und die ihm personich nächer sanden, gerade sieht tennen zu millen, aber er nahm sier wie immer aun venigsten Rücksich auf sich selbe, oder den den bei der der kenne und vollet einen singeren Aftere au iber Gepipe felten, per Entschieffensteit und Selbe

vertrauen befäße und bem man Bertrauen entgegenbrachte.

Den gurudtretenben Beneralen berficherte ber Ronig, bag er auf ihre ferneren Dienfte rechne und nahm mit anerfennenden bewegten Borten bon ihnen Abichied, befonders bem General bon Efchirfcnit wie einem Freunde marmiten Dant aussprechenb. Derfelbe mar thatfachlich nicht mehr felbbienfttuchtig, feine Mugen maren fcmach, und fcon feit Jahren batte er wiederholt um Benfionierung gebeten ; die letten Tage, in angefpanntefter Thatigfeit, faft gang ohne Rubeftunden, batten ibn vollig erfcopft, und nur feine außerorbentliche Bflichttreue erhielt ihn aufrecht. Beneral von Gicart ftanb bereits im 70. Lebensighre und mar nicht mehr gang ruftig, er batte fich gegen ben Bug nach Guben ausgesprochen, als Beneralftabschef bie Schwierigfeiten Har legend, welche eine gludliche Durchführung febr fraglich erfcheinen ließen. Much follen Stimmen in ber Umgebung bes Ronigs laut geworben fein, welche die Ernennung eines jungern commanbirenden Generals befürmorteten und herporhoben, baf ein folder ben Comierigfeiten ber Lage mit frifder Thatfraft begegnen, mehr Bertrauen beliben und einflofen murbe. als die alten Benerale. Die Bahl mar fcmer, weil in einer langen Friebensgeit feiner ber in Frage tommenden boberen Officiere Belegenheit gehabt batte, sich so auszuzeichnen, daß man ihm besonderes Adhrectalent zuerkennen fommte. Der Schaig mußte sich auf die Mondvorberurfzeitungen um Staalificationsbericifte verlassien, biese weren ihm dan! seines wunderbaren Geddiginiste verlassien blid gagenwärtig und schwarter Geddiginissie von allen alteren Discieren vollüg gagenwärtig und schwarter er dannach nur wurfichen. General von Abst fin er und entschied fich sich sich sich ein holleten von Erente, weil beriebte in holstein von der Friede in Kolftein vor dem Friede sich ausserzichnet batter, während letzerer dumals nicht im Fethe kaus.

Derft Damm ers ward aus ägnlichen Gründen zum Generaldsjitanten ernamt, auch er war dem König personis follt nuekennt, aber vom General Jacobi warm empfossen, und dem eine Handlungsweise beim Rendsturger Constitut auch die Jonationstiftle Zuglanktie texniffen ließ, so sond den keine Augseit, Entischliche Augseit, Entischliche Begienktie texniffen ließ, so sond den Lauberten dem Augseit, Entischliche Begienktie texniffen Leit, der kind zu der Kindlung nicht zu dezweiselt. Da am mers hatt noch am 13. als fönigt. Deputriere der Eigung der Tächbeverlammlung, im verscher Bennifgen seinem Misstauenskunten und war völking derrost, als ihm der Kindlung der Erschung mit den im Weitraus und der verschliche, das ihm der Kindlig der Erschung der Erschung mittheilte, daß er die so wicktig Erschung des Generaladjutanten übernehmen solle. Er fürfericht birschaftlich

"Wenn ein Blisftraff ju meinen Fußen niebergefahren ware, so wurde mir das nicht unerwarteter gesommen fein und mich nicht so befürzt haben, als bie Worte Sr. Wasjetät." Auch Dammers wies auf die Schwierigkeit der Loge und die Größe der Berantvortung sin und auf feine Unerschgeinheit.

Der König, immer burd unerfasstreiten Mus fiber seine Umgebung erhoben, ermbertit, was bie Berantwortung ansange, so wolle er bie allein trogen; bie Schwierigsteit ber Loge berteme er nicht, sie fei aber eine Zwangslage und bie Schwierigsteiten wurden beshalb für jeden Anderen etwo biefelben fein.

Sobann gab ber Konig in Marster, sachlicher Beise bem Oberst Dammers Ausunft über die vorliegenden militairifden Verhältnisse, und beauftragte ihn mit ber Fortschrung ber eingeleiteten Wobilmachung, Feldorganisation ber Armee und mit vorlaufigen Sicherungsmaßregeln.

Erft in ber am 17. erlossen, von Dammer's bereits unterzichneten General Orber warb die Mobilmachung ber Arme, nelde shaifdisch bereits begonnen hatte, ausgesprochen und augleich belohlen, daß die Armee in die Angleichen ber der die Beginnen in der Artilletie begigneben ward. Die Genolletie und Inflatierie-Weiginardt und Splater Artilletie beigegeben ward. Die Genolletie und Inflatierie-Vollsiens-Verbahrbe wurden aufgehoben, ebenso die Brigabe-Commandos der Hillerie berichte wurden aufgehoben, ebenso die Brigabe-Commandos der Hillerie und 1. Brigabe, das Cambridge-Oragoner-Regiment zu. 2., das Krompting-Oragoner-Regiment zu. 3. die Austrehüber-Oragoner-Regiment zu. 4. Inflatierie-Brigabe und Stegium ist das Genebe-Gularen-Regiment zu. 4. Inflatierie-Brigabe und Stegium ist das Genebe-Gularen-Regiment zu. 4. Inflatierie-Brigabe und der die Oraps und das Genebe-Gularen-Gularen der Genebe-Gularen-Gularen der Genebe-Gularen der Stegium des Sobert den Geriche-Gularen der Gelten des Genebe-Gularen der Arten der Geneben der Genebe-Gularen der Genebe-Gularen der Arten der Geneben der Genebe-Gularen der Geneben de

Oberftlieutenant von Stolgenberg ward jum Commandeur ber Felbartillerie ernannt. Major Oppermann erhielt bie Genie-Direction,

hiernach traten außer bisheriger Junction ber Commandeur ber Cavalleriebisfion, bie Anfanteriebisfions-Commandeure, bie Commandeure ber Cavalleriebrigaden, ber Commandeur ber Artillerie, Generallieutenant Multer, Generallieutenant Dammert, Commundeur bes Ingenieutorps.

Sur neier Geneman bieden benemi Beblie mit Genema bis der einer gundah den Aleisandere Jemmanner unseher Genemi-Door var Serbe mar die Communicate der phismanner Casaliere der Brown auf Schmendlemments var Einer auf gepätelt. Der Brown Genemie manner pur Esstörium prülik von zerübnen. Dem berichte, der mit ihr bedeutlichte Schmen Miller in der bereit felber bergebild, der bei ihr bedeutlichte Schmen Miller in der bereit felber bergebild, der besteht der besteht der besteht der besteht der besteht der der besteht und der besteht der besteht der besteht der der besteht der besteht der besteht der besteht der besteht der der besteht der besteht der besteht der besteht der besteht der der besteht der besteht

Someoniformemore for S of fire bend not be and Sections par 246minus prieff on time to Sections and Sections are reclaimed. Longmonton priefficare, and securit were be pass Section 5.2. be Sections: remained. Section and the section of the Section 5.2. be Section of remained. Section 5.2. The Section 5.2. be section 5.2. be section 5.2. because of the Section 5.2. because the Section 5.2. be

BORTO DE TOUG. SAUDERIOUS ERABIG.

Bullanter: II Lite Merce, du I. Bugad. Tout de Seel de L. groupus Papantung Ceres),

ne l. Brijade Tart ist List da 2. gejogene Festerie Errich.

Dur 4. Brigade Beneralmagne beit Bellener Du L. reande Battere D. breites und bu f. geworm Pajbattere D. bleet 4 Sidite jameterik

Die Krieme Arillere bildier bie D. reitride Buttere Mair ger, bei D. Samme Bustatire von Consumern und bie B. papagene Prefedicte B. em envon.

Bon biefen Generalen blieben General Bebfer und General Don Schneben junachft bem Allerhochften Sauptquartier attachirt. General. Dlajor bon Brebe marb als Commanbeur ber befammten Capallerie bem Stabe bes Generallieutenants von Arentidilbt augetheilt. Die alteren Generale murben gur Disposition gestellt begm. penfionirt. Ginige berfelben, mie ber febr verbienftvolle General Muller batten bereits fruber vergeblich megen Invalibitat um Berabicbiebung gebeten.

Generallieutenant bon Gidart marb nur bis auf Beiteres gur Disposition gestellt und ihm bei herftellung bes Divisionsverbandes ein Divisions. Commando jugefichert, und ebenfo wie der jum General g. D. ber Infanterie ernannte Generalabjutant bon Tichiridnit junachft bem tonigl. Stabe attadirt. Dherft bon Sammerftein (Garde du Corps) warb gum Comman-

banten ber fonigl. Saustruppe ernannt.

Go fuchte ber Ronig ben Difftanb, fur eine Angahl alterer Generale feine Bermenbung beim Rriegsausbruch zu baben, moglichft zu milbern. General Duller behielt in Gottingen mit felbftverlaugnenber Bflichttreue und raftlofer erfolgreicher Thatigfeit auch nach Gintreffen bes gum Commanbeur ber Felbartillerie bestimmten Dberftlieutenant bon Stolgenberg bie obere Leitung ber Mobilmachung. Cobald bie Artillericorganisation fpater weit genug borgefdritten mar, um über alle Batterien bisponiren gu fonnen, murben :

ber 1. Infanterie-Brigabe (Generalmajor bon bem Rnefched) bie 5.

Rufbatterie (12 Bfor.) (Dener).

ber 2, Brigabe (Dberft be Baur) bie 9. (gezogene) Gugbatterie (Laves), ber 3. Brigade (Oberft von Bulom) bie 4. (gezogene) Fugbatterie (Eggers),

ber 4. Brigade (Generalmajor bon Bothmer) bie 1. (reitenbe) Batterie (Dertens) und bie 6. (gezogene) Fußbatterie Di uller (4 Befchute) augetheilt.

Die Referve-Artiflerie bilbeten bie 2. reitenbe Batterie Rottiger, die 2. (Saubite) Fußbatterie von Sartmann und bie 3. gezogene Fußbatterie Blumenbad.

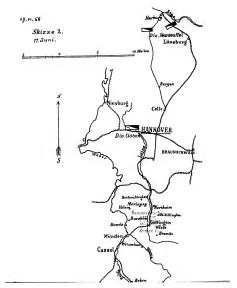

## IV. Des königs militairifde Directiven jur beidleunigten Mobilmadung.

Bahrend bes Commandowechfels am 16. und 17. führte ber Ronig nicht nur nominell, fonbern thatfachlich, überall forbernd eingreifend, ben Dberbefehl. Dberft Dammers, am 16. bereits jum Generalabjutanten ernannt, ftand gang neuen Berhaltniffen gegenüber und war genothigt, fur jede wichtigere Dagregel bie allerhochfte Enticheibung ju erbitten. Georg V. bemies in biefen Tagen mehr wie je, bag feine hoben geiftigen Baben, fein fcharfes richtiges Urtheil ihn auch in militairifder Sinficht ju maggebenben Entfcheibungen boll befahigten. Dberft Dammers theilt in feinen Erinnerungen mit, wie ber Ronig ibn am 16. aufforderte, "noch beute Abend und Racht alle nothigen Befehle vermittelft feiner Autorifation gu geben und einen Blan für bie Abanberung ber Aufftellung ber Armee in und um Gottingen und fur die Mobilifirung ber Truppen, fo weit biefelbe irgend moglich fei, ju entwerfen." Die Rube und Cicherheit, mit ber ber Ronig jeder Comierigfeit begegnete, bas Gewicht feines ftets flaren Bollens beberrichten bas Chaos, welches bis babin in unbermeiblicher Beife bie Dobilmachung in Gottingen erichmerte.

Dberft Dammers mar gur Musführung im Geifte bes Ronigs berborragend befähigt. Durch Generallieutenant bon Gichart und bon beffen Rachfolger, Oberft Corbemann marb Dammer & über bie militairifche Lage und Alles, mas bisher geschehen war, orientirt. Sauptmann Roch ber Generalabjutantur fant ihm gur Seite und übernahm bie Organisation ber Sanitatecompagnie u. bgl. m. Dammers Energie und raftlofe Thatigfeit machten fich burch flare, bestimmte Befehlsgebung, entschiebene Befeitigung bon hemmniffen in allen Richtungen fofort geltenb; bei jeber zwedbienlichen Dagregel ber Billigung bes Ronigs gewiß, hemmten ibn weber bureaufratifche Bebenten, noch bie Belleitaten ber bier nicht ausreichenben Dienftvorschriften. Bunadft trat Dammers mit bem Gifenbahn-Director Bartmann in Berbindung und ftellte bemfelben genugende Arbeitsfrafte gur Berfugung, um bie maffenhafte Unhaufung bon Armeematerial auf bem Bahnhof gu fichten und an geeignete Blate gu ichaffen. Fruh am 17. begannen nach fo vereinbartem Blane bie Bahnbeamten, von 500 Dann Infanterie unter geeigneten Officieren und Unterofficieren unterftust, bie Arbeit; in einem halben Tag marb fo geleiftet, mas fonft eine Boche erforbert hatte. Dem Gefuche bes GeneralftabBargtes ber Armee, Dr. Stromener entfprechenb, erlangte ber Generaladjutant durch tetgerahische Requission noch in der Nacht zum 17. die Justigetung dem Generalscrectair des Kriegsminsseriums, Generalmajor Sch om er, welcher in Hannover zurchägeblieben war, daß schon an sofgenden Worgen mit der Bahu die Wagen und Einrichtungen einer Sanitätis-Compagnie, alle dorhandenen Holyitatequissten und chirurgischen Inframmente abgehen wabeden.

Dem hervorragend tuchtigen Generalarzt wurden unbegrengte Bollmachten ertheilt, um in Stittingen Das Kriegsbofpitalmefen zu organistren, gunachft warb bafelbst ein Sospital von 300 Betten errichtet.

Jat bie Seichutg, bie Manitionswagen der Arillerie, die Wagen der Sanitätsabtheilung und ben Pontontrain sollten unvergäglich die noch fessendern Perde beschofft, endlich der Armen Mundvorrath und Fomage, wombglich fir zwie Tage gestägert werben. Dies begeichnet Dammers als das au erftreiende Minimum ber Möblimachungemagtressen.

Alls strategische Grundibet war der baldwägliche Abmatich jur Bereinigung mit den Bundetrupten beschioffen. Leptere sonnte als gesichert angeschen werden, wenn ein Elienbafnpunt der Thuringer Linie erreicht und damit dem Feinbe die Wöglichtett entgogen wurde, auf beitem Weg größere Eruppenabsschiungen entgegrappsellen und im Eerein mit den don Norden antledenden Streitstellen eine Umfellung, beziehungsweise Ginfchießung der hander deteristellen eine Umfellung, beziehungsweise Ginfchießung der hander der Armes an ebwerffeligien.

Sifenach war ber fur biefen Bmed geignetfte Punft. Dammers fagt: "3d fcliug bagte vor, biefen Punft, fobalb wir marschieren Gnuten, in brei Tagematischen: 1, Seiflegenfab. 2. Mafthaufen, 3. Geinech, au rerriche, ben uns etwo begognenben Wiberfahn über ben Saufen zu werfen, bonn fofort bie fablich getegenen Stationen bis zu bem nachen Bayern zu befehen und Front nach Vorben — ben erft bann gesicherten Machaus fortugleigen.

Mm 17. frih 8 Uhr fonnte ber Generalabjutan alle biefe Maßergelin ichtlich formuliert vorlegen und ertläter fich der Ronig nach eingefender Braftung mit Allem einverftanden und genehmigte durch feine Interfchieft ibs unterforietten Bispossionen und befaht Dammers, bie Ausstährungsbefesse que ertassen, auflagend, daß er für Aubiengen teine Zeit bestimmen, sondern siets sogleich guganglich sein werde.

Die Artilleiensbillfrung war im Sinne der Dam nets'ich en Borfollage bereits bom General Maller erfolgreich begonnen, im Einvernehmen mit dem Kriegsminifter geschaft betragte des Wögliche, um das Berpfitzungs bepartement zu organiften, sowie die Pferbeleschiffnung zu beschlenzigen. General von Brandlis genter trägteift George getrogen, daß es fir bie Mobilmachung nicht an bispeniblen Geldmitteln sehstre; dies und bed Rrigsministerd practische Energie bahrent Beberall bie Wieg zu erfolgerichem Eingreifen und wirt schwellerer Beschoffung, als de vonuspursche mar. Liberall sand sich bereitwilligites Entgagensommen, eine erfolgeriche Thatigseit entwiedet ich und Putte und Naverschie beieben biefelbe.

lim 1 Uhr Mittags theilte ber König dem Generaladjutanten seine Entschissungen deziglich des Obercommandes und der damit verbundenen weiteren Personderendnerungen mit; testere traten am 18. in Kroft. Co lange südert der König ibasischisch von Oberbefiss, und alles, was er die der verschisch und erfolg der geschieden det, was nur gerignet, zum glädlichen Erfolg bestattegern; seine Auch und flotze Sicherheit wurden mit den sich aufglätzunenden Schwierigkeiten und ließen keine Zaghastigkeit aufsommen,

#### V. General von Arentschildt und fein Stab.

In beiner Bruft find beines Schidfals Sterne. Pertrauen ju bir felfit, Enifdioffenbeit 3ft beine Benns! Der Maleficue, Der einzige, ber bir fcabet, fit ber 3weifel.
Die Licolomini (Schilfer.)

Des Adnigs Hoffmung, daß Enreallicutenant von Mrentschildt mit vertreunsboller Auverfijde das Obercummands berrechtern wührt, ward zeitalich, auch biefer General mar Anfangs unentschlicht, er bal, feine Vligdeb behaften und die ihm gedarten bobe Erre allen mit von der Anfangs unterlicklicht, er bal, feine Vligdeb behaften und die ihm gedarten und Wuth einflösen, eine lawere Aufgabe, da die Eergen und die Berantwertlichtet, wechge auf einer Seele lasten, da die niede Ander und die die Ander die Ander und die die Ander und die die Ander und die die Ander die die Ander die

Es bat Beltemben erregl, das die — wir fich fatter zeigte — burchaus nicht boffmungsfole Loge ber hannvorlechen Kunne dammed von einstüdigen
und mutigen Officieren, ja fast den Generalen als nachzu verzweitlt angefechen ward. Die ist is der erklärich und verzeistigt, wenn man berückflichtigt,
daß diese Urtheit ein sachlich durchaus derechtigtet war; men überschlichtigt,
daß diese Urtheit ein sachlich durchaus derechtigtet war; men überschlichtigte
teindliche Leisungsplätigieit durchaus in sich, wenn man annahm, daß Verußen
mit Leichtigtett dertegene Ereitstätte ber hannvoerschien Ausen ergegnischen
fannt. Nach war der Artig an Orsterreich nicht ertlätzt, es war dom Bertin
man möglich, mit Julit der beherfichen Bahmlinien Teuppen von Westen.

Magbeburg, Salle und Erfurt nach Thuringen gu merfen.

Wan wußte, daß die preußisise Armer größtentheits bereits mobil und actionsbereit war; man fonnte somt dopfier, mit ben aus den Kriebenscantonnements zusammengerafften schwacken, ungenügend ausgerüsten hannoverschen Streitfristen einem Durchburch auch Seiden ohne Kaumei, geschweige benn liegerich durchzusüberen: Noch seilte es ber Armere selben an genügende Wunttion und an Train, während bereits große preußisch Sereffere von Norben umd Westen die Gernag Gertschieften; bes Bringen Yssenburg Drodyng, daß dei Richtannahme der Gemmation 50 000 Mann in Hannover einkaden nüberh, seilen wörlich im Erstümun zu geben.

Auch in Berlin ward die Entwaffnung ber immobilen hannoverichen Urmee ale eine leichte Diverfion angefeben; \*) weil man bort bie bannoveriche Urmee fur vollig unfabig bielt, fich in wenig Tagen operationefabig gu eoneentrieen und weil man noch weniger Beorg V. ben fuhnen Entidlug gutrante, ohne die Mobilmachung zu vollenden, die Offenfive zu ergreifen, batte man bas Thor nach Guben ungenugenb gefchloffen.

Rur eine Reihe weiterer gegnerischer Unterlaffungefunden tonnte bie Lage ber bannoveriden Urmee fo gunftig geftalten, wie fie fich fpater ermies: bag man im hannoberichen Sauptquartier folde Gehler nicht vorausfeten burfte, muß jeder einfichtige Beurtheiler gugefteben; - bag es felbft fcmer mar, an biefe aufalligen Gludechancen zu glauben, ale fie fich boten, ift meniaftens erflärlich.

Dem hannoverichen Stabschof ftauben bie Generalftabsoffieiere Oberft-

lieutenant Ruborff und Dajor bon Jacobi gur Geite.

Erfterer, in gewöhnlichen Rebens. und Dienftverhaltniffen febr ruhig und gemeffen, bewich im Relbaug, baft ber Rrieg fein Lebenselement mar; er zeigte in allen fritischen Momenten flares richtiges Urtheil: Unficherheit und Gefahren fleigerten feine entichiebene Energie, und wo fich Gelegenheit bot, gogerte er nicht ang eigener Snitigtive, thatfraftig einzugreifen und aab fo auch

in ber Schlacht einen entscheibenben Impuls.

Aber einen minbeftens gleichwiegenden Ginfluß auf ben felbit etwas unidluifigen Stabschef ubte ber zweite Benerglitabsofficier Dajor von Sacobi. Cobn bes mehrermannten gur Disposition ftebenben, aber immer noch einflufireichen Generals von Jacobi, aus. Wiffenfchaftlich hervorragend und im praetifden Generalftabsbienft erfahren, galt Dajor von Jacobi in Friedensgeiten für eine militairifche Mutoritat. Leiber war er beim Beginn bes Felbguge forperlich frantelub, leberleibenb, und baburd in hypodionbrifder Stimmung. Dies beeinflufte feine buftere Auffaffung ber thatfachlich hochft preearen militairifden Lage. Der Chef bes Generalftabs und mit ibm ber eommanbirenbe General faben nur ju oft mit Jacobi's Mugen und bann fand bie gunftigere Auffaffung Ruborff's ober jebes Anbern fcmer Gingang.

General von Arentichilbt mar gang unvorbereitet aus ber verhaltnigmaffig untergeordneten Stelle eines Brigabe Commanbeurs gum Dberbefchl berufen und blieb beshalb in vieler Begiehung von feinem Ctabe abhangig, er befaß bei berportretenben Deinungsverschiebenheiten feine überlegene Befehleficherheit, er gogerte bie erforberliche Enticheibung aus fich felbft gu geben und fcmantte in feiner Muffaffung bann amifchen ben oft fo verfchiebenen Anfichten ber feinen militairifden Beirath bilbenben Officiere, fowie ber an-

mefenben Benerale und befürchtete meift bas Schlimmfte.

feine Schwierigfeit machen werbe.

<sup>\*)</sup> Dies geht auch ans ber Moltle'iden Correspondenz hervor: Am 16. erhielt General von Mantenffel telegrabhifche Dibre gur ichlennigften Borbewegung gegen jebe hannoveriche Eruppenversamnilung und gur Communitation mit General von & aldenftein, ber mahricheintich Morgen in Stadt Sannover einrude.

Doltte fugte brieflid, bingu: General von Faldenftein hat Inftruction, ben Gefichtepuntt feftanhalten, bag bie hannoverichen Truppen auseinander gefprengt, entwaffnet und aufer Birffamteit gefeht merben und bag feine Eruppen bald wieder jur Bermenbung auf einem andern Kriegsichauplat bisponibel gemacht werden tonnen."
General von Woltte nahm hiernach an, daß die hannoversche Augelegenheit

### VI. Des Königs Schritte gur Gerbeiführung einer Cooperation der geffen und Sauern.

Ol nimm ber Stunde mahr, eh fie entichtapft
Jest haft bu fie, jest noch! Balb fprengt ber Reieg
Gie wieder auseinander, batin, bortein —
Ju eigene lieinen Gorgen und Intereffen
Berftreut fich ber gemeine Geift. —
Die Liccolomin (Chilice).

In politischer Beziehung war bes Konigs Birtsamteit in biefen Tagen ebenso unermublich und zwedentsprechend wie seine militairische Initiative.

Der Herzog von Braunschweig batte tas ibm übergebene fönigliche Hanbigteiben in Anbetracht ber Bwangslage feines Lande ablehnend beant-wortet, auch von Kaffel war der notigedeungene baldigfte Abmarich der tur-

fürftlichen Truppen in Ausficht geftellt.

Dr Adnig sonbe ben Sauptmann Reichard icon am 17. filb wiedern nach Kassel, um bort erneut für gemeindem mittairigte Operationen ju wirten, um ben teunten für gemeindem mittairigte Operationen nachzuielen, und ben commandirenden General ben bevolltebenden Atwarsch er hannoberichen Armee in der Richtung auf Eschwege mitzuteielen und die zu mach Jalembleiben und zur Cooperation zu veranlassen. Reichard sollte dam weiter erzien, die Bahren benachrichtigen, und Bundeshalle von ihnen und dem Vringen Alexander von übeste geben forderen.

Leiber murben bie berechtigten Erwartungen, welche fich an biefe und

weitere Bitten um Bunbesfüllfe fnupften, bitter getaufcht.

Soubinann Reichard erfufr bei feinem Einteffen in Cassel, bag ise turbestischen bereits abergogen, ber Aurfarst auf Bischembshe und ber Kriegsminister in Cassel guttadgebieben seine. Legterer erstätte ben bennoverschem Whosenoben, daß die helpfichen Truppen vollig immobil per Bahn über Beden noch Sond bescharch in den bescharch wie der bei der Beste gut Geoperation im Stande wören. "Das Gesammtministerium und die finent Beste gut Geoperation in Stande währen mit Standen und sein ber Kursfürst Dulieg gutege, wurden die Truppen den Beseich hierzu nicht erhalten."

Den Rampf gwifden beffifden und preugifden Truppen muniche bas

Befammtminifterium bermieben gu feben.

Diese Antwort Kingt so befremblich, bag man in milbernde Berdefichtigung gieben muß, wie bereits eine bestimmenbe Seinwirtung bes Ministers auf die Armee ausgehört hatte. Immersim darafteristet jene Weinungs außerung die Ucberbebung bes Ministeriums, benn fie ahnelt mehr bem Botum einer unabhangigen probiforifden Regierung, als bem Gntachten ber berantwortlichen Rathgeber eines fouveranen Furften und Rriegsherrn.\*)

Reich ard fuhr in Jolg inns Belgeirbn nich und Wilhelmschie aus Arufalten, ondern feste nach tlegasphischer Melbum des bisherigen Ergebniffes seiner Gendung bie Reife per Bahn nach Frestelle set und erreichte von de mit Ertrepoff am 18. Jum 3/4 Uhr Mergen Schneft, we er ben tachfischen General von Schrift antrol. Derfelbe tehnte das Anfuchen, dei Beben Steuer der Belgen gu nehmen, ab, weit er bestimmten Besch Anfuchen, der Weben der Beben der Belgen gu nehmen, ab, weit er bestimmten Besch fiellte näußen, das Gentral von Arentifalist durch softigen Allegenden Coppe der Besch eine Belgen eine Belgen erwarte und Bulden, reitenden Artifictet und Inflanterie auf Magnet bie Betöndung herschlen würche, som des keine Belgen erwarte werden bie Betöndung herschlen würche, som der der eines Belgen erwarte werden follte, welcher den Bahren mit der Aufgederung zum Bormarich entgegreschabt ist. Neich ar ab daten Artenal, bie fortellatenen Nachtichten and Gebtingen weiterfenden zu wollen, da er in Andertracht siehen der beingen deringenden Aufträge mitt langer in Sünsele beweiten kommen.

Am Abend bes 18. Juni traf Reichard in Schweinfurt ein; ber bott commandirende daprifige General vo n hartm ann lehnte ab, felbsfindig etras zu thun, melbete aber das Hilbgefach teltzgaphisch and Minchen. Da ber General geaustet hatte, daß ihm zum Bortiden genligende Keferven felten, erbot fich Reichard bie Rachfenbung berfelben in Franklite beim Pringen Alexander von Deffen, dem Oberbeschständer bes 8. beutschen Bundes-Ammeccobs. un bentitagen.

Am 19. Juni früß errichte Reich arb Franfurt und word um 8 Uhr wach Bermittelung des königlich hannoverschen Mittaiebevollmächigiten, Generallieutenant Schulz, dem Beingen von Hefen vorgefteltt. Dieste erflätet, daß sein Corps noch in der Jornation begriffen sei und er beshalb dem Anjachen nicht erstenzen.

<sup>\*)</sup> Rachbem bie heifischen Landflände durch Beschung vom 15. Juni die Regierung jur Reitratiftät ausgefordert und die Mittel sir die Wobilmachung verweigert hatten und ber Kriegsminister in der Racht vom 16. jum 16. Juni seine Entlassung erdeten hatte und erst am 16. Rachmittags vielber in Function trat, herrichte bollige Nathschaftett in Cassel

Ein um bies gu bestätigen berufener Kriegsrath ftimmte ber Anficht bes Pringen bei, und bewahrsteitet bie alte Erfahrung, daß ichmächliche Entschläfte Eingelner nur au oft burch einem Ariegsbrath fanetionitir werben.

Auffallend ift, daß Bring Alexan ber in feinem Feldgugssournal biefes Bortommnis am 19. Juni gang unerwöhnt läßt, wöhrend feine Anwesenheit in Frantsurt behufs Besichtigung einer warttembergischen Brigade, bemerkt ist.

In Folge bes Telegramus bed General bon Sartmann traf am 200 beb Bannand bes Peingen besagt eine Aufjorderung bes bonifichen Oberbefcifischbers ber mobilen Anner, Arthmartfall Pring Carl aus Bamberg gur Entjetung ber hannoveraner (welche bei Wigenhaufen flanben) ein, mit bem Spingligen, gibt boprifche Division hart man werbe aus bem Schweifurter Lager vorrtaker.

Pring Alexander ichreibt weiter: "Ich fludbigte bie Entfendung eines fliegender Copps als Eineflom nach dießen am und fichtle einer Gourier nach Bamberg, um weitere Wittheilungen zu erhalten." So war als jeit michtigt, mos ber Rriegenth gasg wwo als unthuling erfalt hatte. Des Pringen Jogern aber hatte zu unerlegtlichem Zeitweituft geführt; weiteres Bogern offen baurischerieits fofen.

Mm 19. Abends bereits nach Schweinfurt gutfiget.cht, wande fich Reich ard nachmals, der wiederum bergelchie, an General von Arttunan. Da berfelbe bis bahin jeuen Beiehl zum Vorgechen nach nicht erhalten hatte, leinte er felbsständige Wahrrzelt ab. Anzwischen waren die Seifen, nachen Methungen einer voergelmbeiten Kreagnosteinungsabtheilung die Nachticht, daß übertigene feinbliche Aröfte von Marburg aus annichten, als grundlos erwiefen hatte, nach Fulde weiter mucfchirt.

Der Officier, beffen Rudfunft Reicharb erwarten follte, mar erft am 19. fruh in Begleitung bes Generalflabschefs, bes Generals von Sartmann, aus Schweinfurt gurudgefehrt. Letterer hatte erflart, bug ein actives Borgeben ber babrifden Divifion mit ben Rurheffen nicht in Musficht geftellt merben tonne. Unter biefen Umftanben fob nunmehr General bon Chent von langerem Berbleiben bei Gulba und jeber Dagregel gu Gunften ber Sannoveraner ab, benn nur bas Intereffe ber eigenen Truppen tonnte noch in Frage tommen. - Der am 20. fruh in Fulba eintreffenbe öfterreichifche Dajor bon Baquant, welcher bom öfterreichifden Gefanbten Graf Ingelbeim bon Göttingen gefanbt mar, um nochmals ju Gunften ber Sannoberaner ju mirten, ward beshalb ablehnend befdieben. Much Reichard furg baranf bon feiner Diffion gurudfehrenb, forberte General von Schent noch einmal auf, wenigstens bei Fulba fteben gu bleiben, ba er aber, wie wir gefeben haben, feine gunftigen Rachrichten mitbrachte, blieb fein Erfuchen ebenfalls erfolglos. Das babrifche Obercommando ertheilte, wie erwähnt, erft an biefem Tage Beneral bon Sartmann ben Befehl, vorzuruden und raubte fo burch eigene Unthatigfeit jugleich ben Sannoveranern bie beffifche Sulfe.

Som Göttingen wer an diefem Tage ein drifter Bote, der Canglift des Forlem Platen, Duve, abgesandt worden; er tras die Heffen bereits in Hanan, wo General von Lohreg das Commando übernommen hatte. Diefen überreichte Ouve ein Schrieben des Generals von Arents sibt. Lohberg fandte doffelde an den Krigan Alexander von Koffen weben. Im Journal des Pringen ift unter dem 21. Juni gesagt: Courier des Königd von Hannover eingetroffen mit einem offenen Schreiben des Generals von Arent ja ibbt: er werde in der Richtung von Chinege aufbechten, falle er bis zum 23. ds. Mes. Nachricht erhalte, daß befreundret Truppen ihm entorgen ihnen.

Den Courier (Duve) fcidte ich an ben König gurnd mit ber Bitte "fogleich aufguberchen." Telegrophifche Aufforberung an ben Pringen Cart, bie Diriffon hartmann fiber Bulba gu entfenben, wahrend ich Gießen befeten foffe. Der Buing foote Bornba u. ...

Dube warb auf feiner eiligft angetretenen Rudreife am 22. in Efcowege bon preußifchen Truppen nicht burchgelaffen und erreichte bas lonigliche

Sauptquartier nicht mehr.

Baren bie Babern nicht fo lauge allen Sulferufen gegenüber taub gebliebet, ware bie nun endlich beschiene Borndertsbewegung früher angetreten, so mußte fie von entischeinber Bedeutung werben.

um 22. gab das boprisse Discreammand auf die falsse Rachricht in, daß die Hannovraner dei Müchlaufen von den Preußen abgeschnitten seinen Beivollen Harten der Beiten ber Divisson Hart nann eiligst Contrevodre. Bu einem Beitpuntt, von das Schildsa der hannoverschen Armer wertentlich vom entschieden Vermarsch der Vorgen abhing, dieben leiter untlässig aggelang dei Schweinfurft kehren.

Wit faben bie von Golingen aus unternommennen Befunde, Bunbesbilf gu erlangen und ihr Schrittern bis zum Z. Juni vorweg dargeftell, weil nun im Laufe bes hannoverschen Feldzugs in Thuringen die ftets getäusigt hoffnung auf Bereinigung mit ben Bagen als teitender Gebante bis and Erde immer wieder sich gettend machte.

#### VII. Des Bonigs Aufruf an fein Bolk.

Bon Göttingen aus erließ ber Ronig am 17. eine Proclamation, fie lautete:

Un Dein getreues Bolt!

Seine Majeftat, ber Kaufe von Brugfen, hat Mir ben Krieg erflatt. Das ift geichen, weit Igd ein Bahnbig niget eingefen wollte, welches bie Unabhangigkeit Meiner Arone, und bie Selfpffabbigfeit Meines Konigreichs anchlete, bie Ehre und ba Recht Meiner Wenne bemüthigte und bie Wohlfabt Meines getreune Bolls erhoblich zu verlieben ge-einart wor.

Eine folde Erniebrigung war gegen Mein Recht und wieber Meine Bflicht, und weil Ich fie gurudwies, brach ber Feinb in Mein Lanb.

In der bei be augenblidtig egen schubligen Ueberfall nicht zu schue Ber beite Beite augenblidtig egen schubligen Ueberfall nicht zu schue Beiben Bestehna, bie Königlinten als betwer Pfinder Weines Bertonenen Pweiner Sertonenen Pweiner Sertonenen Pweiner Sertonenen Pweiner Sertonenen Pweiner Sertonenen Pweiner hauft bei Beite Beite Beite Beite Beite Beite Beite Beite Beite bei Bedingeriche rolle sich seineriche rolle fich sammelnen Krimer.

Bon hier aus tight 3ch an Mein getreuse Bolt Meine Worte, leibt getreu Eurem Könige auch unter bem Drude ber Grembgerichaft, harret aus in dem Wechfrifallen der tommenden Zeiten, haltet felt wie Eure Bater, die für ihr Welfenhaus in nahen und fernen Landen fämpfren und endlich flegten, und boffet mit Ware, do fie Kuffnichtigte Gott bie ewigen Gefese des Rechts und ber Gerechtigfeit unwandelbar burchischt zu einem alereichen Gede.

burchführt zu einem glorreichen Enbe.

Ich, in ber Mitte Meiner treu ergebenen, gu jedem Opfer bereiten Armer, vereinige mit bem Kronpringen Meine Bitte für Guer Wohl. Mein Buberficht fiehet zu Gott, Mein Bertrauen wurgelt in Eurer Treue.

Georg Rex.

Diese Befanntgabe fand in ben Herzen aller Hannoveraner unvergesischen Biberhall. Es entsprach gang ber Personifiet bes allgesiebten Ronigs, in unerschaftereligem Psichberwußtein am Rechte seftguhalten und sein, wie feines Boltes Gefaid in Gottes Sand zu fegen.

Bohl ward bamit offenbar, bag buntle Beiten bevorstanben, aber noch fab man bie tommenben Ereigniffe nur wie ein ichweres Unwetter an, bas

burchfampft werben mußte.

#### VIII. Das königlidje Gauptquartier.

Im toniglichen hauptquartier waren bis jum 17. Juni noch General Gehfer, bon Tfdirfdnig und bon Sichart auwefend, fie verließen, nach Ernennung bes commanubirenben Generals außer Junction tretend, Göttingen, und blieben im Lande zurald.

Der öfterreichifche Gefandte, Graf Ingelheim, hatte auf feinen befonderen Bunich bie Erlaubnis erhalten, Die Armee ins Felb zu begleiten.

Der Minister, Geaf Blaten, befamd fic nofi Kegieungs-Nath Debing im hauptquartier. Als mittlatirifche Rathgeber traten der Kriegsminister General von Brandis und Generadijutant Oberft Dammers dem König jur Seite, letztrem war zugleich als Chef des Amerefalds bie Befelissgebung, joweit file nicht operative Amerikanskeiten betraf, borbefolkern.

General von Brandis finam als langiskinger Kriegsminifter bem Knige beimbert anch und wan eine Amelmeht im Belte wom befonderen Wette, da er allein wirtliche Kriegserjahrung befaß und die bergangenen So gribensfähre nicht vermocht batten, feine foldelithe Entigloffenstit abzufwährenden. Abpretich sollig eilig, at er alle fetzer ber vomtaligen Legions-flictere berem alten Auch mattecht erhalten, jedem betrofitigen Sortomumiß mit siftigen Wutte beggenent. Diese Art vertätzt ben Konig sympathisch.

So zeigte der Krompting sich flets heiter und frischen Sinnes, ireundlich und teutlessig gegen Jedermann, cameradschaftlich gegenüber seinen Officieren, als Soldat unter den Soldaten. Er gewann damit die Herzen Aller, und wußte durch diese dam gang nauflichte jugendriche Art folf immer die Wolfen zu gersteuen, weche feines hohm darten Seinn verballferten.

### IX. Mebernahme des Armeecommandos durch General von Arentschildt.

Mm 18. übernahm General von Arentschild mit einer Orbre an bie Armee, welche gugleich mit ber toniglichen Poclamation vom 17. Juni ben Truppen guging, ben Oberbeschil. Dieselbe lautete:

#### Golbaten!

Mus vorsithenber Proclamation fest 3hr, bag bas Bost und bie Butunt bes Buturt bes Detranbes, bie Sicherheit unferes Roniglichen herrn in Guren Sanben ruft.

Seine Majestät ber König hat in biefer brobenben Lage mir ben Oberbefest über Gud übertragen, ben ich freudig übernommen habe inem seine Bertrauen auf die gerechte Cache, auf die altebemaftet Tapferfeit ber hannoveraner und beren Liebe für König und Baterland.

Beldie Anforderungen an Euch gestellt werden, Entbehrungen und Muhn, Ihr werder sie mit Festigkeit ertragen, vor Allem aber werde Ihr steudig in einen Kampf geben, der in der gerechtelten Soche des Bohl Eures Königs und des Baterlandes Rechte zu wahren bestimmt ist.

Gottingen, ben 18. Juni 1866.

Der commanbirenbe Generallieutenant bon Arentschilbt.

Das fo ausgesprochene Bertrauen hat die Armee im vollften Dage gerechtfertigt. Der bannoveriche Generalliabsbericht fagt:

Ein freudiger Geift der hingebenbsten Pflichttreue, wie in den schöften Tagen der hannoverschen Ariegsgeschichte, erfallte die Truppen. Dadurch geigten sie fich einer Aufgade gewachsen, die schwieriger nicht leicht einem Geter geftellt worden fein mag.

#### X. Weitere Organisations-, Mobilmadungs- und Siderheitsmaßregeln der hannoverfden Armee bei Göttingen, 18. bis 20. Juni.

Das neue Armee Commando tam in Folge ber Berfonglveranberungen, welche alle leitenben Stellungen berührten, erft am 18. in Birtfamfeit. Un biefem Tage traten bie Divifionecommanbos außer Funftion, und bie Relb. formation in bier Brigaden gemifchter Baffen und einer Referbe-Cavallerie-Brigabe fant in ber bereits ermabnten Bufammenfetung fatt. Gleichzeitig murben ber Armeeftab und bie Brigabeftabe ber mobilen Armee, ber Stab ber Felbartillerie, Die Intendantur, Die Felbgenbarmerie, bas Felbgeneral-Rriegegericht, bas Traincorps organifirt. Die fur ben Rriegszuftanb geltenben Bestimmungen ber Gelb- und Naturalverpflegung, fowie bie betreffenben Strafbestimmungen traten in Rraft.

Briegerath Flügge ale Generalintenbant übernahm bie Intenbantur. Rum Chef bes Sanitatsmelens marb Generalftabsarat Dr. Stromene r ernannt, ale beffen Miliftent Dr. Bobemener.

Die Direttion best ambulanten Sofpitals übernahm Dberftabsargt Dr. Schmibt, biejenige ber ftebenben Sofpitaler in Gottingen Dberftabsargt Dr. Billhaufen.

Die Felbpoft marb bem Felbpoftmeifter Reinede unterftellt. -Die Distofation ber Truppen um Göttingen mar am 18 .:

Corpsftab - Gottingen.

I. Brigabe. Stab: Gottingen.

Barbe-Rgmt .: 1. Bat .: Soltenfen-Lenglern ac. 2. Bat .: Elliehaufen ac.

Leib-Regiment, 1. und 2. Bat.: Gottingen. Barbe-Jager-Batt .: Erbfen, Bibbede ac. Ronigin Suf .- Rgmt .: Barterobe, Efebed.

II. Brigabe. Stab: Marienftein.

2. 3nf.-Rgmt. 1. Bat .: } Bovenben, Ebbigehaufen. 2. Bat.:

3. 3nf. Rgmt. 1. Bat.: Barenfen, Ungerftein. 2. Bat .: Butgenrobe, Bolbrechtshaufen. 1. 3ager Bat. : Morten.

Cambridge-Dragoner-Ramt. : Sarfte, Glabebed.

III. Brigabe. Stab : Riebernjefa.

4. 3nf .- Rgmt. 1. Bat .: Reinhaufen.

2. Bat.: Diemarben, RI.-Lengben.

5. Inf. Ramt. 1. Bat. : Giebolbshaufen, Diebernjefa. 2. Bat .: Dbernjefa, Stodhaufen, Ballenhaufen.

2. Jager Bat. Rosborf. Rronpring-Dragoner-Rgmt .: Gr. Schneen, Lutjen-Schneen.

IV. Brigabe. Ctab: Bellerfen. 6. Inf. Rgmt. 1. Bat : Lowenhagen, 3mbfen, Barlofen, Glerehaufen.

2. Bat .: Buhren, Dantelshaufen.

7. 3nf. Rgmt. 1. Bat.: } Dransfeld, Borbel, Barmiffen.

3. Jager-Bat .: Dber Scheben, Rieber Scheben, Dielenhaufen. Garbe Sufaren Rgut, : Juhnbe, Deenfen.

Referve. Cavalleric. Ctab: Mengerehaufen.

Garbe bu Corps : Cettmarshaufen, Rl. Wirshaufen, Dlenhufen Mengerebaufen.

Garbe Cuiraffiere : Mariengarten, Dramfelb, Bolferobe, Lemebaufen.

Artillerie. Brig. Stab: Bottingen.

1. und 2. reitenbe Batterie : Grone, Glershaufen. Batterie Blumenbach und B. Laves: Beenbe. Batterie Eggers: Beismar.

Richt eingetheilte Artillerie : Gottingen.

Traincorpe : Göttingen.

Ingenieur. Corps: Beismar.

Der officielle Bericht fagt beguglich ber weiteren Mobilmachungen beiten :

"Es fam nun bor Milem barauf an, mit ben bothanbenen Ditteln "innerhalb 2-3 Tagen, welche man hoffen burfte, noch bom Feinde "unbelaftigt gu bleiben, bie Urmee fo weit ale moglich folagfertig und "wenigstens nothbutftig operationefabig ju machen. Daß man bei fo "brangenben Umftanben und fehlenben Gulfsmitteln, bor Muem bei bem "Mangel an Pferben, nicht entfernt an bie bestehenben Musruftungs-"Borfdriften und Dlobilmachungseiats fich halten tonnte, bedarf wohl "taum einer Ermabnung." -

Bisher mar mit ungureichenbem Artillerieperfonal icon bas Doglichfte geleiftet; nach Gintreffen ber beiben Artilleriebataillons tonnten bie Arbeiten mit binreichenben Rraften weitergeführt merben. Dajor Bartmann erhielt bie Dberleitung. Sauptmann Deper übernahm bas Artilleriebepot, Bremier= Lieutenant Deper bas Armermaterial Depot. Letteres bilbete fofort : einen Bulver- und Munitions-Bart unter Br.-Lieutenant v. Bach. Derfelbe richtete ein Felblaboratorium ein, ließ Bortehrungen gum Giegen von Gemehrgefcoffen treffen, Gefcuppatronen anfertigen, Artilleriegefchoffe laboriren,

Munitionsfuhrmerte bepaden. Der Erfolg feiner Arbeiten war fo bebeutenb, bag bie Armee am 21. Juni beim Ausmarich aus Gottingen mit einem fur bie gunachft gu erwartenben Gefechtsverhaltniffe ausreichenben Munitionsbeftanb für alle Baffen verfeben mar.

Den Permier-Lieutenants Meger und Hackender-Werffalten übertragen, und Leitung bon Sattlere, Schmiede- und Radmacher-Merffalten übertragen, und erzielten sie durch zwerdmößige und ununterbrochene Arbeitsbüligielt innerhalb zweier Tage Resultate, welche man vorher taum sir möglich gehalten hatte.

Mm 18. Juni Nachmittags waren in Göttingen außer ben erwöhnten beinigermögen aclineffslögin Batterien, bas Material einer feighten 12 Binder Batterie, 4 furge 12 Binder für eritende Artiflerie, bas Material ber 24-Pflader haubig-Batterie, 4 gegagen 6-Bjlader Ranonen; Infanteria-mon Artiflerie-Munition; Iche und Saggere 6-Bjlader Ranonen; Infanteria-Mußerbem Pulver in Zonnen, Geldrequiften, Wentrumgsflüde und andere Borritge verfeighener Mit.

Es wurden in Göttingen feldmaßig ausgeruftet eine leichte 12-Pfunder-Batterie, die 24-Pfunder Saubig-Batterie gu 6 Gefchuben und eine Batterie von 4 gezogenen 6-Pfundern, (der Friedenkausruftung des 1. und 2. Artillerie-Bataillons.)

Die leichte 12-Bfunder-Batterie erhielt fobann Sauptmann De ger , an feiner Stelle übernahm Sauptmann Comperl bas Artillerie-Depot; bie Saubis-Batterie erhielt Sauptmann Sartmann, Die 6-Bfunber-Batterie Sauptmann Daller. Diefen fo mobil gemachten Batterien tonnten nur je 4 bis 6 eingefahrene Ronigl. Artillerie-Bferbe gugetheilt merben, alle anbern Bferbe waren noch ber Befdirrung ungewohnt, und theils in folechter Conbition ; auch mangelte es an Reitpferben fur eine genugenbe Rabl von Unterofficieren. Gelbft bie aus bem Ererciermanover ins gelb berufenen beiben reitenben und 3 Fugbatterien batten an Fuhrwerten, Dannichaften und Bferben nur etwa bie Salfte refp, 3/g bes normalen Felb-Etats, fie maren aber völlig manovrirfabig und fomit gefechtefabiger als bie mit fcmacher, theilweife uneingefahrener Befpannung verfebenen, in zwei Tagen mobil gemachten übrigen brei Batterien. Die Abficht, mit ben noch borbanbenen Befcuthen weitere Batterien ju bilben, mußte wegen Dangel an Beit, Befpannung, wie Dannicaft aufgegeben werben. Mus bem berfügbaren Refte ber Artillerie marb am 20. Juni eine Muniions Colonne von 40 Fubrwerten Artillerie- und Infanterie-Munition unter Sauptmann b, Stolgen berg mit ber 2. Bart. Compagnie gebilbet. Dem nun furs Feld mobilgemachten Artillerie-Depot bes Sauptmann Comperl wurden alle nicht bei ben Batterien gur Bermenbung gefommenen Artillerie-Mannichaften, Die Refruten- und bie Sandwerter-Compagnie jugetheilt. Das Depot führte 10 Referve: Gefcute, welche mit 24 Bferben bes Ronial, Marftalls befpannt und von Stallbebienten gefahren murben. Das Armeefuhrmefen auch nur in ben wichtigften Zweigen militairifc ju organifiren, fehlte es, wie an ber Beit, fo an allen Mitteln, an Mannicaft und zumeift an Pferben. Der fcmache Beftanb von 60 Bierben bes Traincorps marb in Gottingen um 40 vermehrt, und bamit ber Train ber Sanitats. Compagnie formirt, und tonnten nach allen anbern Abgaben nur bie Officiere und Unterofficiere bes Traincorps beritten gemacht

werben. Das Armeefuhrmert mußte faft burchweg mit Borfpannpferben

befpannt merben.

An Borgefesten blieben für ben Armeetrain nur 4 Disciere und 21 Unterofficiere, testere theilmeise beim Traincops lurge Beit ausgebildete Infanteriecorporate übrig, die Zahl ber Trainsoldaten war sehr gering, und überwiegend bestamben sie aus Trainscfruten.

Der Armectain trat beim Aufbruch von Gbitingen unter Commands best Ritturifters Wartstabt und bestand aus den vom Artillerie- und Armee Materialdepot iberwichenen Geschässen und bestadenen Mitiatriahrwerten, 27 Pontontrainwagen, der nur durch Kriegerluspen gebildeten Prodiant Colonne, einer Angols Commissionalswagen und einer Ochsineretde.

Da die unmilitairifden theits widerwillig requiriten Aufriente ungert ihre Pferde und Wagen außer Land begleiteten, diefen Leuten auch ein militairifde Disciplin fehlte, fo war die Filhzung des Trains außerst erfcmert.

Alfa Neiere-Artillerie wurden sodam die Z. reitrude Battrie Waftiger, die Z. Buß-Batterie von Fartmann, und die 3. (gezogene) Suß-Batterie unter den Beleich des Wages Hartmann gestellt, und bitieen die 5. Buß-batterie (12-Pindere) Merher, der 1. Insanterie-Brigader, die 9. (gezogene) Arghbatterie Beses, der 2. Insanterie-Brigader, die 4. (gezogene) Bußdatterie Eggers, der 3. Insanterie-Brigader; die 1. reitende Batterie Mertens, und die 6. (gezogene) Bußdatterie Wasterie Bertens, und die 6. (gezogene) Gußbattrie Waster (4. Gestachte,) der 4. Insanterie-Brigade danend gegetelit.

Mit Uekermeijung einer Cauitlik-Abheilung an jede der nunmehr ans allen brei Wassen bestehenten vier Brigaden waren bieselben nöglichs selbenftandig organistet. Der 3. und 4. Brigade murde deim Abauatsch von Göttingen noch se eine Kionier-Compagnie zugetheilt, lehtere sahrten Pionier-Cadauzunupogen mit fich.

Da gu ben Gelbofpitälteru und jur Sanistiscompagnie Armppensügte abcommanditt waren, so berblieben ben meisten Infanterie-Baailionen und Cavallerie-Regiutentern nur je ein Argt. Auf 9 Sonitätisvagen wurden das Hambore geretteten Requisters unt einem Felbagserth von 200 bis 240 Betten, auch einige Berbandseyu verladen. Die Hopfistätigte und ber Webkinalstad ber Armer solgten im Betbe mit bem Stab ber Sanitäts-compagnie bem Dauphpaartier.

m venigften war bie so wichtige Organifation einer Armeeintenbantur im Frieben vorbereitet, bie gang pibliftig eintretenben triegeifden Errigniffe fiellten bem jum Generalintenbanten ernannten Ariegsach Flügge vor bie fchwierige Aughabe in Gettingen, dogichniten von ben Jiffgourlen best Landes, bie Frieberpflegung bes nach zwei Tagen abmarfchienben Berres ficher unt fellen.

Das Rriegsministerium tonnte nur Bureaus und Raffenbeaute, weldje im Commisariates und Magaginwesen unersahren waren, gur Berfugung ftellen.

Eife und gutr Bille ber Duartiermeister vermochten Rautine und Erfahrung nicht zu eriehen, ble gewohnte Rüdssichsbachme auf die Interest der Lambesienwohner ward im Fetde beibehalten und lähnte oft die Energie byggsich deingend notspeendiger Requisitionen. Schon in den Cantomennens die Getingen, wo Duartier-Serpfigung fauftjand, hatten sich Seinierstäteln in ben theils leineswegs reichen Börfern ergeben, obgleich die Einwohner gern gaben, was fie hatten, fehlte es an auserigender Bourage, und einigen Truppentiellen wurde es schwere, bie auf Antegung des Beefil Dammers vom Genecal-Commando getroffene zwechmäßige Anordnung eiferne, d. h. fi Ar Rochfüllt gurachgubaltende Portionen und Nationen, in den Quaeriters orten zu requiriern, wirffam durchguführen.

Min 19, wurde burch die Intendantur ein Fourage-Wagagin in Gstitingen ertidiet; beim Khmarifs feible eigend genügender Referevoorath don Berepflegung; nur eine Ifeine Biehherede war als wandelnber Schlachtbedar beim Armeetain. Auch eine Armeepoligi mußte erft orgamiffet worden. Dem Rittmeiffer Hat wir der bereitst werden der des gestellt werden und Umgegend flationitret Gandependermen gum Bertfigung gelfelft, welche unter Augkfung gerigneter Cavalleriemanuschaften die Obliegenheiten der Filb-Gendarmerie vortiefen mußten.

Während die Mrillerie mit Anspannung allen Aroffe Sag und Nacht arbeitetet, um in Wälciglier Selbet um brieghgenftelt im Seit au treten, tonnte die Cavallerie und Infanterie vom 18. bis 20. Jum in größerer Rube ihre Wobilinachung vervollfandigen. Jumerfin oder erfüllte anch fie bas Bemußtfein, daß die flurg Seit sein ausgeutigt werden mußte; jede dienfliche Thätigkeit word mit erkölbtim Gifer und anstiger Chresche betrieben.

Söttingen und Umgegend glid einem goßem Derclager; eine vertrauensvolle friegerijde Schimmung beiefelt die Truppen, und die, meift ohne Ordre abzumatten, eingekröffenem Referbisten wurden mit jubelndem Durraß begrüßt. Dur die der Cavallerie ließen die Köpfe häugen, da es de den Mangel an Pferden unmöglich war, sie beritten zu machen nud die meisten — flatt frischen follten. Auch die Cavallerie war am Ertel der zuuftagbeitebenen Militarfuhrwerte auf schlechten Bertregerschepen angewiesen; siese Sociation der Mangel and Campingerstie waren teistworft wie den der die Montalfagliche und Campingerstie waren teistworft ist die Monnsschaft der die Montalfagliche und der diester auf die Fidenschaft die Montalfaglien und die Montalfaglien auf die Montalfaglien der Montalfaglien der Grung des Fribuggest die Mannsschaft und die Kontalfaglien von die Geballerie Affende der Fidenschaft der Geballerie Affende der Geballerie Regimenter war nur 350 – 376 Birtche

 es nur wenigen Referviften gelang, Göttingen rechtzeitig zu erreichen. Am gablerichten waren die Bataillone, welche sich im Göttingenschen rekrutirten, letztere waren über 900 Wann start, während das schwächse Bataillon taum 450 Wann zählte.

Das 4. und 7. Infanterie-Regiment fuhrten noch bie bisherigen Gewehre und auch andere und weniger Munition als bie übrige Infanterie.

welche bereits bas umgeanberte Bidelgemehr befaß.

Dit letterem mußten bie eintreffenben Referviften erft vertraut gemacht werben; fdwieriger mar es, bie Refruten in furgefter Frift meniaftens fo weit auszubilden, baß fie bas Gewehr gebrauchen lernten und einen Begriff von Befechts: und Felbbienft befamen. Die Compagnien fuchten bor Allem auch biefe Dannfchaften burch friegegemaße lebungen fo weit gu bringen. baf fie gum Schutengefecht einigermaßen brauchbar murben und ber Leitung ber Borgefetten burch Bfiff, Bint und Anruf ju folgen verftanben. Much bier bemiefen bie Unmeifer und bie Golbaten, wie viel bei autem Willen in unglaublich turger Beit geleiftet werben tann. Für bie nach Gintreffen ber erften Truppengbtheilungen bei Gottingen bereits getroffenen porlaufigen innern und außeren Gicherheitsmaßregeln burch Ortsmachen und Borpoften, waren foon am 16. auf Befehl bes Ronigs burch Dberft Dammers bie nothigften allgemeinen Direttiven gegeben; bie Cavallerie hatte weitgebenbe Rccognos: cirungs. Batrouillen vorgefanbt, bie nirgenbe eine feinbliche Unnaberung bemertten. Rachbent burch bie Distotation bom 18. einige Menberungen eingetreten, hatte bie gange Armee eine concentrifche Stellung mit bem Mittelpuntt Bottingen eingenommen, welche barauf berechnet mar, gegen einen Angriff fowohl bom Rorben wie bom Guben ber Front machen ju tonnen, ba auch in letterer Richtung ein Borruden ber preugifden Divifion Bener ermartet werben tonnte, welche nach bem Abguge ber turbeffifchen Truppen gegen Guben, bie angrengenben heffifchen Probingen befette.

Die Armee ward mit Sicherheits-Bortruppen umgeben, deren außerfter Umtreis durch die Beobachtungspoffen in der Gegend von Einded (Rotenfrichen) bei Woringen, Northeim, Oberbillingshaufen, Waate, Bremte, Bigenhaufen, langs ber Wefer bei Hamel und Bursfelbe, sowie bei Uflaa

gebilbet murbe. (Giebe Stigge 2.)

Die Brigade be Baux erhielt bie Aufgabe, im Borriden bes Seinbes auf ber Stroße von Rotefpin gegen Götlingen möglicht ju perfindern, vor brangender Uebermacht aber fich gegen Götlingen auf bas inzwissen zu verschen bei Brigaden vom Bothner und vom Bilow in Bezug auf die Etraßen vom Mothen und vom Wissenbaufen nach Götlingen. Bur Unterfildung biefer beiben Brigaden war bie zusichen ihnen bisselt Welteve-Goudlerie berufen; bie im Eentrum cantonirende Brigade von bem Knefebet bildete bie allegemein Refere.

Um ben von Saben brobenben Feind nach Möglichteit aufzuhalten, war den 18. und 19. Juni bie Eifenbafinbelide zwijden Cafel und Danafielb in abniliger Beije wie ber ernsbine Theil von Eadbahn burd Pioniere unsahrbar gemacht. General von Bothmer klätte am 19. bie Sage burd eine Relognodeirung, bie er personlich mit einer hieferndijwadern und bem 3, gekerbelation nach Manden unteradum, Bon feir word eine

Compagnic als Bortruppe auf der Straße nach Coffie desgeschoben, mößrend Jauptmann von Medening dem Beddenübergang und die auf ben rechten Wertrager gefigene Borflodt Blume in versteiligungsfähigen Juftand feste, nund der Brigadendplutant Premier-Lieutenant Bogt den Auftrag erhielt, bis Coffel dorzuderingen, um durch perfolicifien Augenschien Renntnis don den derigen Berhältnissen und über den Ammarch der Division Bei per zu gewinnen. Bogt, weicher im Affanden in Gamison geständen hatte, sannte in der Gegend Schrift und Teitt; der ihm briggebenen halben Schwaden fichgis fich Affankeisten d. Ben se auch abs Commando.

Bis jur Sobe por Caffel marb nichts bom Reinbe bemertt, Rittmeifter ließ beshalb bie balbe Schmabron bier im Sinterhalt gut gebedt jurud. Die beiben Officiere ritten, nur bon vier Bufaren gefolgt, nach Caffel hinein, bei ber Fulbabrude zwei berfelben in ber Richtung bes Bahnhofes porfendend, mabrend fie felbft mit ben beiben anberen Sufaren ben Weg nach ber Bilhelmsftrage fortfetten, nm bort ben gurudgebliebenen heffifchen Rriegsminifter in feiner Bohnung aufzufuchen. Dag bie Stadt bereits von allen heffifchen Truppen verlaffen mar, erfuhren bie Officiere icon beim Ginreiten, auch borten fie, bag bie Breugen im Begriff flanben, einguruden. Die Bevölferung mar im Bweifel, ob bie fehr guberfichtlich auftretenben Reiter Breugen ober Bannoveraner waren und verhielt fich paffiv. Der Rriegsminifter hielt bie eilig bei ihm Gintretenben gunachft fur Feinbe und fchien feine Berhaftung ju befürchten; er war freudig überrafcht, Sannoveraner bor fich ju feben, und theilte mit, bag thatfachlich bereits preugifche Truppen, jur Divifion Beyer geborig, Quartiere im Babnhofftabtviertel bezogen hatten, Die Unfunft weiterer Truppenguge angefagt fei und ftunblich erwartet merbe, fowie, bag bie preußifchen neunten Sufaren gegen bie hannoverfche Grenge ftreiften.

Der Aldmeg ber Kumbishafter war hiernas auf "A Keußerfle gefahrbet; — gladlicher Weife fanden fie ihre Pferde um Begleiter noch urähj vor bem Haufe hatten); eine aufgeregt Wenge hatte fich gefammelt, nur ber Afgelificht ber hannoverfichen umd preuglischen Umigram war es zu verdanfen, dog bie Accognoscirung bis daßin vom Feinde undehindert durchgesührt marben wor

morben w

angwischen aber hatte man bie hannoverichen Reiter erkannt; — ein Lethruffen beingte find am Fermier-Gentennant Bogt und ronnte finn gu, voh bir prezisifiche Infanterie gur Fulbobrücke lanfte, um fie zu beitsten. Im Gelapp bie Menge burchbrüchen, erreichten bie Officiere eben noch erchtigerib bie Brade. Bom Bachnof fommend, scholleften fich ihnen die beiden Hnieren aben man, melbeten, bas ber Beind ihnen auf bem Ruse fogte.

Mit ber halben Schwadron, welche unbemerft geblieben war, tehrten b. Benfe und Bogt nach Maben unrud, von doort aus telegraphisch bie erlundeten Nachrichten bem Generalcommando in Gottingen mittheilend.

General von Bothmer behielt ben Terrainabiconitt bei Manben burch eine Jager Compagnie und eine Schmabron als Bortruppen befeht und

ließ im Schebethal Terrain-Berftartungen anlegen.

Bahrend bie Recognoseirung nach Caffel einen balbigen Bormarfch ber Division Beper in Aussicht ftellte, mußte man im hannoverschen Hauptquartier auf etwa gleichzeitiges Anruden bes Feindes von hannover aus gefaßt fein.

Mm 19. Juni Abends marb beshalb eine Arridregarbe unter Dajor Brauns, beftebend aus ber 5. und 7. Compagnie 3. Regiments und einer Escabron Cambridge-Dragoner nach Rortheim entfandt, um bie Stragen bon Moringen, Ginbed, Seefen und Ofterobe gu beobachten und gu beden, befonbers auch burch weit borgefanbte Batrouillen bie feinbliche Unnaberung au erfunden.

Die Briggbe Balow erhielt infolge ber Rachricht von ber Befebung Caffels Befehl, am 19. Juni eine aus bem 2. Jagerbataillone und zwei Schmabronen Pronpring-Dragoner gebilbete Abantgarbe bis Friedland borgufcbieben und bon bort aus bas beffifche Dorf Marghaufen, fowie bie Leine-Uebergange bei Redershaufen und Dieberganbern mit Infanterie zu befeten.

Rur bie Brigabe be Baur mar eine Gefechtspofition & cheval ber Chauffee amifchen Gubbeim und Morten ausgewählt. Um 20. Juni follte

biefelbe burd Schangarbeiten verftartt merben.

Ebenfo ward befohlen, bag an biefem Tage gwifden Bellerfen und Dransfelb für bie Brigabe Bothmer eine Mufnahmsftellung in gleicher Beife monlichft pertheibigungsfähig bergurichten fei.

Anmertung. Ermahnenswerth ift bas Gintreffen bes icon aufgegebenen Bach. betachemente vom "Fort Bilhelm". Am 17. Juni batte Premier Lieutenant D. Freiherr Don Dammerftein bes 2. Infanterie-Regimente bom Dberft Dammere ben telegrabhiichen Befehl erhalten, mit feinem Commando ichleunigft aufzubrechen, um womöglich ingen ereigt togater, in in feiten men den den eine eine eine fein den den der bestehe der Schiffigen noch zu erreichen. Erft am 18. Juni Worgens sonnte von Gerstenfinde, da vorher fein Jug zu fleiten war, abgeloßen werden. Unterwegs word bekannt, daß die Brenspen bereits in Hannover eingerfelt worten. Dies berandlicht dan unter fei ein, ben Bagun, wortm seine dass 67 Mann bestehende Ablieftlung sich besand, in Neustadt a. R. abhangen gu laffen, und bon ba burch ben Deifter gu marfchiren. Abenbe in Ridlingen eingetroffen, fand bas Detachement im Schloß, bem Bohnfit ber Fran General v. Branbis. gaflichste Aufnahme und gelangte mittelft requirirter Bagen noch Rachts Aber Barfing-haufen nach Egeftorf, hier wurde es burch ben Rittergutsbefiher Dauptmann a. D. Biefen auf's Befte berforgt. Am 19. Juni fruh marb ber Darich nach Dunber fortgefebt; mo ber Empfang feitens ber Einwohner ein fiberaus patriotifcher mar, viele Urlauber ichloffen fich bort ber Abtheilung an, die jo ju einer Starte von 120 Mann anwuchs. Rad-mittags fuhr bas Detachement mit requirirten Bagen bis Coppenbrugge, wo die Rachricht, baß preufifche Sufaren in ber Rabe, jur Beichleunigung ber Fahrt nach Lauenftein führte. Much bier follte ber Feind unfern fein; es ward beshalb bis Bisperobe im Braunichweigifchen gefahren. Ein berittener hannoverscher Genbarmen sehr gute Dienste leistend, eilte nach Esperobe voran, und waren bort durch seine Bermittelung Bagen bereit gestellt. So ward am 20. Juni friib 2 Uhr Gicherehaufen erreicht und in weiterer Rachtfahrt über Deffifch-Olbenborff 6 Uhr Morgens bas Stabtchen Daffel. Sier fant bie Abtheilung gute Ber-pflegung und einige Rube. Dammer ftein requirirte wieder Fuhrwert und paffirte bei Rotenfirchen bie hannoverschen Borpoften. In Rortheim ftand noch bie Arribregarbe unter 

### XI. Die ftrategifche Lage am 18. und 19. Juni und die Entidließungen des hannoveriden Sauptquartiers.

Am 18, und 19. Juni erfcbien bie militairifche Lage bem bannoverfchen Generalftab febr bufter. Der befürchtete Abmarich ber Beffen uach Guben mar gur Thatfache geworben, bie Divifion Bener batte Caffel befest. Bon ben fubbeutichen Bunbestruppen fehlte jebe fichere Rachricht. Boten waren vergeblich Sulfe fuchend abgefanbt. Bon ben Babern wußte man nur, baß fie fich in Franten fammelten, nicht aber. ob fie ben Bormarfc nach Morben beabfichtigten.

Die preufifche Divifion Danteuffel rudte gegen Celle, bie Divifion Boeben von Sannover bereits gegen Guben por, bem Dberbefebishaber General von Faldenftein ftanben alfo etma 40 000 Dann völlig folagfertiger Truppen gur Berfügung. Dem hatte man in Gottingen taum 20 000 Dann, welche noch nicht felbmäßig ausgeruftet und in Gile gufammengerafft maren, entgegenzuftellen. Dobilmadungefdwierigfeiten machten fich in ieber Sinficht geltenb, Berpflegung tonnte nur fur turge Beit fichergeftellt werben, Bferbe waren nur in ungenagenber Bahl aufzutreiben. Dan beburfte noch einiger Tage, um nur einigermaßen friegsgeruftet zu fein, und im Sall bes Angriffs mar eine Dieberlage mahricheinlich. Es ift beshalb erflarlich, bag bie 3bee, gu verhandeln, fich in letter Stunde geltenb machte.

von ber Bengen fchreibt:

... . . auch nach bem 15, Juni hoffte bie einfichtevollere Bartei im hannoverfchen Sauptquartier noch auf friedliches Uebereinfommen. in ber Umgebung bes Ronigs aber wirfte bie Rriegspartei, melde ber öfterreichifde Befanbte, Graf Ingelbeim, beeinflufte, fur eine energifche militairifche Action.

Die Beneralftabsofficiere Oberftlieutenant Ruborff und Dajor von Jacobi überreichten am 18. Juni bem Chef bes Stabes, Dberft Corbemann, eine bon biefem gebilligte Dentichrift. Gie befagte in Rarge:

1. Um 18. Juni fei bereits ber eine wichtige Rmed erreicht. bebeutenbe preugifche Streitfrafte von ber Sauptenticheibung abguhalten;

2. ber Bug nach bem Guben tonne nur gu einem gunftigen Musgange führen, wenn es fich ber Sauptfache nach nur um Musführung eines Darfches hanble. Ernfthafte Gefechte tonnten von ber Eruppe ihres unfertigen Buftanbes und bes Berpflegungsmangels wegen nicht geführt werben;

3. Bei einem etwaigen Rudjug nach bem Barg tonnte eine Rataftrophe nur binausgefcoben werben. Berhandlungen tonnten bie rechtliche und politifche Lage bes Ronigs und bes Landes nicht verfolimmern, ba burch eine (force majeure) zwingenbe Bewalt berbeigeführte politifche Conceffionen nach einem Siege Defterreichs teinen Einfluß auf bie tunftige Geftaltung Deutschlanbs haben murben."

v. b. 2Bengen's Angaben über biefe Dentichrift, bie wir gwar nirgenbs bestätigt gefunden baben. - bie aber bieber unmiberfprochen geblieben find. charafterifiren bie Bebenten, welche fich jeber militairifden Action wie Bleigewichte bemmend entgegenftellten. Dennoch fcwantte ber Ronig nicht. Bir haben bereits fruber bervorgehoben, wie fur Georg V. eine Politit aberhaupt nicht in Frage tommen tonnte, bie Bemilligungen quaeftand mit bem Rudhalte. fie unter veranberten Berhaltniffen gurudjugieben, bag er fur Erhaltung ber Sanbes- und foniglichen Rechte ftritt und nachgiebigen Rathichlagen jest nicht mehr juganglich mar. Much Blaten, ber fonft nur ju geneigt blieb, bie militairifden Overationen burch Berhandlungen ju unterbrechen, verfprach fich jest babon feinen Erfolg. Der Ronig mar ber Anficht, bag, wenn irgenb möglich, an bem Operationsplane feftguhalten und, auf bem fürzeften Wege bie Berbindung mit ben Bayern anguftreben fei. - Dberft Dammers und ber Rriegeminifter beftartten ibn in biefem Entichluffe. Die Ermagung, bag bie von Rorben brobend nabende feindliche Uebermacht fichere Dieberlage in Musficht ftellte, wenn man langer bei Gottingen gogere, mabrend beim Abmarich nach Guben vorausfichtlich fo febr überlegene feinbliche Streitfrafte nicht entgegenftanden, und die Soffnung, bag bie Bagern fich entichliegen murben, ber anrudenben hannoberichen Armee bie Sand ju reichen, liegen bes Ronigs Entichluß zwar als fubn gewagt, aber auch als mohlerwogen ericheinen.

General bon Arentfcilbt und ber Beneralftabechef legten bemgemäß ben Blan bor, am 21. Juni bon Gottingen über Bigenhaufen und Allenborf auf Efcmege, bon bort aber, je nach Umftanben, auf Gifenach ober Bebra gu marfdiren. Diefe Marfdrichtung faßte noch immer eine Bereinigung mit ben Beffen ins Auge, welche man jum Salten bei Bebra gu bestimmen hoffte und benen ber bevorftebenbe Abmarich auf Efcwege mitgetheilt worben war. Um einem immerbin möglichen fruberen Angriff ber bon Caffel ober Sannover ber brobenben feinblichen Rrafte nachhaltigen Biberftand leiften gu tonnen, follten bie ermabnten Bertbeibigungeftellungen bei Dransfelb und

Rorten fortifitatorifc perftart merben.\*)

Bei Dransfelb begannen am 20, Juni Morgens 4 Uhr bie Schangarbeiten. Sauptmann Bu ber vom Generalftabe bezeichnete unweit Barlofen rechts und lints ber Strafe nach Danben bie bon ber Brigabe zu vertheibigenbe Stellung.

fie mit jubelindem hurraf, und erfreufen fich erseichterten Bergens bes jeht eintreffenben Laberunts, requiriten Bieres, benn nun hielt jeder ben Erfolg gefichert. Diefe feine Epflode zeigte, wie die Soldaten wollig die bedenftiche Lage erkannten

und die Bebeutung der leider — völlig unbegründeren Bolichaft baberischer Bulle un würdigen wußten. Auch die zwischen Sudschaft und Meter a dieben der Chausse mit gleichem Erfolg gescherten Schanzabeiten wurden in Holge des unmittelbar devonscheichenden Abmarides nach Siben unterbrochen.

<sup>\*)</sup> Premier - Lieutenant bon Diebitid, Lieutenant Befenn bom 7. und Lieutenant Enneccerus bom 6. Regiment, benen geeignete Unterofficiere und Mann ichaften, sowie einige Sunbert Bauern, geführt von ben Ortofculten, jur Berfugung gefiellt waren, leiteten bie Ausfuhrung ber Terrainverftartungen. Der fteinige Boben erfcmerte die Arbeit. Die Golbaten und Bauern maren aber fo eifrig und unermublich thatig mit Spibhaden und Spaten, bag gegen 2 Uhr Rachmittag Bruftwehren in Anfclagebobe mit fanfirenben Borfprungen und Gefcutemplacemente nabeju fertig fanben. Gegen 3 Uhr traf ber Befehl ein, bag bie Arbeiten abgubrechen feien, und auf bem Rud. marich brachte Dberftlieutenant von Coffede die Rachricht, die Bahern feien im Annucisch und nur ein Mackin noch nöcht zur Bereinigung, — Alles fei fo gut wie gewonnen. Die Mannichaften und Bauern, benen die Rachricht mitgestheilt ward, begrößten

Am fpaten Abend bes 19. Jumi trei Sie Thartes Whete mit einer Boffagl ber Königin von Amgland in Göttingen ein und wurde fogleich vom Könige, bem er seite ergeben war, freundlichft emplangen. Mer die Sendung von des Gefander war eine proisonte, er erfchier ohne jede Bootoninaftigung ver englischen Regierung; seine friedlichen Anthische Jonnten die politischen Entfallfile des Konies nicht mehr bermmen und bieber erfolden.

In militairifder Sinficht maren bie berichteten Bahrnehmungen bes Befandten, ber feine Reife gu Bagen auf ber Beerftrage von Sannober nach Gottingen gang unbehindert gemacht batte, von Bebeutung: fie berechtigten ben Ronig gu bem Colug, bag ber Anmarich bes Danteuffel'fden Corps noch wenig borgefdritten und ein Angriff beffelben in ben nachften Tagen bochft unwahrfcheinlich mar. Als Gir Charles Byte entlaffen mar, berieth ber Ronig mit bem in ber Racht an fein Rubelager befohlenen General-Abjutanten nochmals über ben Mufbruch ber Armee und befahl ibm, ben commanbirenben General gum ichleunigen Abmarich aufguforbern; bie am 20. Juni noch nicht eingetroffenen Abtheilungen follten nicht mehr erwartet und bie Bewinnung Gifenachs in furgefter Frift erftrebt werben, falls bies nicht in Folge bon neueren Rachrichten über ben Feind unthunlich fei. Dammers mar völlig überzengt von ber Richtigfeit ber Entichluffe, welche ber Ronig in rubiger Buberficht trot ber nachtlichen Storung frifden Duths gefaßt batte, überbrachte fogleich General von Arentichildt ben toniglichen Befehl, ber fich auch fofort bereit erflarte, bie Musfuhrungsanordnungen gu treffen.

Wiederum war gang persöntich von Abnig Georg eine entistiebene Spritatione ausgegangen, bie, wonn selogis, ber Amme wochtschnicht der Duchmaris gesichert halte. Erher aber waren bie Ansisten aber bie Ansistung des Ahmarische im Gerncallobe fiest schwarzen ber von 20. Juni find beschoffen Ansistung der Gerncallobe fiest schwarzen, ersteilt anmattische Beistungen and Erutpen ausgegeten waren, erschien nach Andren ver gedaugeren Bestachtungen — begugt, bes Annaursches der Ziriston Beregen wiese ein Folge des siesten Bestachtungen Wächzug der Schriftungen Dengen hannaussen der Ziriston Beregen wie der der Bestachtungen und gestacht der Schwarzen der Verliege werden der Verliegen der

Es war bies im Wesentlichen bie guerst vom Dammers vorgeschiogene und vom Konig gutgebeisen Vonesschieden, Dit ben Erwögungen war Zeit verloren und die Abssicht ves Abnigs, den Abmarsch wossell son an 20. Juni angutreten, vereitett. Daß die entschloffener Commandolichtung der Abmarsch son in der bei beste Angels wußtig gemele und wenigstens eine starte Avantgarde bis Heiler gelangen Bonnen, kann taum bestitten werken. Des Knigs beibeschgliche bieretwe berufte auf der Mehrlagen der Bertalahren, daß die ummygangich nötzige en Mehrlagungsmaßregesch vereits am 19. Juni Abends so weitvorzeschrieten berben finne.

Die Cavallerie und Instanterie wartete mit wachfenber Ungebuld auf bem Beginn der militatrischen Operationen, jeder Soldat hatte das instinctive Geschh, daß im "Borwäters der Erfolg liege. Andererseits muß die dei nehrteligiter Benrichtlung des hannoertschen Fethyugs von 1866 besonders von Richmilitatis oft gaügerte Ansschaft, des im mehrtägiger Allenstobt bei Göttingen gar nicht nötigig gewesen sei, in Andertacht der geschilderten unumgafingischen Ausfällungsardeiten weber Deblindungsandungsmaßergerin zurückgewiesen werben. Dammers fagt biedesplassisch

"Roch jest lieft man barüber die läckerlichsten Ansichten von sonft "gang geblibeten Mannern, welche mienne, daß man mit einer flac ammässich sammelinden, ungerüfteten und sacitis nicht organisieren Anne-"ohne Munition und ohne Bespannung, ohne einigernassen genägende "Vachrichten über Statte und Aufliellung des zeinbes, wie eine Herers, "wehrlofter Schofe, hobe in die Welt hinen ziehen kommen.

Der commanbirende General erließ nunmehr nachstehende Proclamation: "Bewohner ber Roniglich preußischen Brobing Sachsen!"

"Ein trauriger Act verwerflicher brubermorberifcher Politit bat "Breugen jum Feinde Sannovers gemacht; Lanber, Die Die innigften "Banbe perfnupfen, bie feit Rabrbunberten nur gewuft baben, baf ibre "Rrieger Schulter an Schulter bem Feinde entgegenzutreten berufen "feien. Fluch treffe ben Urheber biefes Bruberfrieges, ben mir ber-"abicheuen. Much Ihr, fo wiffen wir, verbammt ben Chrgeis, ber un-\_enbliches Elend über alle beutichen ganbe zu bringen bestimmt ift. "Wenn ich jest bie hannoverichen Truppen als beren Befehlshaber in Euer Band fubre, fo merbet Ihr nicht glauben, baf wir als Reinbe . tommen. Forbern aber muß ich bon Gud, bag 3br ber militairifden Bewalt Geborfam leiftet fur bie Anforberungen, Die ber Rrieg mit "fich führt. Fur bie Saltung ber Manneszucht burgt ber Rame ber "bannoberfchen Truppen. Gie forbern friedlichen Marfc burch Guer "Land und werben nur gezwungen als Reinde auftreten. Rommt ben "nothwendigen Unforberungen nach und macht unfer Befchid nicht noch "fchmerglicher, inbem 3hr uns gu barten Dagregeln nothigt. Unfer "Felbruf wird fein wie por 100 und 50 Jahren bei Minben und "Baterloo: Gott fcute bas Baterlanb!

Stringen, ben 20, Juni 1866.

Der commandirende General: von Arentschildt, Generallieutenant."

Diefer Aufruf zeigt, wie das Hauptquartier von der Ueberzeugung wuchdrungen blieb, daß der deutsche Krieg ein Unglud war. Der König wollte nur am Recht festhalten und jeder gewaltsamen Betheiligung möglichst jern bleiben. Dies bestimmte auch in der Folge seine Entschlasse.

bie im Rriege unftatthaft finb. Lepteres beweift, wie tros allen Borgangen bit Sannoveraner ohne jebe feinbliche Gefinnung waren und beshalb Barte ihnen and ba wiberftrebte, mo fie Bflicht mar. Das im Frieben nicht vorbereitete Rriegsverpflegungsmefen blieb überbies mangelhaft organifirt. Die Requifitionen gefcaben oft ohne jene burchgreifenbe Energie, welche im Felbe nnerläglich ift und Mangel an Berpflegnng bemmte in entideibenben Momenten bie Operationen.

Die Marichbestimmungen fur ben 21. Juni maren bie nachftebenben:

Brigabe Bulow: Renbezvous Reinhaufen über Beiligenftabt bis Dingelftabt (bie bei Friedland ftebenbe Abantgarbe fann birect auf Beiligenftabt marfdiren).

Brigabe Bothmer: Juhnbe, Friedland bis Beiligenftabt,

Brigabe Rnefebed: nach Beiligenftabt.

Brigabe be Baur: über Reinhaufen nach Giemerobe.

Referbe Caballerie: Mariengarten, Dbernjefa, Ballenhaufen, Reinhaufen. folgt bon ba ber Brigabe Bulom, lagert bei Creuzeber.

Referve-Artillerie: folgt ber Brigabe Rnefebed. lagert bei Beiligenflabt. Train-Colonne Bagage ac.: über Reinhaufen nach Bremte.

Arrieregarbe: Göttingen.

### Marfc. Drbnung:

Saupt-Colonne auf ber Strafe von Gottingen nach Beiligenftabt,

1. Gros ber Brigabe Balom;

5. Referve-Artillerie (incl. Munitions. Colonne und Artillerie Depot): 2. Sauptquartier :

3. Referve Capallerie;

6. Brigabe be Bang; 4. Brigabe Rnefebed; 7. Armee-Train :

### 8. Arribregarbe. Seiten-Colonne:

1. Abantgarbe ber Brigabe Bulom, 2. Jagerbataillon und zwei Schwabronen Rronpring-Dragoner:

2. Brigabe Bothmer.

Fur ben Abmarich und bas Berhalten auf feindlichem Bebiete erließ bas General Commando noch folgende Bestimmungen:

1. Die Truppenbagage ift zu beschränten ercl. Munitions- und Sanitatswagen auf 4 Wagen per Bataillon wie per Cavallerie-Regiment. Die Batterien führen nur bie ju ihrer Ausruftung gehörigen toniglichen Fuhrmerte mit. Go nicht au transportirenbes Gigenthum ber Truppen bleibt in ben Quartieren gnrud, Auf bem Mariche folgt bie Bagage an ber Queue jeber Brigabe bicht aufgefchloffen.

2. An Lebensmitteln und Fourage ift, bon Mannichaften und Bferben getragen, fo viel ju erlangen als eiferner nur im größten Rothfalle angu-

greifenber Beftanb mitguführen.

3. Auf bem Mariche ichwer erfrantenbe Leute find in ben Marichanartieren gurudgulaffen und ber Fürforge ber betreffenben Ortsobrigfeiten gu übergeben.

4. Die lanfende Berpflegung ift burch birecte Requifitionen au beicaffen; biefe find thunlichft burch boransaufenbenbe Officiere mit entfprechenben Detachements auszuführen, wobei in ben Brigaben einheitlich gu hanbeln ift. Die Officiere beroflegen fich auch im feinblichen Lanbe auf eigene Roften. lleber fammtliche Leiftungen ber Ginwohner und ber Gemeinben find behufs beren Liquibation bei ihrer Regierung ordnungsmäßige Onittungen gn ertheilen. Jebe Requisition gu Privatzweden ift unterfagt. Gewaltmaßregeln find au vermeiben.

Als Bebedung bes Armer-Trains ward eine Schwabron Königin. hufaren permanent bestimmt; eine Compagnie Leib-Regiments und fpäter noch eine Compagnie bes Garbe Regiments bienten ber Referve-Artiflerie nebes Munitionscolonne, bem Artiflerie-Debot und bem Gefasty Bart insgesammt als Bebedung,

Eine Schwadron Cambridge - Dragoner bilbete bom 22. Juni an bie

perfonliche Schutmache Gr. Dajeftat bes Ronigs.

Die Stabsmache bes Armer hanptquartiers wurde vom 18. bis 21. Juni vom Leib-Regimente, vom 21. ab vom Garbe-Regimente gegeben; außerdem waren 1 Unterofficier und 12 Mann der Cavallerie als Ordonnangen zum hanptquartier commandiet.

#### Salfder Alarm am 20. Juni.

Das von der Brigade de Baux nach Roctfeine vorgeschiefte Arrieder-Serde-Detachement des Major Brauns hatte Heldwachen auf dem Stefe nach Einden, Geefen und Olterode vorgescholen, eine Compagnie als Repfl am Sechhi Rading vor Vortfeim aufgestellt. Cavalleriepatronillen streiften ibs eine Weite im Borterain. Im wonf des Toges kannen duch Reijinde Wachrichten nach Vortheim, daß der Feind auß der Gegend von Alfeld und Lampiringe vortidet. Radmittags melbete die Telegraphenslation Salgderselben die Anfant versichtige Teleprophen dosselbeit.

Durch biefe Gertlicht word Major Brauns zu ber Annohne verfeitet, boß goßbere Areppenothiefungen im Annachfe ieten, und sient fich biefe Beraussehung burch Mcklungen ber Borpoften, melde in der Dunkfestie einen Bog Koppelpfeche für Reiterei gehalten, zu bestätigen. Als gegen 9 Uhr von dem Borpoften bei der Giendoghofende Schäligen dagegeden wurden und bit unreichigte Meldung einten, daß ein Cavallerie-Reziment und flarte Infanterie-desteilungen ammersseiterte, age Mojor Braunns, der ingeligen Welfeld ergalten hatte, die Nachhut der Armee zu bilben, voelige am frühen Worgen vom Glettingen ansfereden werde, sich auch 20. Brigade, die in folgs Gerefandeter Meldungen Abends 11 Uhr in die Geschäftestung bei Wörten gerückt war, nurch.

Omed gurldgelassen Patronillen der Rachhut, welche recognoscierend wieder auf Rertheim vorgingen, ward in der Racht session fab bie Stadt noch undelegt war. Deerst de Saur ließ hiestle wieder burd das I. Idger-Bataillon (Oberst v. d. Decen) und die I. Escadron Cambridge-Deagoner all Kreitegrageb beseichen. Die dorigen Bussbergange wurden nun durch Bertrammein anposisioner gemacht und Verorbeien wieder auskerftlet.

'n Golge des salfigen Alaems war der Brigade de Saux die Rachtruste graubt und im Hauptquareire zu Göttingen Sorge herwogereusen, daß der Abmarich durch simbliche Berfolgung gestort werden fonne. Wan glaubte ben Gend beit nöher als er war und ermüdete die Truppen durch siete erseigkbereitschaft.

### XII. Stärke und formation der pom 15. Juni an in Anmarich gegen hannover und Aurheffen begriffenen preußischen Streitkrafte.

Breugifcherfeits maren im Sinblid auf Die erwartete Bunbesabstimmung nachflebend angegebene Streitfrafte concentrirt und ftanben am 15. Juni in jeber Sinlicht friegsmäßig ausgeruftet jum Bormarich bereit:

1. Bei Minben bie 13. Divifion, unter General-Lieuten. v. Go e ben gebilbet aus:

25. Infanterie-Brigabe.

Infanterie-Regimenter Dr. 13 und 53.

26. Infanterie-Brigabe.

Infanterie-Regimenter Dr. 15 unb 55.

13. Cavallerie-Brigabe. Cuiraffir-Regiment Dr. 4.

Sufgren-Regiment Dr. 8. 2 reitenbe und 4 Fuß-Batterien,

Inegefammt: 12 Battaillone, 9 Escabrons und 36 Befchute.

2. Corps von Manteuffel (bei Samburg):

1. combinirte Infanterie-Brigabe.

Regimenter Dr. 25 und 26. 2. combinirte Infanterie Brigabe.

Regimenter Dr. 11 und 59. Combinirte Cavallerie-Brigabe (von Alief):

Dragoner-Regimenter Rr. 5 unb 6 unb vier Ruft-Batterien.

Insgefammt: 12 Bataillone, 8 Escabrons und 24 Befchute.

General von Faldenftein mar gum Dberbefehlehaber ernannt und befand fich, ben telegraphifchen Befehl zum Ginmarich in Sannover erwartend, und hierzu mit Befehlen bes Ronigs bereits verfeben, in Dinben.

3. Bei Beglar ftand bie combinirte Divifion Beger:

32. Infanterie-Brigabe. Regimenter Dr. 30 unb 40,

Combinirte Infanterie-Brigabe,

Regimenter Rr. 19 und 20. Mußerbem Infanterie-Regimenter Dr. 32 und 39,

Rheinifches Sufaren-Regiment Dr. 9.

Insgefammt: 18 Bataillone, 5 Ercabrons und 18 Gefcate,

in gleicher Beife jum Bormarich gegen Rurheffen bestimmt. Diefelbe rudte ben 16. auf Bellnhaufen, ben 17, bis Rirchain, Deu-

ftabt gegen Caffel por. Rachbem bie beffifche Divifion am 17. Juni völlig ungeruftet fich nach

Gaben gerettet batte, um außer bem Bereiche ber preufifchen Baffen ibre

Mobilmachung zu beginnen, batte bie Divifion Bener, theilweife per Babn nach Bunterebaufen beforbert, fcon am 19. Juni Abende bie Sauptftabt befest und bom Rurfürftenthum Befit ergriffen und murben auch biefe Truppen bem Dberbefehl von Raldenfteins am 21, unterftellt, bem mithin gur Beit bes Aufbruchs ber Sannoveraner von Gottingen 42 Bataillone, 22 Escabrons und 78 Befchute gur Berfugung ftanben.

In Folge ber Rriegeertlarung begann ebenfalls am 16, Juni General von Raldenftein feine Operationen, und ging an biefem Tage von Minben

bis Stadthagen bor.

Die Divilion Manteuffel\*) befette, wie ermabnt, fcon bor ber erfolgten Rriegserflarung am 14. Juni Sarburg; am 16. war bas Gros ber Avantgarbe gefolgt und burch zwei Bataillone, welche bis babin in Conberburg und Rendeburg geblieben maren, verftartt. Bunachft maren, wegen ber ermannten Bahngerftorungen, Die preußifchen Truppen größtentheils jum Maricien gezwungen. Um ben Bormarich ju beichleunigen, wurden fofort bie Berftellungsarbeiten an beiben Bahnlinien begonnen und ichon in ben nachften Tagen zwei Locomotiven auf ber Dampffahre vom Berlin-Samburger Bahnhof nach Barburg gefchafft, ba Dant ber Energie bes Bahnbirettors Benfen alles Bahnmaterial von bort nach Sannover gerettet mar. Die Entfernung von Minden nach Sannover beträgt 8 Meilen, von Sarburg nach Sannover über guneburg und Uelgen 23, über Goltau und Celle 181/2 Deilen.

Mm 17. Runi rudte General von Danteuffel von Sarburg gegen Sannover vor. Bom Corps Manteuffel maren in Schleswig- Solftein nur bas 3. westpreufifche Landwehr-Regiment Dr. 16 und bie Erfatbatgillone ber

\*) Manteuffel hatte in Sarburg ein Schreiben vom Generalftabedef von Moltte erhalten, wonach er angewiefen warb, mit bem von Minben aus in Samnober einrudenden General Bogel bon Faldenftein gemeinfam gu wirten; gleichzeitig batte ber Minifter des Musmartigen ibn beauftragt, eine friedliche Anfprache an die Bevolterung bes Ronigreiche Dannover ju erlaffen. Bereits am 16. veröffentlichte Danteuffel nachftebenbe Broflamation:

permit of einematorie. Seit Bochen har Se, Wajestit mein König und herr fich bemilh, dimedratur fingen mit dem schifdichen Tabinut in Hannover vertrags-mäßig zu oditen. Se sie derwodigert wooden. Die Schärfeit Preußens erfodert, daß im Külten seiner Armet eine Feines beischen. Wein König um Herr haben der der Entfalffung der Soldent verlang, wochfe über die Feinesphätet ver schijdischen der Entfalffung der Soldent verlang, wochfe über die Feinesphätet ver schijftischen hannoverichen Armee eingezogen worden find. Rur burch Gewährung biefer Forberung wilrden Sannover bie Leiben bes Rrieges erfpart fein. Bis babin muß ich Sannover ale im Rriegeguftand gegen Breugen betrachten. 3ch giebe nicht ale Feind ber braben als im Arcigsignatio gegen preingen verdagten. Ich gibe migt au geen oer voord eitmochere des Konigreiche ein. Ihr Privotrigenthum wird freng geschont werben. Die königlichen Truppen werden die dereigtigte Siechplin auch hier beweiten. dominoveraner! Kommu auch Ihr ihnen freundlich entgegen."
— Wit dem schorer mittiarischen und dipkomutichen Tacte, welcher Mantenssel

besonders im Bergleich mit Falden fie in fo fehr auszeichnete, umging er die politische Kriegsursache, fprach von teinem hannoverschen Unrechte, erwähnte nur die nebenfachliche Abruftungefrage und enthielt fich bollig ber Sprache bes Siegere. In ber Refibeng mit Falden flein gufammentreffend, erfuhr er von biefem, bag berfelbe burch einen Cabinets. befehl jum Oberbefehlehaber ber im Ronigreich wirtenden Eruppen ernannt fei, und mußte Borwilrfe baruber entgegennehmen, bag er jene Anfprache am bie Sannoveraner erlaffen habe. Ratitrlich gehorchte Danteuffel fortan ichweigenb, aber es ift erflarlich, daß von biefem Zage an jwijden beiden bisder befreundeten Generalen eine Antfremdung eintrat; die namentlich bei Baldenften den in Lanfe des Felduges sich mehrte und nicht ohne Einflus auf seine Commanolofikung bieb. — (Bergli: Das Leben des General Reibmarichalls bon Danteuffel von R. S. Red.)

Regimenter 11 und 25 gurudgeblieben. Das Corps gablte jest 14. Infanterie-Bataillone und trat ben Darich in zwei Colonnen, Die eine unter General bon Rorth. 8 Bataillone, 4 Escabrons und 2 Batterien, in ber Richtung auf Paneburg, Die andere unter General bon Alieft. 6 Bataillone, 4 Escabrons und 2 Batterien, fiber Bergen auf Celle an,

General bon Beber gelangte am 17, in ber Richtung auf Caffel marfchirend, bis Rirchain und Reuftabt.

General bon Raldenfte in rudte am 17, Juni gegen Abend mit ber

Dibifion Goeben in Sannober ein,

Die Einnahme ber Sauptftabt\*\*) bes Banbes gefcab alfo icon an bem Tage, an bem erft in Gottingen bie Dobilmachung ber bannoverichen Armee befohlen und begonnen werden tonnte. Diefe gunachft jeden Biberftand bemmenbe militairifde Zwangslage muß als Ausgangspuntt ber bannoverfden Rriegsführung ftete in Betracht gezogen werben, bie Gulfsquellen bes Canbes und ber Militairvermaltung maren beim Beginn bes Felbauges bereits in Feinbesband.

Der preufifche Beneralftabsbericht gefteht gu, bag Rurbeffen wie Sannover bie Rriegsertlarung in militairifder Begiehung vollig unvorbereitet traf; mit bem gleichzeitigen Ginmarich ber preugifchen Truppen mar aber auch bie jest erft begonnene Rriegeruftung nicht mehr genugend auszuführen.

In Rurheffen marb am 16, bie Dobilmadung befohlen, jeboch mußten auf bie Radricht bom Ginruden bes Benerals von Bener noch am felben Tage bie in Caffel und Sofgeismar garnifonirenden beffifchen Truppen,

<sup>\*)</sup> Um bie noch für fcmach befeht gehaltene fleine nicht armirte Feftung Stabe burch nachtliche Ueberrumpelung ju nehmen, fanbte General von Manteuffel am 17. Junt Abends unter Guhrung bes Oberftlieutenants von Cranach bas Gufilier-Bataillon bes 25. Infanterie-Regiments per Schiff in einem Brivatbampfer, einem Ranonenboot und einem Avifodampfer elbabwarts, Die Landung gefchab bei Ewilenfieth und Brundhaufen — lehteres irrifumlich — bie bier fiebende hannoveriche Bache fanbte Welbungen nach Stade. Dort war nach Abmarich ber Garnison, welche über Stubben nach hannover gezogen mar, nur ein Debot Refruten und Erfrantte, fowie Artifleriemannichaft verblieben. Der Commanbant General a. D. Rechtern fab von zwedlofem Widerfland ab und wollte nur constatiren, daß er der Gewalt weichen nußte. So tam es, daß nachdem der prenßische Anmarich burch einen 600 Schritt vor Etade auf der Weger nach Twittenstein außessellten berlittenen Artilleristen gemelder war, das Gattenstor geichloffen ward und die Bache, 1 Unterofficier und 3 Rann, fich weigerten, es ju öffnen, und nachdem bas Bataillon eingebrungen, Sauptmann Bergmann mit einer Patrouille von 15 bis 20 Mann gwar die Strafe mit gefälltem Bajonett haltend fperrte, gleichzeitig aber fich bereit erffarte, ba weiterer Biberftand unmöglich, ben preußischen Commanbeur behufe Berhandlungen jum General ju fuhren. Bahrend biefer turgen Begegnung fielen preufifcher Geite Schuffe, Die einen hannoveriden Solbaten ichmer vermundeten und einen preugifden Officier contufionirten. Rach ber Relbung bes Generals Rechtern ift ber Blat ohne bag die Feftungethore gefchloffen waren ober Biberftand verfucht marb, übergeben und eine Uebereintunft getroffen worben, wonach die Officiere mit Baffen bingeben tonnten 

<sup>\*\*)</sup> Durch Erlag bom 19. Juni übertrug Raldenfte in bie Bermaltung bes Ronigreiche Sannover bem preußifden Landrath von Barbenberg. Die Generalfecretaire ber bannoverichen Ministerien blieben in Aunction.

Gleichzeitig feste Raldenftein bie Ginberufungeorbre ber hannoverichen Rriege. referviften außer Rraft umb brobte Feftungeftrafe benen an, welche berfuchen warben, ber Armee gu folgen, auch bestimmte er bie Art ber Quartierverpfiegung preußischer Truppen n eingebenbfter Beife.

Beneral bon Beyer rudte, wie ermognt, am 19. mit einem Theil feiner Divifion in Caffel ein, ber Reft ber Divifion folgte am 20. Juni.

Die Divission Goeben trat am 19. ben Maric auf Gottingen an und gelangte am 20. in die Hobs von Alfeld. Die Bahn war so gründlich geribert, daß die preußischen Truppen bis zum 23. auf den Fußmarich angewiesen blieben.

Das Detadement Rorth ber Divifion Manteuffel, marb am 19. Juni per Bahn bis hannover beforbert und hatte am 20. bort einen Ruhetag.

Das Detachement Fließ marfchirte am 19. nach Bergen und erreichte am 20. Celle.

Auf die Bermuthung bin, bag die hannoversche Armee ihren Marich durch das Cichsfeld nehmen und so die Berbindung mit den Bapern anflreden Ibnnte, murben von Berlin aus noch nachstebend Truppendispositionen getroffen:

1. Bom Magbeburg warb ein Detadiment unter General von Se den borff, beffend auf zueit Batalifonen bes 3 benuehnurgifen Nandnebe Regiments Nr. 20 und ber Erfapfdwadron bes Magbeburgifden Hullern-Negiments Nr. 10 am 21. Juni nach Nordhaufen per Buhn befodert und tildte bis Glieferobe von.

2. Am bemifthen Tage gingen beit Eandweitsdalillone, 1 Befahungsekcadron und 1 Musssalbatteit von Erfutt mit ber dahn nach
Gifenach und ebendaßin von Gotsa bas coburgische Ställier-Regiment.
Diefes Delchgement, 6 Bautillone, 1 Gekadron und 1 Butteie au
4 Gefählten ward bem Derft von Fabed, Commandeur bes
coburgagedischen Megianents, unterfellt.

Bon ber Dibifiom Beber mor icon an 20.1 Bataillon, I Escabron und 2 Gefculbe, Infanterie auf Bagen, unter General Glumer zur Beobachtung ber Strede Glitingen-Wifenhaufen nach feitgenanntem Dribetachtir. Der übrige Theit ber Brigabe Glumer folgte am 21. und ftanb
bir Brigabe: 8 Bataillone, 2 Escabrons und 1 Batterie Abends im Dreied
Lichtenau, Allendorf und Reichenfachfen.

General von Schachtmeper befette mit 4 Bataillonen, 1 Escabron und 1 Batterie die am Morgen beffelben Tags von ben hannoveranern ge-

raumte Stadt Danben.

General von Beher selbst verblieb mit 6 Bataillonen, 2 Escabrons und 1 Batterie unter Oberft von Seldow in Cassel. Die Division Goeben rädte am 21, bis Einbect und Ganbersseim vox.

Bon ber Divifion Manteuffel warb am 21. bas Detachement Forth von hannvoer per Bahn über Braunschweig nach Seefen gesührt und marichitet bis Echte.

Das Detachement Fließ rubte an biefem Tage in Celle.

Fünfter Abschnitt.

### Als Quellen dienten für die Abschnitte 5, 6 und 7:

Die pag. 117 angeführten Werte und

- "Die Schlacht bei Langensalga nebft vorgebenben Operationen vom 15. bis 27. Juni 1866". Manuscript von: 3. v. Tichirichnin, Königl. fachf. Generallientenant a. D.
- "Die Operationen der hannoveraner und Preußen und die Schlacht bei Langensalza im Juni 1866" von 3. von Scriba.
- "Die vormals turbeffifche Armeebivifion im Commer 1866" von Inline v. Comutt, Generallientenant 3. D. (1866 Dauptmann im furbeffifchen Generalftab).



### Bon Göttingen nach Gifenach.

## I. Abmarich der hannoverschen Armee von Göttingen nach Geiligenstadt.

(Stigge 8.)

Der Aufbruch ber Truppen fand am 21. Juni in fruher Morgenftunde

ür einzelne Abtheilungen ichon in ber Racht ftatt.

morgen einrliden."

Auf ben Rendzonas Aldhern miefen bie Commandeure in Luger Anprache darauf sin, daß beim bevorsichfenden Marif gegen ben Feind sich jeder Soldat als braver Hannoveraner zu benühren habe, daß Discipsin und Tapferfeit ein Erbifeit ber Bitre fei, die bei Waterloo benfelben Jahren gefolgt. Oas begeiftere Hurch, wechge bem "hogd der König!" folgte und von Abtheilung zu Abheilung wiederlonte, flang zuversichtlich und siegesgewiß; die Arubpen waren sichtlich von befrem Geiste befeelt; die wenigen Tagen in Göttingen batten bie Armee marife- und sichgertig gemacht.

An ber Spige ber Armet marschiet die Brigade Wilsom als Avantgarte, sie ging von ihrem Sammelplas Neichgalen Ber Niederganderen durch Helligenstädt bis Dingesschelt vor, während das Bereits am 19. bis Friedland vorauß gesamte 2. Jäger-Bataillon und juri Schmedtvenen Kronpring-Draganer birett auf Hillegensdamensschietten. Voretske niette Voger von Araco die

vom Generalftab mit 20 Dragonern ber Abantgarbe boraus, um bor bem Eintreffen ber folgenben Truppen bie Telegraphenleitung ju gerftoren. \*)

Der erfte Marfchtag mar außerft anftrengenb, bie Strafe fteinig und fcattenlos, ein Theil ber Leute nicht marfchgeubt; bie Site ward immer größer und baber ber Dangel an Baffer fehr fuhlbar. Beim Ginmarich in Beiligenftabt mar tropbem bie Saltung aller Truppen eine vorzugliche. bie febr ermubeten Golbaten maren beftrebt, in Feinbestanb folagfertig gu erfcheinen und bedurfte es feiner Commandos um Schritt und Tritt frifch gu Leiber ward bei ber Einquartirung wenig friegsgemäß verfahren, fei es, bag angewohnte Bebanterie, fei es, bag bie gute Abficht, ben Ginmanben ber Ortebehorben gerecht zu werben, bas Gefchaft bemmten, jebenfalls ftanben einzelne Bataillone nach faft awölfftunbigen Darfche ftunbenlang auf bem Martte hungrig, mube und bennoch gebulbig, wenn auch aus ben Reiben viele Auffrante ermattet auf bas Bflafter fanten. Die Stabt mar mohl febr überfüllt, boch batte bei mehr praftifcher Entichloffenheit und weniger großer Rudficht auf ben Friedensbrauch alles weitläuftige Bebenten bei Geite gefest, rafder und energifder berfahren werben tonnen. In falfder Muslegung ber Broclamation bes commandirenden Generals marb von abministrativer Geite Bebenten getragen bie friegerifche Nothwendigfeit obenan auftellen, ja man ftritt barüber, ob "wie in Feindesland" verfahren werben burfe. Befonbere fdmer litt bie Brigabe Bothmer unter ber bementfprechenben Anficht ihres Commanbeurs; biefer General forberte faft vollige Beibehaltung ber Danoverbisciplin gu Gunften ber Ginmohner, auch in ben fpateren Bivouace follten bie Leute fich lebiglich auf Empfang ber gelieferten Beburfniffe beidranten, bas Betreten naber Ortichaften marb verboten, felbft Bufdwert und Sola burften nicht requirirt merben, mabrend es oft an Allem fehlte und bem Dangel leicht abgeholfen werben tonnte; auch bie Truppen gern bas bezahlt hatten mas fie in ber Rabe betommen tonnten. - Anberfeits ift nicht zu verfennen, baf bie an bie Bebofferung und bie Communalbeforben vertheilte Broclamation bes commanbirenben Generals, wie bie rudfichtsvolle Art ber Musfuhrung jeber Requisition, bie orbnungsmäßige Quittung jeber Lieferung, die Baarbegablung jeglicher überber erbetenen Leiftung, die mufterbafte Disciplin ber Armee bagu beitrugen, bag man ben Beburfniffen ber Truppen meift bereitwillig entgegen tam. Da aber bie Lanbrathe ihre Amtsfibe verlaffen hatten, fehlte überall bie fur Truppen wie Ginmohner forberliche Leitung burch eine bie Leiftungefähigfeit ber Orticaften tennenbe Civilautoritat, es trat icon bei Beiligenftabt bier und ba in ben ftart belegten Rayons Dangel ein, und einzelne Abtheilungen maren jest bereits auf ihren eifernen Berpflegungsbeftanb angewiefen.

Die Stimmung der Einwohner wor eine febr gebrüdte, in allen Quartieren hötet man die Politik Bismarck verzutheilen und offen ward zugestanden, daß biefer Arieg frevelnd gerötigsschie fei; in der Stadt flagte bie Bevollterung über das Stoden von Handel und Gewerde, und allgemein fluchtet wan einen schiemen Ausgang der triegerischen Ereignisse

<sup>\*)</sup> Borber icheint indeg icon burd eine Depeiche ber Anmarich auf Beiligenftabt nach Berlin gemelbet worben ju fein.

fceinbar mit bem Ginmarich ber hannoveraner eine fehr ungunftige Benbung zu nehmen brohten. -

3m bannoberiden Sauptquartier bagegen murbe bas Bertrauen, bom Reinbe unbeloftigt auf Banfried marfdiren zu tonnen, burch einen Bufammenfiok mit breufifden Batrouillen erfcuttert. Die oftliche Flante ber Armee war mabrent bes Dariches nach Beiligenftabt burch bas Ronigin - Bufaren - Regiment gebedt; Batrouillen gingen bis Duberflabt bor. Die weftliche Flante mar gefichert burch Beobachtungspoften in Semeln und Bursfelbe und eine Compagnie bes 3. Jager-Bataillons, welche noch in Danben ftanb; beim Abmarfc biefes Detachements übernahm bei 2. Escabron bes Garbe . Sufaren . Regiments, bie frab Morgens bei Bigenhaufen und Sobenganbern in eine Beobachtungeftellung gerudt mar, bie weitere Giderung in ber Richtung auf Beiligenftabt, bie Brigabe Botomer begleitenb. Der Schmabronschef Rittmeifter v. b. Benfe hatte beim Gintreffen in Erfahrung gebracht, bag Bigenhaufen bon preugifchen Cavalleriepatrouillen paffirt mar, und ließ beshalb bort an ber Brude einen Bug gurud. Die Schmabron ging auf hobenganbern weiter, und fließ nun ihr Avantgarbezug auf bie gurudfehrenbe Batrouille bes 9. preugifchen Sufaren-Regiments und machte 6 Befangene; ber Rittmeifter b. b. Wenfe überritt amei feinbliche Sufaren, fturgte aber babei und erlitt eine Ropfcontufion burch einen Gabelhieb. Die Schwabron traf bei Sobenganbern bie Brigabe Bothmer, bie jubelnb bie Sufaren mit ben erften Gefangenen begrufte. Der Ronig behielt b. b. Wenfe im Sauptquartier, und bermanbte ibn fpater ju wichtigen Orbonnangauftragen, Die preugifche Sufarenpatrouille, 1 Officier und 12 Mann, mar bon bem am felben Tage aus Caffel nach Bigenhaufen gelangten Detachement bes Generals Glamer porgefanbt, fie hatte Wigenhaufen unbefest gefunden, ba bie hannoberiche Felbmache, welche Tags vorber bort etablirt mar, bereits eingezogen mar, und raftete bei Arnftein, als bie Schwabron v. b. Benfe anrudte. Der Bufanimenfloß ward bon Bebeutung, weil bie Musfagen ber Gefangenen fichere Runbe bes feinblichen Borgebens in ber Richtung gegen Wigenbaufen gaben.

Die Anwesenheit bes Geindes bei Wigenhausen, und eine von zuvertäffiger Seite erhaltene Benachrichtigung, welche ben Bormarich eines Bataillon (auf Wagen), einer Schwabron und einer halben Batterie von Caffel nach

Eichnege melbete, ließ General von Are en kich is de beltrachten, das Warfchijel ber rechten Calonne für den 22. Juni, den Det Wannfried, vam Feinde befetzt zu finden. Die Köhicht, jeden Kampl und Zeitverlind zu vermeiden, lächte zu dem Befchiuß, den Warfch in mehr öflicher Richtung nach Eigenrichen zu nechten. Es den dem in beitre Strag nach Eigenrichen zu nechten. Es dens demit die bierte Strag nach Eifende verfalfen, und in verhängsübseller Weife die Ansicht der Verfalfen, werd werden der Verfalfen zu der Verfalfen der Verfal

In Biligenftabt erhielt ber Chef bes Generalftabs turch einen Spien bie vollig unglaubliche, ja laderliche Benachrichtigung, es fei in Rarb. haufen ein Sanbftreich auf Beiligenftabt geplant, und Truppen marfchirten beran, bie ben Ronig burch nachtlichen Ucberfall jum Gefangenen machen wallten.") Dberft Dammers, ben ber Stabschef Corbemann um feine Unficht bat, lehnte es ab, bem Ronig eine fa gang unmahricheinliche Radricht mitautheilen und bat, fich auf ben Befehl gu befchranten, in ber Richtung auf Rordhaufen ftarte Batrouillen borgufdiden und bie öftlich flehenden Truppenabtheilungen jur Auffiellung von Refervepitetts ju veranlaffen. Dies gefchab, und wurde fa bie Rube bes Konigs nicht burch falfchen Marm geftort. Das Bortommnig beweift aber, welche Befürchtungen in Folge ber untlaren militairifden Lage und ber ban allen Geiten brabenben feinblichen Streitfrafte Blat greifen tannten. Da preugifche Truppentranevarte auf ben bom Reinde beberrichten Babnlinien bevorftanden, gab jebe Rachricht über bie gegnerifchen Bewegungen, felbit bas Muftanden van Batrauillen, bem hannoverichen Sauptquartier Unlag zu Beforgniffen. General von Arentichilbt befaß bie feltene Relbberrngabe, fich nach flugem Ermagen über alle Zweifel hinmeggufeben und fuhn gu magen, leiber nicht im hinreichenben Daage, um allebem gegenüber fefte Buverficht ju bewahren.

Die Marfchisposition für den 22. Juni lautete anstatt des beabsichtigten Borgebens auf Mubifhaufen und Wanfried nunmehr:

- Brigade Balow: Bon Dingelftebt nach Michschafen, expanirt fich nicht, wenn fie auf ben Feind flost, bis Brigade Anefebed beranfammt. Findet sie Mabisaufen vom Beinde nicht befett, so rudt sie über Honarich 6 Uhr.
- Referbe- Cavallerie falgt ber Brigabe Balow, geht bar bis Songeba. Abmarfc 6 Uhr.
- Brigabe Anefebed folgt ber Referve Cavallerie, geht bis Duffhaufen. Abmarfc 4 Uhr.
- Referve-Artiflerie folgt ber Brigade Anefebed, geht bis Dahlhaufen. Abmarich 5 Uhr. (Bergl. Stige 4.)

Das Orladyment bet Generalmajere bon Er de no be ff var per Salm ben Rachetung mit york eknneckten Antionem mu I. zumi find Mile depfehere, in Nordspatter eingetroffen um 6 life Radmittags gegen Orligenfobt bis Beleikrobe bennrachtirt, Webeb 8 ülle tra in Nordspatter in Er Genoben aus Kigersteben in. So war woll bem Spins eine Kenferna, bag in Heitigenfobt "hie bannweriche Armer und ber Rönig überfallen werben follten", ju Offern gedommen, wie dam de Orlech er der men nie jetertferendere Betifchit mit Angaben über die fahrlichtig von Northaufen aus vergefenden



SKizze.4: 22 Juni. NORDHAUSEN ig Res.Art Res.Can.

Brigabe Bothmer folgt ber Referve-Artillerie bis Dingelftabt, geht bann von bort über Rulftebt, Struth nach Gigenrieben. Abmarfch 41/2 Uhr.

Brigabe be Baur, über Beiligenftabt auf ber Chauffee nach Dublhaufen bis Dingelftebt und von bort ber Brigabe Bothmer folgend über Rulftebt nach Struth. Abmaifch 4 Uhr.

Sauptquartier, Dubitaufen, folgt ber Referve-Cavallerie. Ab-

Eraincolonne über Seiligenftabt, Dingelftebt und Belmeborf.

Arrieregarde, Dingeffebt. Bei ben Giderungemakregeln ift au berudfichtigen, bak nach ben bier

eingegangenen Nachrichten Nordhaufen und Efchwege vielleicht auch Banfried vom Feinde befest find.

von Arentschildt,

Generallieutenant und commanbirenber General.

### II. Die militarifdje Lage am 22. Juni.

(Sfine 4.)

Der Maric am vergangenen Zoge hatte bie militariiche 20ge ber honnoverschen Armen wesenlich verbestrie; ber Madigus berfelben war, do bie Vortruppen ber Division Goeben von Salgbergelvon aus recognoscirend Vorlieben burch bie Armieregande befetzt ianden, am 21. Juni dem General von Fall en fein völlig verborgen geblieben. Uberviede women beim Dere Commando Nachrichten eingetroffen, wedie befogten, daß die hannoversche Armee ihree Seltungen bei Gktingen mirt Schangen beit werten.

Mm Bend bes 21. Juni, nachem die Jannoveraner breits in Beiligenstadt ingetroffen werem mid fier gegen Michfamien von gefachene Monatagen Dingefilder erreicht hatte, god Folde aftein Beieß, doß General Go eb en am 22. Juni gegen Götlingen vorridet, de er beachfigige, am 23. Die Damvorenner bot enzugreifen. Bu gleicher geit beorbeite er ben unter seinen Oberbeicht gefellten General Beieger, den Janvorensenner bie Andugsburge vom Götlingen un verlegen, und ertheitle iehterer bemgemäß seiner Division Besehl, concentrisch in biefer Michtun vorzuschen.

Das General von Arentschilt, melder seine wie man annahm studerig in Stitigner eingestroffenne Truppen gamäch schambig anderrüften. Ossiknigner eingestroffenne Truppen gamäch schambig anderrüften, organisiren umd mobil machen mußte, bereits abmacschirt sei, hielt General Falckensschied, bestehnungskäpfeit der hannoverschen Armee unterfacket ein ungsanktig, obgleich vom Greene Wiemarch schon am 20. Jamil aus Wertim Rachricht über den unmittelber bevorstehnen Aufbruch derselben in ställsten Aufthung gegen Wenglieb und Weber eingetroffen waren.

Süßrend Fallenstein Goeben's Dieision zum Frontangriff auf bas zuse Tage vorter bereits genüumte Götingen brigitt, befreite er zugleich vurch sienen an General Berger ertheitte. Beleich bei all Wühlich auch sienen an General Berger ertheitte. Beleich die eine Bestehenden Gegner. Wie erwöhrt wer eine preußische Gulerenpatrositie am 21. Juni bei Wiegenhaufen mit bem wer eine preußische Gulerenpatrositie am 21. Juni bei Wiegenhaufen mit bem Feinbe zufammungsflögen, und Oberflützekannt von Hennig, ber vom General Gliner mit zu die Bataillonen auf Allemody beachgiet war, hatte

erfundet, baf bie Sannoveraner bereits in Seiligenftabt eingetroffen maren. Glumer beabsichtigte beshalb auf Dublbaufen borguruden, erhielt nun aber am 22. Juni frub bom Divisions-Commanbeur ben Befehl, unverzüglich auf Witenbaufen und gegen Gottingen gurudaumarfdiren und trat biefen Darfc an. Dem Reinbe in entgegengefetter Richtung - abmeichenb bom erhaltenen Befehl ju folgen, magte General Glumer nicht, ba ihm befannt mar, bag General Faldenftein bie Concentrirung ber Divifion Beger angeordnet batte. Das Detachement Schachtmener erhielt ben fpater ausgegebenen Befehl Ra ldenft eins, feinen Darich auf Ditmannshaufen gu richten, erft beim Gintreffen in Dransfeld Abends 10 Uhr; es war an biefem Tage nicht mehr möglich, bie bollig erfcopften Truppen in Bewegung ju feten und brach er in ber befohlenen Richtung am folgenden Morgen gegen Dunben auf. Babrend bie Sannoveraner in fublicher Richtung auf Dublhaufen marfdirten, maren fo bie fie bisher bebrobenben Detachements bes Generals Bener burch Faldenftein gegen Gottingen birigirt worben. Das Detachement Fabed in Gifenach marb in Folge bon Dachrichten bom Borgeben ber Sannoveraner auf ter Strafe ben Diubliaufen gegen 1 Uhr frub alarmirt und nach Dibla in Danich gefett, hatte Patrouillen burch ben Bainich über Langula vorgefandt und vergeblich in ter Richtung auf Rrengburg mit bem erwarteten Detadement Glumer Berbinbung gefucht. Dochmittags tehrte Fabed, ba vom Feinde nichts bewerlt mar, mit feinen Truppen nach Gifenach gurud, burch Borpoften bei Meufirchen fich fichernb. Diefe Recognoscirung Fabed's begrunbete eine Melbung ber hannoverfchen Bortruppen, welche bon Arenticilbt fpater Unlag gab, ben Sainich gu vermeiben und nicht bireft, fonbern über Langenfalga vorzuruden.

Das preußifche Urmee Dercommando in Berlin, telegraphifch bom Eintreffen ber hannoverichen Armee in Beiligenftabt benachrichtigt, fanbte am 21. Juni an bie Generale Bener und Faldenftein Depefchen, welche ben Marich ber Sannoveraner auf Dublhaufen anzeigten. Faldenftein marb erfucht, Truppen über Magbeburg nach Gotha ju fenben, um fo ben Durchbruch in Thuringen zu verhindern\*). Da aber bie eigenen Bortruppen noch bie Unmefenbeit bes Feindes gemelbet batten, bezweifelte Faldenftein Die Buverlaffigfeit ber Radricht; überbies hielt er im Fall bes thatfachlichen Abmarfches nach Dublhaufen es nach ben Erfahrungen, welche er mit gerftorten Gifenbahnen gemacht hatte, nicht für möglich, bag ber borgefchlagene Truppentransport noch rechtzeitig in Birtfamteit treten tonne und anberte feine Dispositionen junachft nicht ab. Erft ale am 22, Juni Morgens ihm auch burch General Goeben, beffen Abantgarbe Mortheim bom Feinbe berlaffen gefunden batte, ber hannoveriche Abmarich bestätigt murbe, gab er General Bener Befehl jum nunmehrigen Borgeben auf Ditmannshaufen. Beil aber beffen getrennte Detachements, in Folge ber Dispositionen bom borigen Tage, bereits gegen Gottingen in Marich gefest waren, gelang es ihm nur, bas

<sup>&</sup>quot;Nach Wolfte's Carripouhem telegrophiste berfelde am 22. Kbembs 11 like Haldenfiein: "An Michigaine Sodo Damourenne, ber Sonig port anmelend; gegenüber beken bei Derborde 2500 Gothaer und Frenfien. 2 Gande-Salatione terifem Wergenst 10 like bei Godfa im Glienhohm Vonstien-Godfa, lochhoer. "Man 28. blir Securitisch folgte ber Befeld, unverglaßig eine möglich für Art Körfelung aller Wolfen und er Mohan nach Gliende ju fielden, und ern Kinge per Kommontfach Kente ju merkind, und ern Kinge per Kommontfach Kente ju merkind.

Detachement bes Dberft von Seldow auf Raufungen gurudgubirigiren\*). Co begunfligten befondere Bludbumftanbe und Bufalligfeiten am erften Darichtage ben hannoverichen Rudgug. General Faldenftein hatte bie Fühlung vollig verloren, feine Bortruppen ftanben norblich, zwei Tagemariche von Dublhaufen entfernt, bie ihm unterftellte Divifion Bener marfdirte in völlig vertehrter Richtung, und nur bie von Magbeburg und Erfurt in Darfd gefehten fleineren Detachements bes Generals bon Sedenborff (bei Bleicherobe) und bes Dberft von Fabed (bei Gifenach) tonnten vorausfictlich bem Beitermarich ber Sannoveraner fich entgegenftellen.

Diefe außerft gunftige militairifde Lage war aber General bon Arentfcilbt nicht befannt, vielmehr fürchtete er, in Folge bes geftrigen Bufammenftofics, bas Unruden ber gangen Dibifin Bener; bag biefe in bollem Mbgug begriffen, tonnte man im haunoverichen Sauptquartier unmöglich borausfeten.

### III. Der Marich von Geiligenftadt nach Mühlhaufen um 22. Juni.

Much am 22. Juni brachen bie hannoberichen Truppen fehr fruh auf, im alterthumlichen Beiligenftabt begann ichon im Morgengrauen ein eigenthuntides militairifdes Leben. Das tonigliche Sauptquartier, bie Sofwagen, Die toniglichen Diener in reichen fcarlachrothen Libreen, bas manichfache Durcheinanber ber geschmadvollen Uniformen aller bannoverichen Regimenter. fonigliche Bagen mit herrlichen Bferben, Extrapoften und Orbonnangreiter, abrudenbe Batterien, fich fammelnbe Bataillone, und bor Muem bie glangenben Schwabronen ber Cavallerie, boten immer medfelnbe bunte friegerifde Bilber. Erommelwirbel, Erompeten- und Bornfignale wechfelten mit ben harmonifden Rlangen ber Dilitarmufitcore und ben folichten Beifen bollftimmig und jest erft berftanbnigbewußt gefungener althannobericher Golbatenlieber. in all bem Betummel herrichte boch die ausbrudsvolle Ordnung und ber Ernft, welche friegerifche Bewegungen bon Manoberfcenen fo mefentlich unterfceiben. Die gange Bevollerung ichien forgenvoll ben tommenben Greigniffen entgegen-Bufeben. In ben Quartieren mar man ben Golbaten meift freundlich entgegengetommen, Ruftrante und Ucbermubete fanden bereitwillige Bflege, aber an hinlanglichen Dabrungsmitteln batte es boch bier und ba gefehlt. Wieberum marb in Gefechtebereitschaft abmarichirt. Das Bertrauen auf guten Erfolg mar gemachfen und bamit bie Darfchenergie gefteigert. Aber balb nahm bie Bewegung Gingelner ben foleppenben Bang an, ber bie

berbinbung ale via Caffel noch nicht eriffirte. -

<sup>\*)</sup> Molttes . Correfpondeng. Falden fie in antwortete auf bie am 23. erhaltene Depelde Mittage: "Go eben wieden Stringen und Rirten anmoverte auf oran as, eigauene Rorten iber Rortfein hinaus. Eifenbahn zwischen Stringen und Rorten wird putte griffe bon Rirten iber Rortfein hinaus. Eifenbahn zwischen Stringen und Rortfein wird haute Rittag, bis Soffer fullspfeins Worgen Boen fertig. Dober werte Bertegen noch Ein-holen ber hannoverschen Truppen von hier aus möglich. Bei er fieht fo gerftreut im soures ver pontiouversigert rettipert von gret aus mogita. Dez et kelt pl getrieut im debtig mit die bet Berra, doff auf sin gegen Janusveraner vor morgen Weiten ich ju rechnen ist. Daher haft ju rechnen ist. Daher haft ist Betaft ich Detachenuts bei Oberborde und Golde sier gestürcht war werden merfolgen ich in Richtung aus Cassel mit zus er geste der begit beranzischen." Woltke schrieb miter diese Depelde mit Vielfistit; "Die Bahn von Cassel tommi nicht in Betracht, die bon Gottingen nach Elenach fahrbar. Die Division Goeben fieht an Gottingen beran, warum sie also nicht nach Eljenach transportiren. Dier ist Auf den flein mit Unrecht ein Borvont zwenden, da eine andere Bahn-

Folge von Fugleiben ift, und felbft beim beften Billen nicht gang überwunden merben tann, menn, wie bice jest ber Sall mar, ber Boben bart und fleinig ift. Um ben Golbaten bie thunlichfte Erleichterung au verfchaffen, batte ber Ronig am 21. Juni befohlen, bag alles irgend entbehrliche Gevad aus ben Torniftern gurudbleiben tonnte. Bohl weil man fich ungern bagu entichloß, bie boppelte Bafche und Rebenbefleibung Breis ju geben, murben biefe Gaden nicht icon, wie es zwedgemaß gemefen mare, in ben Quartieren gelaffen, fonbern erft beim erften großeren Salt ausgepadt und im freien Relbe aufammengelegt. Bei biefer Belegenheit fant allgemein Bechfel ber Bafche ac. ftatt. mas in fo eigenthumlicher Beife ausgeführt, einen munberlichen Aublid gemabrte. "Beim Wieberaufbruch marfchirten bie Compagnien viel ftolger einher; bie gefrummten Ruden maren jest gerabe anfgerichtet und jeber Einzelne fchien ploblich um einige Boll gewachfen."\*) Der Tag mar brudenb und fcmull, gegen Mittag fleigerte fich bie Sibe fo febr, bag viele Leute völlig erfcopft umfanten. Dennoch tonnte bas Mustreten Gingelner, um Baffer ju holen, nicht gestattet werben, ba bie Bataillone aufgeschloffen im Brigadeverbande marichirten. Jebe Bergogerung niußte vermieben werben, meil ohne fie bas Borbeipaffiren anberer Abtheilungen u. f. w. Ctodungen herbeiführte. Much auf ben Rubeplagen fehlte es oft an geniegbarem Waffer. Erft in Dabibaufen fanben bie Durftenben Erquidung, ba bier allgemein ein langerer Salt flattfand und bie Ginwohner in Gimern und Rrugen ben erfebnten Labetrunt bereit bielten und bereitwillig bie Befafe mieber fullten, auch mo immer nothig ben Marichtranten Camariterbienfte leifteten. Die Entfernung von Gottingen nach Beiligenftabt betragt 4 Deilen, ebenfo weit ift es von Seiligenftabt nach Dablbaufen. Die Truppen maren an beiben Marichtagen burchichnittlich 10, einzelne Bataillone 12 Stunden unterwegs. Bom Feinde blieb ber Darfch auch am 22. Juni vollig unbelaftigt. - Die Bortruppen hatten aber in Erfahrung gebracht, bag preußifche Infanterie und Cavallerie ben 21. Morgens in Langula gemefen; bas hannoveriche Sauptquartier, febr empfindlich fur bie preugifchen Bewegungen gegen bie Berra, ichloft bieraus, baf bie leicht zu vertheibigenben Defileen bes malbigen Sainichbergzuges befest feien und entichied fich, ben folgenden Tag nicht wie bisher beabsichtigt war, burch ben Sainich und bireft auf Gifenach ju marfchiren, fonbern ben geitraubenben Ummeg über Bangenfalga gu nehmen. Dan fürchtete beim biretten Borgeben burch Gefechte aufgehalten zu werben, mas, ba bann bie Berpflegung unmöglich murbe, burchaus vermieben werben mußte. - Much an biefem Tage murbe eine Schmabron unter Fuhrung bes Dajors von Jacobi bom Generalftab als Avantgarbe vorausgefchidt, um Dablhaufen gu befeben, bie Telegraphen gu gerftoren und Requifitionen angutunbigen. In ber Racht vom 22, jum 23, Juni bivougeirten bie meiften Truppenabtheilungen ; wegen ber abgematteten Bferbe bes Fuhrmefens tamen nur ungenugenbe Berpflegungsmittel an febr vielen Lagerplagen fo fpat an, bag Abtochen nicht mehr möglich mar, einige Batgillone erhielten überhaupt feine Rahrungszusuhr und die ausgefandten Requisitionscommandos famen mit faft leeren Banben gurud. Die fcon tage vorber febr mangelhaft verforgten Golbaten, namentlich ber Brigabe Botomer, beren Berpflegungs:

<sup>\*) (</sup>Fr. Freudenthal:) Bon Laneburg bis Langenfalga. Erinnerungen eines hannoverichen Infanteriften.

magen in bie Irre gefahren waren, und benen bie Requifitionen berboten waren, litten gerabegu Sunger. Much fehlte es an Strob und fonftigen Lagerbeburfniffen. Co gut und fcblecht es eben ging, behalfen fich bie lagernben Truppen mit wenig Goed und Brob, ben Reften bes mitgeführten eifernen Beftandes und ben in ben nachften Orifchaften ertauften Lebensmitteln. Balb lagen die febr ermatteten Leute in tiefem Schlafe, aber auch biefe Rube mar furg, guerft warb fie unterbrochen burch wolfenbruchartige Regenfdauer, bie bas Bett ber Erbe fo grundlich burdnagten, bag nur bie vollig Colaftruntenen liegen blieben, bann gegen 2 Uhr Rachts ertonten Couffe, und bie Bataillone traten unter bie Baffen. Es berrichte vollige Tunfelbeit und anfange Bermirgung. Die ausgefaubten Batrouillen bemertten indeg gingente feinblide Unuaberung; bei einer ber gegen Gutweft vorgefdiobenen Relbmedien mar ein Couf abgegeben morben und ber falfche Mlarm hatte fich in ber Borpoftentette forigepflangt. Erft bei anbrechenbem Morgen febrten bie Recognogen ungeabtheilungen burdnaft und ermubet ins Bivouac gurud, um nach turger Rube bereits 4 Uhr ohne Berpflegung gum Beitermarich wieder unter bie Bewehre gu treten. Aber auch jest ertrugen bie Beute, bie eiferne Rothwenbigfeit ertennenb, alle Entbehrungen mit bewunderungewürdiger Bebulb. Der Bufpruch ihrer Officiere, mit benen fie in mabrer Camerabidaft fich in ben ichmeren Marichtagen verbunden fühlten. genügte, um fie gebulbig und pflichtbewußt ausharren gu laffen. Die Boffnung, gludlich nach Guben burdautommen belebte Rebermann und inftinttib ertannten bie Leute in Reib und Glieb, baf bie Chancen bes Erfolges ge-In ber That waren, wie ber preugifche Generalftabsbericht fagt : "bie Bewegungen bes 22. fur bie Sannoveraner überaus gunftig. Die Divifion Bener ftanb 2 bis 3 ftarte Marfche entfernt, und war baber ebenfo wenig wie bas Gros bes General bon Faldenftein im Stanbe, in ben nachften Tagen ben abziehenben Gegner einzuholen, welcher nur noch bas fdmade Detadement bes Dberft von Fabed vor fich hatte.

# IV. Fortsehung des Marsches über Langensalza auf Eisenach am 23. Juni; Eintressen prenksichen Parlamentairs; Absendung des Majors von Iacobi nach Gotsa.

Seneral von Arenticitet entfolog fic nach einer im Maticaten Betathung, bestarcht mit Salnich vom Feinde aufgehalten wie meten und aus Berpfigungschaftschen bem Warfch ber Armee nicht biert, sowbern über Langenslafa auf Eifenach zu richten, die bergeschebene Brigade Blio vie Birberbringen vorrücken zu lassen, zugleich der mit ein bei Blio vie Birberbringen vorrücken zu lassen, zugleich der mit ein bei Beitaft gefinden Truppen ber Brigade Anteile febrach Zeugen ablaich und 1 Echwardton) gegen die Zebouchen bes hanich zu bemonftreen.

Demgemaß lautete bie Darfcbisposition fur ben 23. Juni:

Brigabe Anelebed maeschit nach Langenschaft. Abmarich 5 Ufr. Ein Bataillon und eine Schwadern marichiren um 5 Uhr auf Langula, gehen mit einer Avanigarde etwa 1/2 Stunde über Langula hinaus, bleiben am Eingange des dertigen Baltdefliedes bis gegen Abend flehen und gehen dann zu Wagen, welche sie aus der Umgegend zu erquitiren saben, nach Langen, welche sie aus der Umgegend zu erquitiren saben, nach Langenschafta.

- Brigade 8010 maricit über Maftverfadt, Meberfiede Reichenbach nach Orfterberingen und fichert fich gegen Eifenach. Die Brigade fichtig fo bald fie am Bestimmungstorte eingetroffen, eine Abstellung Pioniere auf Wagen, gebedt durch Cavallerie, gegen Mechterftadt vor, und fallt mellich des Orts die Eifenbach und den Letegraphen gerftern. Abmarich 5 Uter
- Referve-Cavallerie folgt ber Brigabe Anefebed. Abmarich 51/2 Uhr. Geht nach gangenfalga.
- Brig abe Both mer geht über Dahlhaufen nach gangenfalga. Abmarich 4 Uhr.
- Brigabe be Baux folgt ber Brigade Bothmer und geht bis Großen-Gottern. Abmarfa 4 Uhr.
- Saupt quartier: Langenfalga, folgt ber Brigabe Rnefebed. Abmarfc 5 Uhr.
- Referve-Artillerie folgt der Referbe Cavallerie. Abmarfc 51/4 Uhr. Geht bis Schönftedt an ber Strafe nach Langenfalga.
- Train und Bagage unter bem Rittmeifter Dardftabt über Muhlhaufen nach Songeba.

Arrieregarbe: Dublhaufen.

Die Truppenabtheilungen haben fo viel wie möglich fich burch Requifition mit frifden Borfpannpferben und Rriegssubren gu verfeben.

### Saldenftein rudt auf Gottingen por.

Friedricking

Beneralabjutanten Dammers ben General Arenticilbt gu bitten, ibn felbft behufs energifder Betreibung bon Requifitionen im großen Dagftabe ber Armee vorauszufenben, zugleich auch bie Cavallerie weiter ausgreifen und womoalich bis Gifenach recognosciren ju laffen. Da ber Ronig beibe Borfolage gebilligt hatte, war in ber Morgenfruhe am 23. Juni Dammers mit bem feinem Ctabe angehörigen Sauptmann Rraufe vom Generalftabe und einer Schwabron bes Konigin-Sufaren Regiments nach Langenfalga porgegangen, Rraufe erhielt ben Muftrag, bie Ctabt ju befeben, er fant fie vom Reinbe frei, und ließ beim Gintreffen fogleich bie Telegraphenleitungen nach Gotha und Erfurt gerfioren. Bwifden Dahlhaufen und Songeba paffirte Dammers ben Blat, mo bie 4. Brigabe rubte, General Both mer flagte ibm bie Rothlage berfelben "feine Leute bungerten, tonnten nicht mehr borwarts, es fei nichts jum Leben porbanben." Dammers wies auf bas porliegenbe große Rirchborf Bongeba bin, berficherte, bag binnen turger Beit bie Brigabe aus jenem Ort verpflegt fein murbe, und ber General nur Commandos abfenben moge, um bie Lebensmittel in Empfang ju nehmen. Thatfachlich gelang ce bem Generalabjutanten auch, gunachft in Bongeba und bann in Langenfalga burch umfaffenbe und friegsgemage Dagregeln beffer fur bie Armee gu forgen, als es bistang mit Innehaltung ber Friebensweillaufigteiten gefcheben tonnte. Da ber Bargermeifier von Langenfalga fich - bem Beifviel ber Landrathe folgend - entfernt haben follte, ließ Dammers beffen Stellvertreter por bie Stadt tommen und beauftragte ibn, fofort ein Magagin gu errichten und fur 20000 Mann Fleifch, Sped, Burft, Gemufe, und Fourage fur 3000 Bferbe binreichend auf zwei Tage zu befchaffen, fowie Alles porgubereiten, um einen großen Theil ber anrudenben Armee in ber Stadt Quartier und Berpflegung ju fichern. Quittung burch Bons wurde vereinbart und fur bie unmittelbare Befolgung ber Anordnungen fo energifd Gorge getragen, bag bor Gintreffen ber Truppen icon bem commanbirenben General gemelbet werben fonnte, bag mit beftem Erfolge fur beren Unterhalt alles Rothige befchafft fei.

Die Marichbisposition bes 23. Juni erfuhr einige Abanberungen:

Die Referve-Cavaller ie wurde gur Brigade Billow birigirt und berfelben unterfteltt. Babrend bie Bortruppen ber Brigade Knefebed von Felchta gegen

Lagrend die Bortruppen der Brigade Untelebed von gelecht gegen Langnla vorgingen, avancitte das Gros dieser Brigade mit der Reserve-Artillerie bis sublich von Höngeda, und mußte hier aufmarschiten, um das Geransommen der Brigaden von Bothmer und de Baux zu erwarten.

Semohrfeuer, welches aus ber Richtung von Felchta ertonte, ließ eine Beit lang glauben, daß bie bort vorgehende Ablieitung auf ben Feind geflohen fei, bis fich herausstelle, daß nur ein undberlegtes Ausschieben von Gemebren bei ben eigenen bort betadirten Abtbellungen flattgefunden batte.

Am Hauptquartier vertrot Wajer von Jacobi mit Entscheierd der Alficht, daß der Hauft um Beinde befest fiers, nach Auftstaung des falischen Alarums und in Bodge der Weldung weit vorgeschafter Coballeriepatrouillen, daß feinretst sindhöfe Annöherung flutzefinden, mutte der Wachfach fortgesche Xu weit der Vergesche Volgener.

Die Biggabe Antis ed erreichte Langenstale um 1 libr, Biggabe Baur gegen 3 libr Nachmittags. Ihre Bortruppen wurden gegen Golza bis Jenningstleen, in der linten gienen auf Merzichen wergeschoben. Das Seitendelachement der Biggabe An eiseb die den Tag über dei Langslu, seum den, wer neuchhaft, Debel fich ben Tag über dei Langslu, seum den, der neuchhaft, Debel fich bei Ags vorfer aus der bert bertigen Gegend nach Erinde in Betalkrung und brieb in Pendkrung und brieb im Pendkrung und brieb im Pendkrung und brieb im Pendkrung und brieb in Pendkrung und brieb im Bendkrung und brieb im Pendkrung und brieb im Bendkrung und brieb im Erns ein.

Das hauptquartier tam nach Langenfalga, die Referve-Artillerie nach Langenfalga und Schönfiebt, Train nach Bongeba, Arridregarbe gemäß ber

Marichbiepolition biefes Tages nach Dublhaufen.

Borpoften gegen Conneborn und Gotha.

Der Disposition eutsprechend, murbe bon hieraus Abends Dajor von Arent fcilbt bom Generalftabe mit einem Bionierbetachement, Sauptmann Bone, 46 Dann auf Bagen, und einer Schwabron bes Barbe-Cuiraffier Regiments bon Dberft Bulow nach Dechterftabt weftlich bes Orts gegen bie Bahn vorgeschidt. Bei Friedrichswerth ftief bas Detachement auf 1 Escabron Landwehr-Sufaren, Die beim Anruden ber Cuiraffiere fich gegen Gattelftabt auf bort poffirte Infanterie gurudgog. Auch Dechterftabt und die Gifenbahn mar befett, die Bioniere erhielten Infanteriefeuer, verfuchten awar, von ber Duntelbeit begunftigt, Schienenfprengungen und Telegraphengerftorungen, beibes gelang aber nur fehr unvolltommen, und fehrte fo gegen Morgen bas Detachement, ohne feinen Bmed erreicht zu haben, gurud. Einige gefangene preußifche Infanteriften, bie ausfagten, bag Gifenach von nur feche Compagnien befest fei, murben nach Tungeba gurudgefandt. Abgefeben von biefem Diferfolg hatte bie bannoveriche Armee auch am 23. Juni ihre Aufgaben gludlich geloft ; fie ftand Abends im bem Rayon Großen-Gottern, Langenfalza und Ofterbehringen, ibre Bortruppen bis Benningeleben und Großen-Bebringen auf ben Strafen nach Gotha und Gifenach in unmittelbarer Dabe ber Gifenbahnlinie borgefcoben, mit beren leberfchreitung ber Durchbruch nach Guben gefichert mar. Die Befürchtung, bag burch feindliche Ginwirfungen ber Marich aufgehalten werben murbe, batte fich als unbegrundet erwiefen, bie militairifden Operationen maren über Ermarten erfolgreich gemefen. -General & ald enftein batte bereits bie Berfolgung eines Gegnere aufgegeben, ben zu erreichen er mit feinen mehrere Tagemariche weit norblich gurudgebliebenen Truppen für völlig unmöglich bielt.

In Berlin tonnte in Foige ber telegraphischen Berbindung, welche bas große Sauptquartier mit General Faldenftein unterhielt, fein Zweifel

uber die militairiche Loge der Hannoceaner feit ihrem Eintreffen in Heiligenstadt mache herzichen. Der Chief des Gementliches wurde, des termes wert der eine Deutschaft des Americhes des der entgigen est feiner Alles erwögenden Ginfigl nicht, daß General von Arendlich fas ist dem eine Arendlich wird der eindigen Erichtigke vereintstelle waren, welche ihm in Taltringen entgegenstanden. General von Moltie entstalls die deskald Bergandungen anzufanftylen. Um die Hannoceaner zu veraussfern, ihre Operationen zu unterberchen, wußten sie damoerener zu veraussfern, werden die Geriche Geschaft der Kriegskift getäufgli werden. Die kaft gannoceaner entstigklich greichen. Wie kaft gann zu veraus entschaft die Gerichen die Gerich die Kriegskift getäufgli werden. Die kaft gann zu weben die Feld der Kriegskift getäufgli

General von Moltte fanbie am Abend bes 22. Juni an Dberft

von Fabed nach Gifenach folgende telegraphifche Depefche:

"Sie haben sogleich burch Barlamentair mit dem bei Heiligenstadt commandirenden hannoverschen General bahin zu verhandeln, daß derfelbe die Wassen flreckt, weil er von allen Seiten umssellt fei. Dabei ist anzufragen, ob König bei dem Truppen anwesend. Moltke."

entmuthigenben Ginbrnd.

Der König ober, der jundaßt die Aberling des Kaclannentairs gewünstell und nur ungene dessen einen Mindellen genedmist daus her bestellen Amaden Kenntnisjachme des Telegraumus entrüftet, daß die Foederungen des Genecals Wolfte gebürend jurchtschaftenielen wiederen, Dauptmann von Jielder z., dem iede gemügende Legitunation seiste, im Hauptmant von Bielders fit und die Dereationen ohne Mackficht auf desse des Georg Veiere fentsichtung getroffen, die, jede Verhandlung zurächneisen, das sommende Müsgesicht das gewende führte. Eelber woren der commandiriem Genecal und der Chipfe Generalftabs nicht ber Anficht bes Ronigs. Arentfchildt manbte ein, bağ es rathlich fei, nicht fofort jebe Berhandlung ganglich abzuweifen, Die bem Sauptmann von Bielberg mangelnbe Legitimation bote ben Mulag, felbit einen Parlamentair abzufenben und tonne ein fo nach Gotha gefchidter Officier gugleich über bie bortigen militairifden Berbaltniffe febr wichtige Aufflarung gewinnen. Es handelte fich hiernach weniger um Anfnupfung von Berhandlungen, als um Erfundung ber militairifchen Lage, und genehmigte ber Ronig beebalb ben Borfdlag bes commandirenden Generale, mit bem Bufugen, bag er ben Dberft von Bod, einen anertannt flarblidenben, einfichtsvollen Dificier, fur biefe Genbung bestimmen werbe. Aber wiederum follte bie tonigliche Billensmeinung nicht gur Ansführung gelangen. General bon Arenticilbt mar fo gewohnt mit ben Augen bes Dajors von Racobi gu feben und fo übergeugt bon beffen befonderer Befabigung für ben fraglichen Auftrag, bag er, unterftust bon Dberft Corbemann, ben Ronig bat, diefen Officier abfenden zu burfen. Die irrige velfimiftifche Muffaffung beffelben ward fur bas Chidfal ber Armee verhangnigvoll. Leiber war ber allen Berbandlungen gang abgeneigte Generalabiutant noch nicht ins tonigliche Sauptquartier gurudgefebrt, als Nacobi mit Auftructionen verfeben wurde, die ibm im Bertrauen auf feine Ginficht großen Spielraum ließen, und für ben Fall, bak mirflich binlangliche Rrafte porbanden maren, ben banuoverfchen Bormarich ju binbern, geftatteten, über freien Durchaug ber Mimce nach Guben, gegen bie Bufage, langere Beit von ben Feindfeligfeiten fern gu bleiben, gu berhandelu. Der Ronig geftand bics als außerfte Conceffion gern gu, ba est jest ber einzige Weg fcbien, um noch mit Ehren bem ungludbringenben beutfchen Rriege auszuweichen. Bu feiner Legitimiation erhielt bon Jacobi ein Schreiben Arentschilbt's an ben Commandirenden ber Truppen in Gotha, welches die Mittheilung enthielt, daß von Bielberg ohne Legitimation eingetroffen und beshalb gurudgehalten fei und bingufügte, bag ber Dajor bon Jacobi beauftragt fei, etwaige Anfragen bes Generals bon Moltte gu vernehmen und eventuell in Berhandlung gu treten. von Jacobi fuhr mit Barlamentairflagge nach Barga, niußte dort bei ben Borpoften langere Beit marten und marb, nachbem ibm bie Augen verbunden, von einem Officier nach Remftabt geführt. Dort erflarte fich Oberft von Fabed gur Bermittelung von Berbandlungen mit General bon Doltte bereit und geleitete von Jacobi nach Gotha. Im Ginverftanbnig mit biefem ging fury nach 10 Uhr Abends folgenbes Telegramm nach Berlin a:

"heren General von Moltte bie Mehung, daß in Folge der mit anfgetragenen Sinistung auf Parlamentirung mit dem Höchfetumandienden der Edniglichen hannverlichen Armee, der Wajer von I acobi ich daßin zu mit gedügliche hannverlichen Armee, der Wajer von I acobi ich von Ser. Wogschild bem Könige von Jannover aufs Bestimmtelte gurufgemielen werde, jedoch der Schiglich der Deptiffe, welche von Monung etwoiger Bedingungen reche, weitere Setzandlungen herbeissischen houng etwoiger Bedingungen reche, weitere Setzandlungen herbeissischen fonne, zu deren Einstitung der Wajer von Jacobi von siehen höftsemmanischen autweitet sei. Wosiev von Jacobi wohn siehen die fossetzige Einstitung beiere Angelegenheit per Telegramm zur Bereidigung in zwei Beunden. Mojer von Jacobi war durch Genehmigung biefer unflaren Depelfe bereits bis an bie Gernge feines Auftrages gagangen, jumaf er bis
bahin von preußissen Streitfraften unr bei Rumfladt zwei Batustan und
eine Batterie gefehen und unmöglich eine thatlacht zwei Batustan und
eine Botterie grieben und unmöglich eine thatlacht zweitstellte gewonnen
baben fomnte. Digleich ihm anheimagerben war, ungefend zurückzieltern, sietl
sich von Jacobi, wei eine Rinvott auf des Zetgeramm längere Bitt nicht
sich von Jacobi, wei eine Rinvott auf des Zetgeramm längere Bitt nicht
sich von Jacobi, wei eine Rinvott auf des Zetgeramm längere Bitt nicht
für von Berechtigen Sopolen sienen der zurückzielnen Parchmentierpitchman mit der Weldung an General von Menntighilden, daße er wegen
Bergägerum des aus Bertlin erwaterten Belgeich zum Michen gmedligt ei.

Im hannoverichen Saubtquartier maren nach ber Abreife von Racobi's beunruhigende Radrichten eingelaufen. Rittmeifter Bring Golms ber Barbe bu Corps mar aus bem Bibonac bon Tungeba gum Ronig geeilt um bireft mitgutheilen, baf in ber gangen Gegend bebeutenbe breufifche Ginquartirung für ben folgenben Tag angefagt fei : ba biefe Rachricht bon befreunbeter Grite mitgetheilt mar, fo bielt ber Bring biefelbe fur wichtig genug, um fie fofort perfonlich ju überbringen. Faft gleichzeitig ging bie Delbung ein, bag nach Musfagen von Landleuten auf ber Linie Gotha-Gifenach angeblich 30-40000 Dann preufifcher Truppen ftanben. Da aber beibe Dadrichten fich lediglich auf Geruchte grundeten, Die gang unglaubmurbig ericbienen, weil bon ben Borboften ber Ronigin Sufgren (Lieutenant Deber) 7 feinbliche Landwehrreiter ale Gefangene eingebracht maren und ausgefagt hatten, bag erft in ber vergangenen Racht nur zwei Comabronen eilig aus Erfurt berangezogen morben feien, und nach fonftigen Erfundigungen bie fichere Radricht vorlag, bag nur etwa 5 Bataillone und 1 Batterie bei Barga, eine halbe Deile bon Gotha, gegenüberftanben, fo hielt General bon Arentfchilbt ben Entichluß feft, am folgenden Tage bie Befignahme Botha's zu erzwingen. Die fur ben 24. Juni ausgegebene Disposition lantete:

1. Morgen fruh 5 Uhr ift in einer Renbegvous-Stellung bor bem

Gothaer Thore aufmarfchirt :

b. die Brigade Benegebec

c. bas Garbe-Sufaren-Regiment ber Brigabe be Baux,

d. Die Bionier Compagnie ber Brigabe Bothmer,

o. die Referve-Artillerie.

(Die Truppentheile haben hiernach ihre Aufbruchszeit zu bemeffen.)

2. Die Brigabe Bothmer marfdirt um 4 Uhr aus Großen-Gottern ab und folgt ben unter Rr. 1 aufgeführten Abtheilungen auf ber Strafe nach Gotha.

3. Die fammtlichen Fuhrwerte ber vorbenannten Truppen, sowie die Munitionscolonne mit Ausnahme ber Sanitatswagen, welche bei den Brigaden verbleiben, solgen ber Brigade Bot hmer.

4. Der Brigade Bullow und ber Reserve Cavallerie, welche aus ber Begend von Ofterbehringen gegen Gotha vordringen werben, find besondere Instructionen gugegangen.

Diefelben betrafen bas Detachiren, von 1 Bataillon und 1 Escabron, von Frottftebt aus, um etwa von Gifenach her ericheinenben Truppen entgegen au treten.

Diefe Dispafitian weift flar barauf bin, bag nunmehr bie Enticheibung gefucht, ber Durchbruch bei Gatha mit Baffengewalt erzwungen, nicht mehr

bem Feinbe, mo er fich zeigte, ausgewichen werben fallte.

Majar von Jacobi's Cenbung mar fomit vollig gegenstanbelos gewarben, boch erwartete man im Sauptquartier mit Ungebuld feine Rudfehr, um über

bie Lage in Gotha Aufffarung zu erlangen.

Eine gang überrafchend gunftige Radricht führte am 23. Juni Abends gur Abanberung ber geplanten Angrifferichtung. Gine gegen Gifenach ausgefanbte Recognoscirungspatrouille bes Lieutenants von Ablefelbt batte biefen Ort unbefest gefunden. Der genannte Officier mar unbehindert in Gifenach eingeritten und hatte bart nur eine ffeine weimar'iche Depatabtheilung getroffen, beren Commanbant fich ale neutral ertfarte und angab, bag eine Bieberbefetung ber Tags porher bon ben preußifden Truppen geräumten Stabt pon Gatha aus bevorftebe. Diefe wichtige Delbung überbrachte Lieutenant pon Ablefelbt Abenbe nach Cangenfalga. -

Rachbem fich Oberftlieutenant Ruborff burch genauce Examiniren bes Officiers übergeugt hatte, bag bie nach Bielberg's Angaben gang unglaublich flingende Rachricht zweifellas richtig war, wuchs im hannaverichen Sauptquartier bas Bertrauen in ben Erfala ber enticheibenben Operationen. General van Arentichilbt befchlog nunmehr, mit ber Brigabe Balow pon Gr. Behringen auf Gifenach porangeben, mit einem Batgillon und einer Schwabron und ber Referbe- Cavallerie fich bes Gifenbahnübergangs bei Dechterftabt gu bemachtigen, bie übrigen Brigaben gegen Gifenach folgen au laffen und nur bie Brigabe Rnefebed aur Demanftration gegen Gotha

aurudaubalten.

Der Angriff auf Gifenach ftatt auf Gotha mar, mie Dammers in feinen Erinnerungen fagt, ichon Rachmittags bar Gintreffen ber Delbung Ablefelbt's beichloffen. Der Generalftabsbericht fpricht aber bon einem rafden Entichluffe in Falge jener Radricht. Conach ift mohl bie befinitive Enticheibung erft am Abend bes 23. Juni, nachbem festgestellt war, bag Gifenach unbefest fei, getroffen\*).

### V. General Saldenftein's Truppenbewegungen am 23. Juni.

In Falge ber Nadrichten, welche ben Abmarich bes Generals von Arent= fcilbt am 21. Juni nach Seiligenftabt und am 22. nach Dublbaufen conftatirten, hatte Beneral van Faldenftein bie unumftogliche lebergengung gewannen, bag bie Bannaveraner jest nicht mehr einzuholen ober aufzuhalten feien, er hielt es für fehlerhaft, ihren Schatten weiter nachzujagen. 218 Dberbefehlshaber felbftftanbig, von Charatter entichieben bis jur fchroffen Gigenwilligfeit,

<sup>\*)</sup> Da die Angabe fiber biefe veranberte Disposition bes Bufammenhangs megen im officiellen Bericht unter ber lieberichrift "24. Juni" nachgetragen murbe, ift baraus irriger Beife gefolgert worben, baf erft am Morgen biefes Lages jene Enticheibung getroffen worben ift.



| Div. Manbeuffel   | 12 | Bat. | 84  | sc. | 24 6 | iesch |
|-------------------|----|------|-----|-----|------|-------|
| Die, Göben        | 9  |      | 7   |     | 30   |       |
| Det. Wrangel      | 3  |      | 2   |     | 0    |       |
| Det. Sclehow      | 4  |      | 2   |     | 6.   |       |
| Det. Glümer       | 8  |      | z   |     | 6    |       |
| Det. Schachtmeyer | 4  |      | 1   | ٠   | Ĝ    | *     |
| Det. Seckendorff  | 2  | ,    | 1   | 4   |      | 44    |
| Det. Faberis      | 6  |      | - 1 | Á   | 16   |       |

handelte Faldenstein im Gelde ungern nach fremden Ralhschlässen und beschlos, am 23. Juni seine Etreitfasste so genocentrien, doß die seiner Ansicht nach munneter wicksgrece und ausschlässeiche Operation gegen die Kapern und das bei Frontsunt in Concentricung begriffene 8. Bundesameccops done Bergsgrung beginnen Tönnte. Die 13. Divisson solls dehand von Göttingen auf Münden und von das nach Erstellung der Schaft von Göttingen vorrücken und ebenfalls von da auf Cassells die Erstellung der Verpfalls von da auf Cassells der Verpfalls von da auf Cassells werfelten.

Die Divifion Bener hatte Befehl, fich bei Ottmannshaufen gu concentriren.

In großen Hauplquartier in Berlin hielt man indeß noch an der Hoffman sein, wie traufdruch der Jammoercomer mit Lift dere Gewalt zu verhindern, und that alles Wögliche, um spillängliche Erreitftälte per Bahn nach Thirtigen ihnen entgagen zu wersen. Fallennstein erhierte dem einermals Besteld, Truppen auf dem Bahnwege nach Eisendag lichen. Da die Bertefrehindernisse der Muldern sollen Transport noch untennisch machter, sonnte Fallenstein der Mussinderman gibt ertliprechen. Vernehmen der Wagdeburg, also mit weitem Unwege zu machen, wühretsprach seiner Anslick und noch mehr seinen Verschaften. Um aber den Anweizugann Woltte's, soweit dies mit weitem Unwege zu machen, wühretsprach seiner Anslick und noch mehr seinen Verschaften und nach er der Anweizugann Woltte's, soweit dies mit dem Erperchaft, von Ottmannsbausen aus Erstend zu geken. Erstellt von Ottmannsbausen auf Eisendag zu marchieren.

Das Detachement Selchow marschirte 3 Uhr früh von Cassel über Kausungen nach helfa, Lichtenau und erreichte mit Zuschliffenshme von Aufrwerten im foreirten Marschafe Nachts 1 Uhr die Gegend von Ottmannshausen,

Das Detadement Saachtmeier traf nachmittags von Dransfeld tommenb bei Rirchganbern ein.

Das Detachement des General von Glümer erhielt in Friedland die Order, auf Ottmannshaufen zu marichiren, und konnte an diesem Tage nur noch dis Wigenhaussen und Allendorf gesangen.

\*) Moltte's Correfponbeng. Am 23. fruh traf eine zweite biebbezugliche Depefche Raldenftein's aus Rortheim ein, lautend:

"Cifenbohn von dier noch Caffe gindbis jerfört durch Berrammeling von Lumusfe und Spreigung won Brilden. Sierrad Gradition noch Effendu in möglich, soni jedenslik ausgessützt, war issen im Anssigt genommen. Nach bier eingetrossenzu guten Nachrichen Sielte ber kommonerischen Temper 20 Bedallen å 800 Mann, 24 Escadranis nur 66 Ceffallje. Innerer Zustand ausgebisch gut; die mösten Keiteren ber Armen zugeftsom.

Der Ronig fchrieb eigenhanbig an ben Ranb:

Da Faldenfein Refrt macht, jo find Sannoveraner burd .... Fabed foll Beper berangieben; Falden flein will ihn nach Frantfurt a. D. Bas wirb er thun?

Wie werig von einer wirfamen Umfledung bis babin bie Rete fein tonnte, geft ferner aus einer Depelche, welche Moltte hiernach an Oberft Fabed in Gotha fande, hervor:

"Es ist der Bille St., Nasielät, daß bei Gotha und Sifenach eine möglicht flast Erusperundit gegen ib Sommoorante bergannett wird. Deier Allersbeite Beigel ist allen erreichdaren preußischen Eruspben, insbesender auch benen des Gemens Bei err, wiede bente der Baldappas, sich sicheren gestellt gegente der der Baldappas, siehen des Beigenstellen Weimer kann berangegogen werben.

Auf ein Gerlicht bin, bag bie hannoveraner gurudgeichlagen und in versprengten Abtpeliungen im Angug begriffen feien, ging ein Theil bes Betachements gegen Sobengandern an ber Straße nach Beiligenflabt vor.

Die falfde Melbung vom Unmarfd ber hannoberaner warb auch nach Söttingen bem General von Goeben burch eine Hufarenordonanz überbracht, ber fofort General Brangel mit einem Delachement nach Siemerobe vorgegen ließ.")

De von General von Fald ein fle in feine etheblichen Berftätellungen gut erwarten werne, jankte der Generalfindeligf General von Woltet noch in der Racht zum 23. Juni das 1. und das Fässtier-Balaillon des 4. Garde-Regiments 3. 3. per Balai von Berftin nach Gelten und neiter nach Geltand, weil Derft Da be eine Missellung des Generalfic auf Geden erfolge, mit feinem Detachement im Laufe des Zages nach Golta gundegegangen wer. Das Detachement fab es de wurde burch die von Erfturt einterfleiche Candrecter eine Balaillon des II. thating, Infanterie-Regiments sowie zwei erteinde Balterien, welche von Dersehn persongegan waren, verflärt.

Das Gros bon Faldenftein's blieb am 23. Juni in ber Gegenb bon Gottingen.

Der Division von Goeben ward bort nach vier anstrengenden Marschien ein Rubetag gegeden. Das Gorph von Manteuffel, von medichem bie teleten Truppen des Detadements Files erft im Laufe bes Tages von Edle fiber Seefen in Rortsein anlangten, verblieb ebenfalls in feinen gestrigen verflumgen. — Ind bods waren es biefe Truppen, weiche — in Folge der mit dem 23. Juni beginnenden Unterhandungen and Stodung des hammoer ich ver Bormarfch — nach rechtzeiligen bei Langenfalga eintrassen und bie Jannovernart angestigen! — nach rechtzeilig bei Langensalga eintrassen und bie Jannovernart angestigen!

# Gintreffen bes rufftfden Gefandten.

Am Abend des 23. Juni traf der russsische Gelandte am hannoverschen Hof, herr von Berfiani, im Agl. Hauptquartier ein, und bot im Austrage des Kaisers von Russand feine Dienste begüssich Berhandlungen an.

Rach bem Telegramm Mottte's verfprach fich Graf Platen von biefer Bermittelung feinen Erfolg und rieth beshalb bem Ronig, Berfiani nicht untflatbalten.

Milifairisderseitet erschien jede Unterbrechung der Operationen, die numnehr am sosgenden Tag den Durchbruch nach Süden entscheiden sollten, gerade jest von offendaren Rachiseil. Der Adnig, der schon von Jacobi's

<sup>\*)</sup> Die fefr man in Berlin beforgt war, ber Durchferich ber hannoveraner werbe gefingen, beweiß, daß der König Wishelm nach dem biedegligsighen Bortrag Moltle's sich personich in die Keierne begad, um eiligs das 4. Garberegiment zu alarmieren.

regement eine Geschieften der Geschieften der

Sendung ungern jugeftanden hatte und mit dem beschössenen Angeiff ereddigt annich, dante doder Bert in an im gestattet den alten traktlichen, von einer breitägigen größtentheils im Wagen ausgesäpteten Reife dallig erschäpften und kann noch zu irgend wescher Anstreungung lösigen Gesandten nach Jannover zunschaufteren. Es wer ein unssssädigten gestand ben fan eine nach Ender einer Es wer ein unssssädigten gestandten für dollig nussos erennet. Die Erchgniffte, necke soch von der gesende für dollig nussos erkennte. Die Erchgnifft, necke soch von der finden und gesten für dellig und er benattung des rufsischen abgert wänsigen fich von der eine Kenntitung des unschaufte, mach pan nicht voranst gesten der find der finden der finden der ficht positische Sage dereits do freistig gestatte, das fein weit blischeder Staatsmann die guten Dienfte des Sesjandten einer Wacht, welche immer bestimmend eingerisen sonnte, so leicht fin wie Flat ein abgescheit abser würde.

#### VI. Absendung des Archivraths Dr. G. Alopp von Langenfalza nach dem bayerischen Hauptquartier und Wien.

Die wefentlichen Bortommniffe feiner Genbung bat D. Rlopp in ben beifitiden Blattern veröffentlicht und find wir in nachftebenben Mittheilungen barilber bem betreffenben Kriffen den Kriffel aefolgt:

 Alfarung, da bort auch mur Gerüchte fautbar geworben, bestimmte andere Rachrichten aber nicht eingetroffen wenn. Dem Pring en Rart fauttet fil pop benfalls Bereich iber bie millitrifche Zoge ber hamwebenanc ab, auch biefer antwortete gundicht: "Benn man 19,000 Mann hat, so brick man durch!" fligte dann aber einlenfend pur "Ich werbe thun, wos in meinen Kritten seicht."

rechirents Flopp ging in feiner febr begreiftigen Entrellung fiber bie Erfeig-lögfeit bes demmerchen Unterflungsginde ju weit, wemer des in ungänftig einwirtende Capitulationsgericht filte eine tenkenjöft Erfühung biet; bit am 53. Juni besponnen Berhandungen in Geben um ber Depfelemweisel Wolfen von 30.00 filt ein Westellung einem Gerindung von 30.00 filt ein Westellung der ben Anfalß zu jenen Gerindung. Desgegen wir der bei der Bertiellung der Erfent der Gerindung der Gerindung der Bertiellung der Bertie

Bon Camberg begab fich ber Archivraft Alopy umerufglich nach Biter. Der Riter embfing ihn am 28. Juni; es von num gib, bet er englich Schiffels Seifells ber Danwerenner abzumenden. Der Bonarch entliffe ben Mogiandem mit ben Boeten: "Rebern bie gentalt zu Ihren Rönige und jegen feit eine, boß ih volles Ritgiffist fire jeine dage empfinde und fprechen Gie ihm neite Benunderung für feine handengeweife und.

Sechster Abschnitt.

### Der Marich auf Eisenach und zurud nach Langensalza.

#### I. Die Verhandlungen in Gotha am 23. und 24. Juni und die Sistirung des begonnenen Vormarsches.

Erft um Mitternacht erhielt Oberft von Fabed nachftebenbe Depefche: "Sind ermächtigt abzuschließen, wenn folgenbe Bebingungen angenommen

werben: 1) Sr. Majeftät der König und Kronprinz mit dem vom König zu erwählenden Gefolge haben freien Abzug nach jedem Orte außerhalb Hannovers.

2) Die hannoverichen Truppen marichiren fobann in gu verabrebenben

Etappen mit Baffen und Bepad nach Göttingen.

3) In Göttingen werben bie Mannichaften in bie heimath entlaffen, bie Officiere treten auf Salbfolb und mabien ihren Aufenthalt nach Belieben; behalten Baffen, Benat und ihre Berebe.

4) Die übrigen Pferbe und Waffen nehft sonstigem Rriegsmaterial werben in Gottingen nach Entlaffung ber Mannichaften bon preußischen Kommiffaren lbernommen.

Diefe Antwort ward von Moltte im Einvernehmen mit Bis mard ertheilt. Es war bie Sprache bes Siegers, bie ben vorliegenben Berhaltniffen

durchaus nicht entsprach, wohl aber geeignet war, den Feind zu täuschen und so zum Ziefe zu sahren. — Wajor von Jacobi, obgleich er an der Wögelichkeit eines Durchbruchs bei Gotha verzweiselte, tannte seines Konigs Ansicht über solch 'damäbliches Ansicht werden und erwiderte seinen Auftrag gemäß;

herrn General bon Moltte

Berlin.

Seine Majeftat ber Rönig will Allerhochfitiger Truppen Schidfal theilen. Es wird barum nachgefucht, bag ben Truppen ein Weg nach bem Saben Deutschlanbs geöffnet werde, woselbft fie langere Zeit ben Feindelfalleiten fern bleiben fomen.

bon Jacobi, f. Dajor im Generalftab.

Da auf diese Depelde teine Antwort ersolgte, ließ fich Major bon Jacobi bestimmen, bis zum 24. Juni, Worgens 3 Uhr, in Gotba zu warten und vor seiner Abreise ein weites Zelegramm nach Berlin zu ricken, welches seiner Onliraction durchaus nicht entsprach und ben Stempel der Entwutsigung tenn, es sautet:

Serrn General bon Moltte

Berlin.

"Es wird derum nachgefucht, doß einem hannoverschen Officier geflattet werde, sich von der Uekermach, versich die bei völligt unflicksping bilten soll, durch Augenscheinungen zu überzungen. Nar dann werden Arnypen, die bis dahin allgemein geachtet worden silve, zur Capitalation auf freim Arbei veranlicht werden können, wenn Gegenweite unmöglich ist. Ich bin beauftragt, die gestellten Bedingungen ab erferendum zu enfinen."

gez. bon Jacobi, t. Major im Generalftab. \*)

Bu solden nachgiebigen Ersuchen lag um so weniger eine bringliche Berantassung von als voranszusichen war, daß die noch zu erwartende Rüdantwort auf dem Borfclag des freien Durchzuged dem Weg der Berhandlungen offen lassen werde. De vor der Absahrt Jacobi's tras auch eine biedbeschäste Deprick Er Gickte's ein, weckse lautete:

"Ich glaube nicht, baß Gr. Majeftat ber Konig über bie schon gemachten wesentlichen Jugestandnisse hinaus noch etwas bewilligen wird, tann aber bie allerhöchste Entscheibung erft bis um 7 ober 8 Uhr fruh herbeisubren."

bon Doltte.

<sup>&</sup>quot;Woltte's Corresponden, And hiefe Dopelie benemverter Moltle pundsch acob in sich, et matte der an Derft fie der dachschende Erkogramm de: Jacob i verlangt, sich von Derft fie der dachschende Erkogramm dei Jacob i verlangt, sich von Jerre Saitle zu Stezieugen, bewe er labitalit. "Ih dies ratifom" Den Amerika im gegen der der der der der der der der Die Tampen General von Beiters, wiele geften und Kaldappel-Affenger gefangt, sich ernen einziehen mit mittel allem Amerika einzugliehen. Wie werbet tenstieren.

Der Zwed ber Berhandlungen, Jacobi hinzuhalten und folange Beit zu gewinnen, bis bie behauptete Ginichtiefung effetftip geworben, wird bier far ausgefprochen

Am 24. Juni, früh 6 Uhr, hatte sich das Groß der hannoverschen Armee am fablichen Ausgange von Langenfalza in der besohienen Renbezvous-ftellung versammelt.

Die bort eingetroffenen Brigaden be Baug und Bothmer, sowie die Refewe-Artillerie follten gundchft auf Ofter-Behringen vorgegen und ber von bort gum Angriff gegen Eifenach in Bewegung gefesten Avantgarden Brigade Balom nachtaden.

Brigade Anefebed, bei Langenfalga verbleibend, mar qu einer Demonfiration gegen Gotha bestimmt, und Oberflitentenant Ruborff vom Generalflade wurde bereits frah Morgens nach Ofter-Behringen vorausgefandt, um die Bewegungen ber Brigade Bilow bementspredend einzuleiten.

Es war ein Sonntag und ein schoner Narer Worgen, Tags vorher hatten bie Truppen in Cantonnements und guten trodenen Bivouach genügende Angle sowie auskreichnen Serpfiequng gedabt nub fig de einigerungen von ihren Erza bagen erholen tönnen ; einzelne Abtheilungen, — wie die Brigade Both mer — mußten aber schon 13 uhr ausbrechen, um früh rechtzeitig bei Langensatzs

Die Racht war bis auf einem Allarm, nelcher bie Brigade Ba to win Bogs Futerläum in Dierbeitigung wordingegeben unter die Maffen rief, im Allgemeinen rußig verlaufen. Mehrere Gebilte, die Innenticia nicht von Jannoveranern belegt waren, brannten a. Mit irferm Mitgefühl schen die Truppen die nach Futersbruff, deren belle Flammen das nächtliche Bisonaugrul befundteten. Sie bachten ber iegenen friedlichen Scimplatten und wären benen zu Juffe geeich, die barch den Krieg denehm schap in Angel und Schrechen num noch vom entiffelten Ciemente heimgelucht wurden. Die Berbaltniffe gestatteten nicht beier Mänfigen machaguseben. Die

<sup>&</sup>quot;Diefe Auffessung ift in der Gorcespondeng Molite's bestätzis. Molite's schiede die Oppsieg a cold's en Bismard mit der Antrege, ob der Knieg darugien wirde. Bismard antwortete Nachsie 1 Uir 40 — "Id glaude nicht."—Dies furge Wort hob den leiten Zweisel mit derenlaßie Molite, die odige Antwort abgeden un lassen, die Liegenium begrechte und vereichte Wortel

Die freudige Ausstägt, daß der Marich des anderechnen Tages gur glädlichen Entigleidung fichren millie, die Vermuthung, daß es bald gum Erfchi tommen werde, erhöfte die Ungeduld der frifcen Muties dei Langenlass der weiteren Befeste garrenden Temppen. — Etalt des erichnen Boewarts erfolgt aber nach etna einflündiger Frift die gang unerwartet, ja Miemand verftänkliche Order, in die Cantonnements und Bibonacs vom vobergachende Tage gurcktummerschieren.

Im geschlienem Wagen war soeben Major von Jacobi wieder angesommen, die Sistikung bes Bormarichs war die üble Folge ber von ihn geschrachten Rachrichten und bes mitgetheiten Denelschwechtels. Lacobi

mar niebergebrudt und pollig boffnungslos.

"Aus ben in Gothe empfungeren Einbeiden und Mittheilungen hotte ber Weige bie Ubetrappung genonen, obg in in bedeutnbe Eruppenmogit in aftiliger Seidlung bort vereinigt sei, um ber Arme ben Durcheruch nach bem Süben zu vernechen." — Seine Michan über Mich, wod er erkundet Satte und daraus solgerte, machte auf General v. Ar en tof ch il be ieme feet entmutigenden Eindruck and bereausigte ihn, sofort den Weifel abgeschen, das die Brieged Bla is bis auf Weiteres dei o Dierbeigingen flehen leiten solg die Brieged Bla is bis dan Melteres dei o Dierbeigingen flehen leiten solg die Briege der Briege der Briegen flehen ber die Briegen berteiltigungen flehen ber Bormarch filler boet zie Armen febe offende vor aufgest bertreibtigungsfähigen fart beseiten Briegen der Briegen auf Gefreit aus der Briegen auf Gefreit ein der Briegen auf Gefreit ein der Briegen auf Gefrein auf Gefreit en der Briegen der Briegen auf Gefreit ein der Briegen auch der der Briegen der Briegen

Der Lönig wollte guerst die Fortsetung der Berhandlung nicht genachmigen. Wer von Jacobi's Engehende Dorfletung ber militairischen Sage im Golga schien und Dafieloden zu beruhen und die Annahme des Eintetsfens der Division Gooden ließ einen Angriff auf Gotha hoffimungstos erfcheinen. Der Being forbette beskalb ben idser felts wogenmitigen Beneradpiatenten Damm ers auf, seine Anslicht zu äußern; dieste erflätte, er Könne trog allebem noch immer nicht glauben, daß wertegene seinbliche Ardite bereits bei Golha flanden. Uedrigens sei ber Warsch gen nicht mehr noch dort, sondern auf Eisenach beabsicht, und weil er annehmen milst, dab sich der Angrie von Jacobi iber die mitiatrische Logie in Gotha getäusch babe, bestattwort er die Fortsetung des Bormarsches. Stillstand sei die debeutend mit Intergand bei stock between der Gesche der

<sup>\*)</sup> Bergleiche Dammere, Erinnerungen und Erlebniffe pag. 126, 127.

Dam mer 8 erhielt bemgemäß eine vom General Ar en tef chi ib tausgeleilte Bollmacht, welche ibm bie Weitersung ber eingeleiteten Berbandlungen Wertrug und felbft jum Abfolus berfeben ermöchigtet. — Bür alle Abmachungen befeitt fich jedoch ber Ronig ausbridlich feine enbgiltige Ratifflation bor. — —

An ber bereits vom Ja co bi geftellen Forberung bes freien Omechauses mach vom Gobn follte Dammere feifthelten, bie Damer be Beit, sie melde sich baggen die Armee ber Seinhsfeligfeiten zu enthalten habe, word als von erbenstäglicher voncusssischtlich bie Hauptenstellen zwieden Beunflen wurde, doch inzwischen voncussischtlich die Hauptenstellen zwieden Reugen und Destrereich gesollten sein werde. Der Britz nach Bed Beit Beit und der Beite Leitze werden der Beite Leitze wie der Beite Leitze Beite Leitze der Beite Leitze Beite Leitze der Beite Leitze Beite Leitze der Beite Leitze Beite Leit

Der Ducchfruch bei Gotha ftand für ihn nicht mehr in Frage, weil eine fehr ftarte Befegung des Orts durch Jacobi's Bericht constatiet, mithin der Marich auf Eisenach angezeigter ichten.

Um einen guverlässigen Sendboten bei sich zu haber, erbet sich Dam mers bie Begleitung des Hauptmanns Kraufe des Gerensslass, on Acobi ward vom General von Arent is hiel bei wiede migestadt, "da er am beste mit bassenige aufmertsam machen könne, was seine Behauptungen zu begründen vermachte."

Die Abgescandten sinfern in einem Idniglichen Wagen nach Gotia, von Jacob in war außerst erembet und abgespannt. Unterwogs gewann Dam mers bereits die Überzugung, baß ehsten Angaden siedungeit eine Greifungene betriebt der Begieteten, baß wenn sich durch die Ertem Eindelde und bie Abgespeckung mit bem commandirenden General sien Anstick, duch eine Keiperdung mit bem commandirenden General sien Anstick, duch eine Ariegolist getäusigt zusächen 1616. Da es deer wahrischenist sie, das der Reaufe nicht mit zu ben Berhaufungen nehmen Konne, so erhollt die hier folgen zu der fiele, er folle zu General der General der

Bei ben preufifden Borpoften murbe ber bannoveriche Generalabjutant bom Dajor Besel empfangen, ber auf bie Frage nach bem commanbirenben Beneral erffarte, bag in Gotha fein anberer General ale ber Bergog bon Coburg anmefent fei. Diefer nahm auch in Gotha Dammers Melbung entgegen, bemertte jeboch, baf er nicht bas Commando fubre, aber gur Bermittlung ber Unterhandlungen bereit fei. - Erfucht marb ber Bergog um biefe Bermittelung nicht, er erbot fich unaufgeforbert bagu. - Dammers batte burch bie Dichtanwefenbeit eines commanbirenben breufifden Generals und viele Umftanbe, melde bon Racobi's beffimiftifche Muffaffing ber militairifchen Lage nicht beftatiaten, bereits bie Uebergeugung gewonnen, baft fofortige Fortfenung ber Operation auf Gifenach im Intereffe ber Armee liege und gab foon jest beshalb in ber verabrebeten Beife Rraufe Befehl, nach gangenfalga gurudantebren. Dammers feste bie Berbanblungen nur noch gum Schein fort ; er hoffte ben Feinb, bem es bisher gelungen mar, burch bie Borfpiegelung überlegener Streitfrafte bie hannoverfchen Operationen aufgnhalten, jest feinerfeits ju taufden. Er berlangte freien Durchang nach bem Guben und geftanb auf bringenbes Bureben bes Bergogs wie bes ben Berhanblungen geitmeife beimobnenben coburgifchen Minifter bon Geebach bagegen gu, bag bie bannoveriche Armee fich auf bie Dauer eines Jahres ber Feinbfeligfeiten enthalten murbe; biefer Borichlag warb Doltte telegraphifch aberfanbt. -

Dammers Mercharit siermit seine Bollmacht; do er aber ertfärt, do ber Abnig sich ist alleitlichen aller Abmadungen vorbeiglet um diese durch burch Aran se bereits um Abbrechen der Berhandlungen gebeten hatte, so sietter eines Zugefändnis für undebentlich, öberdies glaubte er nicht, daß der Bortschaft um Abmadum in Berlin zoder.
Der Hrzzog dagegen war, weil er die Schwäcke der den Hannschaft und eine Leitlicht den Leitlicht der Leitl

#### Gr. Dajeftat bem Ronig

Berlin.

"Ronig bon Sannover meine Bermittelung burch Generalabjutant Dam mers in Anfpruch genommen, ich glaubte fie nicht gurudweifen gu barfen.

3ch empfesse die Annahme ber Bebingungen bringend. Die Stellung untere operirenben Truppen ist eine pretare. General Geher fietz weit gurud. General Edgernben Truppen ist eine pretare. Die hannoversche Armee nach Expermoort bes Oberft Dammers, einer 18,000 Annam mit 50 Geschäben, ist in keiner Beisch bemoorblitt und eng concentrier bor uns sichende. Wie werden baher ben Durchbruch der Truppen auf der Strede Gossa-Gisend, biernach nicht verschwerten, jumal wir ibe Kavallerie nicht zu bisponiere haben. Der Angeiss wird wird der Geschleren der eine Geschleren der Geschlere

Bei ben Berhanblungen hatte ber Bergog junachft versucht, Dammers ju Bandnigverhandlungen ju bewegen. Sobann war er beftrebt gewesen,

denselben davon zu überzeugen, daß die vorsanderen Streitkräfte einen Durchbruch verstübern könnten. Zu politiitischen Angekabnissien erfatte fich Dammers nicht bevollmächtigt, den Berlickrungen bes Serzogs über die mitiatrische Loge schenkt er mit Recht keinen Glanden und bewieß sich so als Kuger Unterständter. Das Zelegramm bes Hexpos beweist, daß der selbe sich nicht als unparteilscher Bermitter sondern als preußsicher Berblückete und General ansch, ein Standpunkt, der den thalfächlichen Berklatinisch auf entsprach.

Majer von Jacobi fland im inneren Weierspruch mit der Anffoffung von Dam mers, er sah im Gegensch zu Dam mers das heit im Justandesommen einer Comsention. Während der Jahr nach Gotsa war er in Josep wölliger Lebermidbung eingeschlummert, und ist ehierdurch erklärlich, doh er Manches, was Dam mers unterweige sogt, überheite und nach der Abreise desselben nicht im Sinne jener Instructionen handelte. Don Jacobi litt überdieb an einem Magenschlen, welches siem Enskabe im Gotsa machte. Die Berhamdlungen sicht eine Sanften den der der der den machte.

Auf von Jacobi's früheres Telegramm beguglich ber Fraglichteit aberlegener Streittafte antwortete von Moltte bemfelben in einem jest eintreffenben Telegramm:

Afte Berlangen, doß eine auerlannt brode Truppe sich von der ihr genußerleigenden liebermacht überzuge, ebe sich sich zur den justation entschieftigt, ist nur gerecht und billig. Sie werden sich überzugen, doß in der Bronte eine geralgende Truppengahl in starter Sieldung Jieren Bormanich sperer (?)—) während eine abere, flätere Bibleilung aus der Richtung von Oltmannshanste ber einygreisen bereit ist. Eine noch flätere Truppenmacht ist im Wartschauf auf Heiltigenstah, ein anderes Techaspenent von Bichigerode im Wartschauf Mahlhaufen. Die Sie umschießenden preußsischen Truppen sind 54,000 Wann start.

gn viel Beit verloren, bie Operationen murben jebenfalls fortgefest werben muffen,

Dammers hatte beim Beginn ber Berhanblungen bereits erflärt, daß er 12 Uhr Mittags jum König zuraklkipren muffe, bennoch beburfte es mehracher bringenber Bitten, bis fein Wagen vorsuher. In biesem Moment traf von Berlin eine Depefche ein, lautenb:

"Ein Beneralabjutant ift unterwegs, um bie Befehle Gr. Dajeftat bes Ronigs von Sannover entgegengunehmen." Diefer \*) bas Telegramm bes Bergogs von Coburg nicht beantwortenbe, unbestimmte Befcheib beftartte Dammers in ber Auffaffung, bag man bie Berhandlung in Berlin wieber nur hinhaltend führen wolle ; zu einer Abichiebsaubieng jum Bergog befohlen, bat er beshalb, unverguglich abreifen au burfen. - Gothaifderfeits ift behauptet worben, bag bie fortgefest vom Bergog und feinem Minifter erftrebte Baffenruhe bei biefer legten turgen Unterrebung jugeftanben fei. Dammers hat biesbezuglich eiblich ausgefagt : \*\*) "ich habe nicht zugefagt und jugefagt erhalten, bag von feiner Seite angegriffen werben follte." Dag berfelbe, nachbem er bereits burch Sauptmann Rraufe bem Ronig bie bringenbe Bitte, ben Bormarich fortaufegen, übermittelt batte, fich follte haben bewegen laffen, eine allgemeine Baffenruhe zu bewilligen, mare gang wiberfinnig und bem Charafter bes gielbewußten Generalabjubanten gumiber gemefen. Es ift bagegen nicht ausgefchloffen, bag er irgend eine Meußerung gethan hat, welche ben ihn biesbezuglich bebrangenben Minifter beruhigen follte. Da ber Bergog einen ploblichen Angriff auf Gotha befürchtete, Dammers aber ben Angriff auf Gifenach und eine Demonftration auf Gotha plante, fo ift angunehmen, bag er migverftanben murbe, wenn er etwa aussprach, baß Gotha nicht bebroht fei, ober nicht im Laufe bes Tages angegriffen werben murbe. Dag mabrent ber Berbanblungen felbft feine abnliche Rufage gemacht morben ift, beweift ber Borlaut ber Devefche bes Bergogs. - Dagegen hatte ber Bergog augefagt, baf bie bereits eingetretene Bergogerung ber bannoberichen Operationen nicht bagu benust werben folle, um Truppen auf ber Gifenbahn heranaugieben, eine Berpflichtung, bie nnerfullbar mar, ba es nicht in feiner Dacht ftanb, bie beranrollenben Transporte aufzuhalten, und bie abgefanbten Depefchen gu neuen Truppenfenbungen vielmehr Unlag gaben. Die Rachricht, bag ein Generalabjutant bes Ronigs von Breugen unterwegs mar, veranlagte Dammers, bon Jacobi in Gotha gurudgulaffen. Derfelbe marb angewiefen, alle Mittheilungen und Forberungen bes Feindes, nur ad referendum ju nehmen, ben erwarteten General aber über Langenfalga nach Gifenach jum

rieth und bewirfte, erfolgte aus eigenfter Initiative. \*\*) Als Beuge im Brojeg bes Bergogs von Coburg gegen ben Rebalteur Banber

in Minden.

Ronige zu geleiten. Es follte auf biefe Beife bem Feinbe möglichft lange verborgen bleiben, bag bas Rgl. Sauptquartier nach Gifenach verlegt werben murbe. Bollte ber Ronig wiber Erwarten weiter verhandeln, fo maren ungleich beffere Refultate ju erreichen, wenn bie Armee inzwischen fich ber feinblichen Umftellung entzogen batte; ein ehrenvoller Friebe ober Bereinigung mit ben Bapern ftanb bann in Musficht.

Dit vollig wiebergemonnenem Bertrauen verlieft fonach Dammer & Gotha, auf halbem Bege nach Langenfalga fprengte Rittmeifter bon ber Benfe mit bem Befehle bes Ronigs an ben Bagen: "bie Berhanblungen follten abgebrochen merben und bie Abgefandten nach Langenfalza gurudfehren. bie Armee fei bereits wieber im Daride." Dammers nahm an, baft biefer Befehl, bie Rolge ber Rudfenbung bes Saubtmann Rraufe fei und antwortete freudig erregt : "3ch weiß, fuhren Gie ben Ronigl, Befehl nun auch rudfichtlich bon Jacobi's aus und holen Gie ihn bon Gotha gurud."

Thatfachlich verhielt es fich anbers: eine Recognoscirung bes Dberftlieutenants Ruborff gegen Gifenach hatte ben Ronig bewogen, Dammer & und bon Jacobi gurudanberufen. Der Befehl bes Ronigs mar gang bestimmt und hob bie bon Dammers eingeleiteten Berhandlungen, wie auch beffen bebingungsweife gegebene Buficherung, von einem Ungriffe abaufteben, ameifellos auf.

In Gotha eingetroffen, melbete fich b. b. Benfe beim Bergog und überbrachte feine Botichaft. Diefer nahm bie Rachricht hochft unanabig auf und bergaft fich fo weit bem hannoverichen Officier gegenüber, bas Abbrechen ber Berbanblungen ale nicht loyal ju bezeichnen und bon Felonie ju fprechen. bon ber Benfe wies mit mannhafter Entichiebenheit jebe Meugerung bes Bergogs, welche gegen ben Ronig Georg gerichtet mar, jurud und nahm Anlag guauffigen, baf berfelbe burch Doltte's Telegramm getäufcht morben fei. verweigerte auch jebe Mustunft, welche er nicht zu geben beauftragt mar.

Dennoch perging langere Reit, bis pon ber Benfe Racobi allein fprechen tonnte; er fugte bem Befehl gur Rudtehr bie Mittheilung bingu, bag bie Operationen wieber aufgenommen feien und 3 Uhr Rachmittags Gifenach angegriffen werben folle. bon Jacobi aber war gang beherricht bon ben Bebanten, bag mit bem Gintreffen bes erwarteten Rgl. prengifchen Generalabjutanten bie Berhandlungen boch jum gewünschten Abichluß gebracht werben murben und ftand fo febr unter bem Ginflug bes Bergogs von Coburg, ber bon ber ploglichen Willensanberung bes Ronigs gang befturgt mar, bag er ben Rittmeifter beauftragte, Gr. Majeftat ju melben, er fei in Gotha geblieben um weitere Befehle ju erwarten. Jacobi nahm bierbei an, bag ber Ronig, wenn ihm Dammers bie Rachricht überbringe, ein Generalabjutant fei bon Berlin abgefandt, um Befehle entgegengunehmen, fein Berbleiben an Ort und Stelle billigen merbe.

In biefer Anficht warb er noch beftartt, als gerabe in biefem Augenblid ber Bergog ibm freudig erregt ein foeben eingetroffenes Telegramm bes

Grafen Bismard mittheilte, welches lautete:

"Ronig genehmigt unter ber Bebingung, bag fur Dichttheilnahme an Feinbfeligfeiten Barantien feftgeftellt merben. Alvensleben foll baraber verhanbeln."

Die Annahme war berechtigt, das damit der hannoversich Durchmarsch gegestunden wor. wom Jacob is sigte werigsten die Geschieße fo auf, und war freudig überrasicht; doch das Tetegramm, welches scheinen Annahme der hannoversichen Bedingungen in Aussicht stellte, war nicht in diesem Seinne erlassen. Der pernsjässe Generalledsdericht soller: "Auf die gang wannenspen daren Forderungen best Konigs Georg war man in Berlin freilich nicht, wohl aber auf Terhandungen überhaupet eingerangen. Wan histe, wohrt, weberlichen würden die von allen Seiten antidenden preußsissen Bebrickungen zu einer solichen kontenterigen der bestemmt fein, das dabunde die hannoversichen Truppen der Pflicht von selbst die kerchen würden, blos sich die Kore der Westen ein fossen under der bestemmt siehen, dies fitt die Krebe der Verlegen ein fossen under die geschen würden, blos sich die Krebe der Berfen ein fossen under die festen der der der der

Der herzog bagegen war burchbrungen von ber Bichtigfeit ber eben erhaltenen Rachricht und fagte fich an von ber Benfe wenbenb:

"Lefen Sie bas Telegramm und Sie werden fich abergeugen, bag

Dann fragte er von der Benfe, ob er, um bas Bergießen beutiden Blutes zu verfindern, bas Tefegramm bem Konig aberbringen wolle. Auf beffen bejahende Antwort fagte er hingu: "Reiten Sie fo raich als möglich und bringen Sie eine galnflige Antwort."

Die angeficheten Worte des herzogs beweifen, daß berfelbe an eine Fortbauer bes bisher feinerfeits vorausgefetten allgemeinen Waffenftuftands jeht nicht mehr glaubte, vielmehr nur durch schlemige Uebermittelung bes

Telegramms noch bie Abwendung von Feindfeligfeiten erwartete.

Die Annahme, daß der Hertag überkaupt nur versandelt sohe, um Zeit zur Umstellung ber hannoverschen Armee zu gewinnen, theiten wir nicht; es war ism völlig Ernst damit, Friede zu stiften, da er nur so sein dem den den der feine Saupsstäden in der den ben beitrigen Zusammenstoß mit seinen Teuppen abwenden konnte. Rächsbem aber soberte er Benefinen Interess, dem er erechniede und dande ergeben war. Daß der Hertag das die Bermitter die igenen Interessen und de Bermitter die igenen Interessen und de Bermitter die igenen Interessen und bei des Konigs Bissem zur Altfischung auf Kinfischung und seiner Schrifte machte, ist taum zu tadeln; zurackzuweisen in nur die Behauptung, er habe als unparteissiger, dem König von Hannover

#### II. Oberfilientenant Rudorff recognoscirt am 24. Juni gegen Eisenach und findet es schwach beseht.

Oberstitustenant Ausdersf war am 24. Juni frich Morgend in Ofterbefringen eingetroffen; die Brigode Balow fland in concentrieter Bereitschaftsftellung zwiscen diesem Det und Großbefringen; die Dishostitionen zum Borgeben am Eisensch wurden nun so getroffen, daß die tadductigen Brigaden Renselse der die Veren Abmarch und für die bereitsche die ward, rechtzeitig zur Unterstätung erwartet werden sonnten. — General von Balow fland im Begriff, der Mbmarch der Brigade anzweinen, als aus dem Hauptquartier der Befehl einging, das Borriden gegen Eisenach sei einstellen zu sischen Der bief Debr Serbringende Generalfassofficie Boten theilte mit, bog ber Bormarich in Botge ber Berbandlungen in Gotga filier moten feit, Oberflientenant Au borf mar Abergugt, bag bie Nachrichten des Mojors von Jacobi iber die militaitische Lage bei Gotga ein Bergigern des ausflichtsollen Untermeinens auf Glenach nicht rechtfertige. Der Feinb hatte war in vergangener Racht den Bertjud, die Bahn bei Mechterflott zu gerfloten, gund feinbeiten, aber flech beleind verfalten und teine Anteren Erichtlie gezeigt. Gin Onrabruchsberfuch do tiet noch der beiten Ungehreit und bei besten Ehancen bes Erfolges.

Bei ber Bichigleit, welche ber Befis Gifenach und ber Bahnbergung hate, eigen Rud orft jeden Seinerliff für bie Auene verfangnisson. Er unternahm behhalb während bes befohlenen Stillftandes ber Operationen auf eigene Berantwortung mit ber Schwarben Reitlier (Kronpring Orag-Neg.) eine Recognocktung gegen Gifenach. Schon beim Borreiten burch abs Dorft Stockhaufen wurde eine feinbliche Jatrouille entbedt und gladte es, einen Stenabler zum Gefangenen zu machen, bon bem man erfuhr, daß bie Stad zur Beit nur bon zwei erft am vochergenben Tage eingetroffenen Bataillonen bes 4. Garbe Regiments befete fei.

Sberfliteutenant Ru borff ritt barauf als Parlamentair bis zu ber moch etwo eine wietet Stunde entirenten Pielbonache vor, erfanger eine Unterrerbung mit bem Commandeur des Regiments, Oberft von der Often Saden und eröffnete bereifeben, das GOOD Mann mit 12 Gefäufen bereit fanden, fid, in den Beffig von Effenach zu feben, und forbetret ibn ann, mu unnthes Blutvergiefen zu vermeiben und den Gimvohnen ein Bombardement zu ersparen, dor so bedeutente Ukermacht bie Endat zu rabument.

Dowost der Oberst in die Uebermacht teinen Zweisel zu iegen schien m nicht in Arbert nache, das siem nur zwei Bacillone und feine Artillerie zur Berfügung fländen, lehnte er doch die Näumung der Stadt dens Segen wefer ab, worauf der Oberstlieutenant Aud der is jan die ischweren Bolgen eines solchen einschaftließe immes, zugleich doer ertfalter, des fei, den Einwohnen eine Frist die 3 Uhr Nachmittags zu gewähren, um fich vor den wwerendiblicken Bombardement im Schiefreit zu bringen.

Diefe Zeit von 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags erschien Oberft Rub orff ersorbeilch, um jundlich ibe Brigabe Bal ow heran zu bringen, sobann bie Genehmigung bes Angriffs im Saubtquartier zu erwirten und endlich auch die übrigen Brigaden gegen Gienach in Marich zu ieben.

Mahrend die Schwaderm Artiler das für den erften Angeiff auf Eilenach wichtige enge Defilde von Stockhaufen trop der bedgenden Nach etfeindlichen Infanterie beigeb behielt, eilte Doerstlientenam Rud orff gur Brigade Blow gurdt und traf bort in demfelden Augenbild ein, als ihr der Weifel guging, auf die Zagertülke vom Abend vorger antacharfesten.

#### III. Der König befiehlt die Wiederaufnahme des Vormariches gegen Eilenach.

In vollfommener Butbigung der Borstellungen Rudorff's, beffen liebergraung, das bon der Entischlung bieles Tages das Schiffal der Armee abhänge, er ischite, erflärte ber Doeft den Mol lao sig die verti, ungachete die eben erhaltenen Befehles, die Operation gegen Gifenach sofort aufzunchmen, den Angriff der Stade licht konne er jedoch erft auf die vom Oberflietenaant Audorff in Ausflich gestellten Befehle des Höckformmachienen ausstischen

Derflieutenant Rudorff, gang erstullt von der Wichigkeit des zu ereichenden Beseichs zum Angeiss Gernachs, ritt gegen 9/3 ulbe so schneiten lonnte nach Langensalza. Er traf bort 101/3 ulbr ein, ward sogleich vom Könige empsangen und melbete das günflige Kesultat seiner Accognoscirung.

Der König wied derauf sin, wie es sich nun sier gerausstelle, daß General von Woltte nur versicht bach, durch offendere Taufigung die mititairische Loge überauß ungfünftig derzusstellen, und beschi, aung mit A vorff's Borichikgen übereinstimmend, baldwöglichsen Bornausig, alle weitere dem commandiernehm General überlassen. Diese ertaunte jest auch die diesember Nothmendigstei, die fig glussige Geleganden zu bermen, die Erfenach den gefren der der ihren Bring ber durch die Edgenheit zu bennepen, der Esstend der einerem Ring ber durch die Edgenheit zu bennepen, der felten die Wöglichseit zu entsiehen, überlagene Streitfrähe dem fannoversichen Bornaussige entgegen zu werfen, hielt es sehoh erforderlich, den Truppen vor ührem Ausbruch Zeit aum Abschan zu lassen.

Nummehr, also mur in Folge ber Recognostierung Au d vor ff's, befahl Er. Majefahl ben jofertigen füberuch ber Berchanblungen in Gotha und besultragte Mittmeifter von ber Benfe mit Uberbringen ber Orber. Derfelbe ritt um 11 Uft nach Gotha und traft, wie wir gelefen baben, Damm er s bereits unterwegt, maßernd von Jacobi bem Kinige fein Berdelieben in Gotha aus ben uns bekannten Grinden mehren lieft.

Beneral von Arentsichilbt erließ jest nachftebenbe Befehle:

 Die Brigabe be Baux in Langensalza bricht 1½ Uhr Nachmittags auf, marschirt über Reichenbach und Groß-Behringen nach Eisenach, zwei Bataillone auf Wagen fo rasch als möglich vorauszusenbenb. 2) Die Brigabe Bothmer in Groß-Gottern bricht 5 Uhr Rachmittags auf, marfchirt über Langenfalga und Reichenbach bis Großbehringen. Das Garbe-Sufaren-Regiment mirb gur Brigabe Anefebed betachirt.

3) Bon ber Referve-Artillerie folieft fich bie Batterie Blumenbach ber Brigabe Bothmer, bie Batteric von Sartmann ber Brigabe Rnefebed an. Dunitions-Colonne und Artillerie-Depot partiren Abends 8 Uhr vor bem fublichen Musgange von Langenfalga. Deninachft folgen biefe und ber Armeetrain balb thunlichft auf bem

Bege nach Gifenach.

4) Die Brigabe Anefebed in Langenfalga, verftartt burch bas Garbe-Sufaren - Regiment und bie Batterie bon Sartmann, bricht um 5 Uhr auf und nimmt eine Stellung bei Bennigsleben und Grumbach gegen Gotha, Die Bortruppen moglichft weit vorfchiebenb. Rach erfolgter Ginnahme von Gifenach bricht fie am nachften Morgen um 5 Uhr aus biefer Stellung auf, um ber übrigen Armee borthin gu folgen. Bis bahin bienen ihr bie Brigabe Bothmer und bie Referbe-Cavallerie fur ben Fall eines überlegenen Angriffs aus ber Richtung bon Gotha, gur Unterftugung und Aufnahme."

Erft nach ber Befdluffaffung bezüglich Bieberaufnahme ber Operationen, mar Sauptmann Rraufe von Gotha eingetroffen und batte im Ramen Dammers ertlart, bag von Jacobi's \*) Angaben über bie bort ftegenben Streitfrafte, weit übertrieben au erachten fejen und ber Generalabiutant Gr. Dajeftat bringend bitten laffe, ben Angriff auf Gifenach unberguglich zu befehlen. Durch Straufe's Berichte ericbien nun auch jebe einfte Befahr bezüglich eines Ungriffs ber Breugen von Gotha ber ausgefchloffen, und ber Erfolg bes Durchbruchs bei Gifenach um fo mehr gefichert. Dort ftand bie Enticheibung jest unmittelbar bevor, ba bie Truppen bei Dechterftebt, wie Ruborff gemelbet hatte, im Begriff waren, gegen biefen Ort jum Angriff vorzugeben. \*\*)

Dennoch gogerte ber commandirende General, fich perfonlich gur Brigabe Balow gu begeben, weil er erft bie Radfehr bes Generalabiutanten Dammers erwarten wollte. Diefer traf gegen 2 Uhr ein, erftattete bem Ronige Bericht und bat nunmehr fogleich nach Gifenach vorauseilen zu burfen, ba biefer Ort wie er hoffe, um 3 ober 4 Uhr genommen fein murbe und er fich bort gur Berfugung bes commanbirenben Generals halten wolle, auch für Cicherftellung bes Ronigl. Sauptquartier forgen mochte.

Unter gnabigfter Anertennung feiner letten Dienftleiftung genehmigte ber Ronig Dammers Gefuch und ritt biefer fury nach 2 Uhr ab. -

<sup>\*)</sup> Der Umftand, bag Dammere nachbem er fich bon bes Feintes Schwache überzeuat und ben Bormarich in Diefer Beife angerathen hatte, bem Bergog gegenilber fich ben Anfchein gab, ale glaube er Alles, was man ibm vorftellte und fo ben Gegner \*\*) Rraufe mar auf Ruborff'e Bunich in einem foniglichen Bagen ale

zweiter Bote abgefandt worden, um die fo wichtige Entscheidung, daß die Berhandlungen abjubrechen feien, gang ficher ju beforbern. Er begegnete Dammere unterwegs und biefer veranlagte ibn, mit umgulehren, magrend die Weiterfahrt, um von Jacobi, dem tein eigner Bagen jur Berfügung ftanb, jurudjubringen gwedbienlicher gewefen mare.

General Arentsschilbt verblieb noch bis 3 Uhr in Langensalga, und und war infolgebessen nicht zur Settle, als vor Sifenach die Dinge sich tritisch gestalteten. Rittmeister von der Wense hatte seine Radtehr febr beilt und raf turz nach Dammers wieber im Konigl. Sanptquartiere ein,

### IV. Die Berhandlungen werden auf Befehl des Königs abgebrochen.

Der Cenig mischligte bas Berchieben b'on Jacobi's in Golis durchaus, fah durin eine Nichtbefolgung feines Beiehles und führte dies Berchaften gang gutterffend auf eine Beienfluffung von Seiten des Herzogs gurtde; in der Amachme, dos biefer auch der Abseddung des erften Parkamentairs, welcher von Wollte's Auffroderung gur Aspittation Aberbrachte, nicht fem geftanden, fah sich E. Weiglität zu nachtbeaten Schreiben veranlaßt, welches wiederum burch Mittmiller von der Berche einem Golds aberbracht word.

#### Durchlauchtigfter Fürft! Freundwilliger Better !

Eure Hoheit hohen Mit soben ein Telegramm bed preußischen Ministerpröfibenten Griefen won Bi Sanard durch Mieinen Mitimister von ber Benfei 
gugefindet, nach welchem Ser. Waissild ber Eduig von Vereißen den durch 
Preinen General Shintanten überbrachten, durch Ministen Major von Jacobi 
preissilten Borfglag über bein Durchgung ministe Armee burch die Thatinglichen 
Bundebstaaten genehmigt, jedoch babei die Bedingung stellt, das firt die Kickleitinahme Mieiner Armee von den Feinholftglietten wöhrende der Dame eines 
Jahres Ganantien gegeben werben lollten. Eure Hochei ber Dame eines 
Jahres Ganantien gegeben werben lollten. Eure Hochei werden, das 
Jahres Ganantien gegeben werben lollten. Dereilvonen einschaft 
abhangs machter eine Verzögerung der mitilatischen Depresionen nicht 
abhängs machten fann. Die kehren Jahres bereits badung erhebtlichen Rachtiel erlitten, daß Em. Hochei Wirte gelleen Worgen einen nicht 
bollig eithimiten Bardamentien, Jyhen Dauptmann von Fielberg, Aufenbeten und 
3ch fann keine erneute Berzögerung der Dependionen gutaffen, muß daße 
Cuter Hochei bitten, Wie folger Weinen Mische von Sanchland.

Dagegen bin ich aber gern erbotig, mit bem Dir von Sr. Majeftat bem Konig von Breugen gugefendeten General-Abjutanten von Alvensleben Berhanblungen eintreten gu laffen, um allem Blutvergießen und bem Bebrude ber Einwohner möglicht vorzubeugen. \*)

Mit volltommenfter Sochachtung verbleibe ich Guer Sobeit freundmilliger Better

Beg.: Georg Reg.

Langenfalga, ben 24. Juni 1866.

<sup>\*)</sup> Die Faffung bes Schreibens beweiß, bag man bes Bergags Eingreifen in bie Berhanblungen ichon bamals nicht als wohlmollenbe Bermittelung im Roniglichem Daupt-quartier anfah.

So febr Rittmeifter von ber Benfe eilte, feine wichtige Botfchaft gu überbringen, er traf boch ju fpat ein, nm Dajor bon Jacobi an ber Musführung eines Schritts gu binbern, ber in feinen unberechenbaren Folgen bas Schidfal ber bannoverfchen Urmee in tragifcher Beife beeinfluffen follte.

Der Bergog bon Coburg und fein Minifter bon Geebach, hatten fortgefest bon Jacobi bie ungludlichen Folgen borgeftellt, welche ein Abbrechen ber Berhandlungen fur beibe Theile berbeiführen muffe und theilte ber Dajor nur gu febr bes Bergogs Auffaffung. - Begen halb zwei Uhr traf bie Nachricht in Gotha ein, bag bie hannoberaner gegen Dechterfiebt vorgingen und bag bort fich ein Gefecht entwickle, bamit fchien Alles vereitelt, mas burch bie coburgifche Bermittelung erreicht mar. Der Bergog glaubte bis babin, bag burch bie Berhandlungen bie hannoberiden Oberationen noch labm gelegt bleiben murben, er fab nun alle feine hoffumgen bereitelt und mußte ermarten, bag ber Feind bie mehr vorgefpiegelte als mirtfam beftebenbe Umftellung burchbrach ; bie eigene Refibeng fchien unmittelbar gefahrbet, Immer unterfiatt burch feinen flugen Dinifter von Geebach feste er nun mit befferem Erfolg als Dammers gegenüber Alles baran, um von Jacobi au bewegen, ben Feinbfeligfeiten Ginhalt gu thun, Er fprach wieber bon Felonie und Bertragebruch, frevelnbem Blutvergießen und brobte febr erregt, mit allen bisponiblen Rraften gum Angriff gn ichreiten, wenn von Jacobi nicht ben Fortgang bes Ungriffs auf Dechterftebt gu verhindern verfuche,

Freiherr bon Geebach bob berbor, bag ber bannoveriche Commanbeur bort offenbar noch teine Renntnig bon bem gunftigen Stanbe ber Berhanblungen und ber Baffenrube habe; biermit mar bem bereits fcmantenben Jacobi ein gefährlicher Bint gegeben. Er berlor ben eigenen Salt und folgte frembem Rath; er fab immer noch im Bergog zu wenig ben Feind und mar gu febr überzeugt bon beffen mohlmollenber Bermittelung.

Bunachft bat er ben Bergog feinerfeits bie Raumung Gifenache gu beranlaffen und bamit bas befürchtete Blutvergießen gu binbern. - Aber ein folder Schritt lag bem Bergog febr fern, er ftellte fich in feiner Entgegnung nnn wieber auf ben alten Standpuntt, nicht preugifcher General gu fein,

über Gifenach fein Commanbo gu führen.

Dag bon Jacobi noch weniger berechtigt mar, in bie Operationen ber bannoverichen Bortruppen einzugreifen, tonnte bem Bergog nicht ameifelhaft fein; bennoch feste er feine fürftliche Autoritat ein, um einen folchen Schritt au beranlaffen. Go fiberrebet und bebrangt, und wie er felbft fpater erflarte, ohne bie gange Tragweite ber Depefche flar ju ermeffen, in ber Annahme bamit nur einem fleinen Geplantel vorläufig Ginhalt gn thun, erließ Dajor bon Jacobi nachftebenbes Telegramm: Babnhof Frottftabt meiter gu geben:

Un ben

Ronigl, hannoveriden Dificier ber vorradenben Truppen.

In ben Berhanblungen find bie bon Sannober gestellten Bebingungen Ronigl, preufifcher Geits angenommen, wonach Reinbfeligfeiten gu bermeiben, Racobi. Major.

Rach Frottftabt mar bie Depefche gerichtet, weil biefer Drt. bie nachfte etwa eine balbe Deile von Dechterftebt entfernte Telegraphenftation ift.

Minifter von Geebach brachte unverzüglich bie Depefche felbit jum Bahnhof, er mar fich wohl bewußt, wie inhaltichmer und eilig bas bem Major von Jacobi abgebrungene Telegramm war. Um vollig ficher au geben, lieft er baffelbe mit einer bereitftebenben Lotomotive bis in bie Dabe bes Beltimmungsortes bringen, ba es fo ebenfo rafd übermittelt werben fonnte. als von Frottftabt telegraphifch. Run machte man bem hannoverfchen Officier, ber borber weit langer ale erlaubt, aufgehalten morben mar, feine Gowierigfeiten mehr, er hatte in bem gewunichten Ginne feine Schulbigfeit gethan - er tonnte geben. Im bergoglichen Bagen fuhr von Jacobi in ber Richtung auf Großbehringen, Langenfalga ; in Folge bes Ablaufens eines Bagenrabes warb bie Sahrt unterbrochen, und erlaubte fein militairifder Begleiter bem Dajor nicht, wie er munichte, ju Gug meiter ju geben, fonbern fubrte ibn - unbegreiflicher Beife - nach Gotha gurud, mo er 58/4 Uhr wieber eintraf. Da mit ber Rudtehr bon Jacobi's nach Gotha nichts gewonnen mar, fo ift bie Unnahme gurudgumeifen, bag bon bornberein biefe Abficht borgelegen haben tonnte.

Rury derwif erreicht von der Wenfe Golde, überreichte dem Jeegog des Schreiben des Abnigs früstet den Affelft aus, den Jacobi grut fofertigen Andlete aufzuforberen, jugleich ibm gedeim mittheiltend, des er das Fabnigl. Dauptquartier nedeschieße bereits in Gienach treffen werde. Dar abnig Lauptquartier nedeschieße bereits in Geodge, um den preußtigen General von Alvensfeben zu empfangen. — Letteret traf ? Uhr Mende ein, von der Wenfelden der gemein, den der Begleichten zu geftilten. Bentral von Alvensfeben, der betreits der der der der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereitscher in Zege Rechnung tragend, ernibetett, daß er Ginftellung der hannverschen Derenionen fordern mitst und binnen 6 Stunden Antwort

V. Die Lage in Eisenach am 24. Inni Vormittags; das Gesecht bei Mechterstedt, der hannoversche Vormanssch; Wassenstüllstands-Erklärung und Rückmarsch. (Eine b mb 6.

<sup>)</sup> Weitte's Correspondenz; Odt. 259). Am 24. Amni, 7.30 Afends, thilte dam Rolle Bernels was Allender and Rolle Bernels was Allender bei Bernels was Allender and Beitel, dam folgender Zage puisen 2 bis 8 life Borminage 6 Bataillone und 1 Batterie unter General Fites, docke dam 3s natte i fel für Angebrung per Bain abgefandt fein, die Godge unterfiem währen, mit dem Juligen. En. Erreffen jo ollen Ifer Beitel in Godge Litterfie währen, mit dem Juligen. En. Erreffen jo ollen Ifer Bein in General beiten 25 mehren Derfehm nat, mehre Bernels mit die nat felen is, network bein, der Allender Derfehm nat, mehre im Mitte na



au tonnen : Berftartungen murben amar ermartet, aber es mar taum noch au hoffen, baß fie rechtzeitig eintreffen tonnten. \*) Er telegraphirte baber nach Berlin, "ber Ronig von Sannover verlange mit feiner Armce freien Durchjug burch Gifenach und habe im Beigerungefalle mit ber Befchiegung ber Stadt um 3 Uhr Rachmittags gebroht. - Er ftebe nur mit fieben Compagnien in Gifenach, habe aber bie Forberung ber Sannoveraner gurudgemiefen." -Gleichzeitig erließ von ber Often Depefchen nach Caffel und Munben und fucte um beichleunigte Truppenunterftubung nach, und begann feine Stellung burch zwedmäßige Terrainverftarfungen fo vertheibigungefabig wie möglich gu machen. Ingwijchen mar ein früher abgefandtes Telegramm Moltte's eingetroffen, welches mittheilte, daß die Divifion Bener bereits bei Ottmannshaufen concentrirt ftebe und ihr ber Allerhochfte Befehl gugufenben fei, fich fofort über Rreugburg nach Gifenach in Marich ju feten, bon ber Often fanbte fofort Officiere mit biefer Orbre ab; auf wirtfame Unterftutung bon jenen entfernten Truppen tonnte er aber gunachft nicht rechnen. - Diefe Depefche Moltte's bewies fcon, bag Mles baran gu fegen fei, Gifenach gu behaupten, mas ein balb als Antwort eintreffendes zweites Telegramm ausbrudlich aussprach; baffelbe lautete: "Die Sannoveraner verhandeln feit 1 Uhr Rachts megen Rapitulation. Dies ben gegenüberfichenben Truppen mittheilen, Gifenach ift gu halten. Truppen bom General Bener berangugieben, nothigenfalls Artillerie ans Gotha requiriren." - Die gang erftaunliche Capitulatione. Dadricht veranberte völlig bie bisher nabegu verameifelte Situation ber gur Bertheidigung Gifenachs in Bereitschaft ftebenben beiben Garbebataillone.

Es tam bei Gifenach wie bei Gotha den Preußen vor Allem auf Beitgewinn an. Für bie Hannoveraner bagegen mar die gunftigfte Stunde bereits

vergangen, Beit verlieren, hieß Alles berlieren.

Des Detadement bes Oberftsieutenaris Antyping, 1 Boteillon 4. Regiments, 1 Pionier-Detadement, 2 reitende Geschüpe, ein Jug Aronpring-Teagoner, ging um II Uhr, von dem Bestingsbörfern ausbrechend, gegen die Bahnlinie auf Medierssche bor; ohne auf dem Jeind zu löben, traf es dont 1/3 uhr Nachmittage ein. — Die Restere Cavolleristigade solgte, bedachtet von einer Kandwertschuferneckaden, nelde sich beim Herannachen ber hannvorschen Cavollerie dem Linden untstände.

Offenber follten bie beifeirbenen Detadement be ieber anderen Beichtleinwirtung entgern werden, was nach ben Erfakrungen bestäglich Falden fie in sentgaub noch wendig erfofein. — Zwei retienber Settrerten weren aus Dereben herangegogen und braken au 23. Juni Abends in Gotha ein, wo, wie erwähnt, Major von Jacobi fie vorbeiriden iob.

Das Detachement Fabed (5 Bataillone, 1 Eccabron, 1 Batterie), welches am 21. Juni nach Eifenach befeth hatte, war am 23. Juni früh, de man glaubte, bat bie Dannoveraner auf Gotha marschiren wöltben, borthin ber Bahn abgegangen. — Immerchin fandem bis jum 25. Juni bei Gotha und Cifenach nur ungulängliche Etreitfolit.

<sup>9</sup> Wolfte's Correlponden, 1965, 1973, 231, 235, 236, 237, 240, 241
u. a. m.) gigh, mie recher lumfich General von My folfte am 22. mn 32. Juni ette graubfilde Direttiven gab, um bei Gerta-Gründ eine möglich garte Tempenmach gegen ib Samaroneran werfammen. Derft von der Derni om Obert von der Schreit und Wester Ausgemachten gestellt der Geschliche Gerta-Gründ gestellt der Geschliche Gerta-Gründ gestellt gestellt der Geschliche Gerta-Gründ gestellt ges

Mechterstebt felbst war unbefest; Dberft von ber Often . Cad'en hatte aber gur Beobachtung und Bertheibigung ber Babntimie bie 9. Compagnie bes 4. Garbe-Regiments nach Sattleftebt vorzeischoben.

Dherflitutenant Anipping begann ben Angriff recopnofeirem bie erfte Compagnie (von Hartmann) in der Richtung von Sättlicftedt, die weite gegen Baltershaufen, die britte gegen Frietstadt und ben Dragonern in Refervessellung am nordwesselligen Eingang von Wechterliche verbild win der Bahn unweit des Dorfes die Vioniere Telegraphenlinie und Schienweg an gerifden begannen.

Sauptmann Bra Schlieben, welcher bie preinfice Compagnie führte, befrant fich nich auf be Bertgebigung Stittfelbelt; umfchig um bentichfoffen, warf er einen Bug ben bei Medterftebt vorgespenben Feinbe ente gegen und eröffnete auf große Entfernung ein lebhoftes Feuer; Sauptmann von Sartmann fiel, mehrere Leute wurden verwundet und ber erfte Angriff gerieth ins Stoden.

Bom Hölestleten hatten inzwischen bie Bedochtungshoften bereits ben hannoverschen Bormarsch gemelbet, und Oberst von der Dsten-Saden sondte moerzhasich eine Compagnie per Bach nur Berftärtung von. Rach dere metreten, 2/1 lie, versucht haubt namm Geol Schlieben einen Borftof mit allen Arilten; der verfundten Schupfunden erfolgente, bei eine Gantischen erfolgen erfolgen gescholen betweinen. Diese Borgeben geschol den getab Bertall, weil die nach weit entretten Sommorberauer im Arene für näbere Sidnace barten.

Da ober ben ischtien beiben preußischen Compagnien febr übertegene Streittrafte eggenüber ftanben, so mußte ber fach pogennen Angriff scheiten, sobab Derfilieutenant Anippin g time Referom ins Dreffen libtete. Die Schwobron war nöblich ber Bahn borgegangen, die Insanterie ftand im Beatiff einzugartifen.

All Varlamentaler ritt Dibersh au fen mit blasendem Trompeter gegen bie prenssische Troilleurtinie vor, warb aber, weit man seine friedliche Kolfact zu spal ernet emplangen — der Teompeter etheilt, wei Streissfalle — doch Olbersh au is nichtete sienen Auftrag and nud Galieben, in richtigter Ertenntiss, dog Wossellen in öftenderer Ertenntiss dog Wossellen ist offendere Geminn war, ertlärte dem Korfamentair, er werbe ebenfalls bis auf Weiteres die Kindleissfeligktiete einstellen. So word hannvoerscherfeitist das Geleck bei Mechtersholt in einem Nommente dogetrossen, wo die gluttige Entligheibung bevorsand, und der wöckige taltigfe Erfolg, mit dem doritgen Bahnstergang die Ertosse auf Waltershappun zu gewinnen, ams ber Jand gegeden.

Ulebedief unterbied in Folge der Baffenuche die beobsflätigte Sprengung der Cissmannbrade dei Freitstadt. Derfflictutenant An ipp ing sammelte sein Batallon in einer Aushstellung der Meckerstebt, diesen Der befest daltend. Deerfl von Bil ind patte ingwissen einem Bromaris der Freite ungestebt des Erichausten fortgefest und von doort aus Kachmittags 3/4. Ubr die Artiflecte auf der Hobels des Bohnhofs von Cissmannfarten lassen, wöhrend der beiben Tägerchaustline zu deren Dechung seitwärts in Geschäftstauf fannen und die der Limiterbatallone und der Dechung eitwärts in Geschäftstauf ganden und die der Limiterbatallone und die Keiterei etwos zurcht in Keferre bischen Stagerchauste

So jum Angriff bereit, hatte Oberst von Balow ben Hauptmann Grum brecht vom Genenafstiede bereits nach Cisienag schaubt und sovert nachmals Rammung ber Stadt binnen einhalbstündigen Frift. — Oberst von ber Dien - So der erklicht, Glienag behaupten und den Angriff erwarten wollen. Die Uederlegenheit der hamwoerfeine Streittelfte und bie hoffnungs volleitet des Weberstands gervorhedend, verfigdte Jumptmann Grum brecht in jedog dergeblich — biefen Entsstätte, der fichten als Sientenant von Didershaubt und ber bei ber bertigden geiner Deptsfe von Anguhenan Grum for Schlieben war behald liederbrüngung geiner Deptsfe von Anguhenan Grum for Schlieben war beine Betriftliche bertiftlichen Solwendie zur Berfigung gestellt worden, um möglichst schnieden Geinach Debert den Alle alle met auch eine Anguhenan Grum bei den General über Eisenach

Mur burch biefe verhängnissolle Beigleunigung, ward es möglich, daß wo Jacob'i Le Zelegnum vor Beginn bet Anguiffs auf Elenad einterje im weiterer ichner in die Woge fallenber Jufall wollte, daß dem Oberft von Die ru-Saden bereits aus Gotha die bevorftennde Antunft eines Generaladjutanten des Königs von Preußen "gur Etigegennahme der Befelde Ser. Majeftal bes Königs von Preußen "gur Etigegennahme der Befelde Ser. Majeftal bes Königs von Preußen "gur Etigegennahme der Befelde Ser. Majeftal bes Königs von Hennover" angegeigt war. Den Wortland biefer abgerft friedlich flingenden Benachrichtigung mid die Depelge von 3 ac ob! is, lowie die Etikarung von der Often-Saden is, Cifenad nicht einuren zu wollen, überbrachen August

Diefer war vollig überrasch ber Depesch Jacobi's, melde ben schem Ersag bes fur das heit der Armee unrelässichen Angeiffs auf Eifenach dernftrenzte und wieder Alles in Frage ftellte. Er tonnte die Ausbenticklit des Telegramms nicht bezweifeln, zumal giefigeitig das bevorfehre Einkreffen eines Agl pressission Veneral Abzinatus gemehte mid im bedannt war, das Major von Jacobi als bevollmächfigter Algeschaber in Golfa anmehen mar. Andereits mußte es der befrenden, bab berfelbe von der alle mis die heise der befrenden, hab berfelbe von der alle mis in so sehn der Berteits mußte es der befrenden, abg berfelbe von der alle mit der bespektigen bereit der Belle war der bestehen Derentionen eingriff. Dere von Bellow waget nicht, sich allein zu entsicheben; er berief die Commandeure seines Detachements zu einem Kriegstuthe und legte ihnen die Frage vor "ob unter den gegebenen Berbättisse der Angeits aus einem Artespharen hobe oder nicht Angeit aus Eisenda statzglinden hobe oder nicht Angeit aus Eisenden flatzglinden hobe oder nicht zu

Obgleich alle Commandeure die Einnahme Eisenachs sit vingend erjorderlich sielten und sichern Ersog voraussasen, sonnte doch Riemand dem General rachen, dem Islas ausgereisen, wemen von Tacob in antosistir war, Einstellung der Feindeligfeiten zu deschaften; dies vorausssepaden, erstärten sich alle Commandeure einstimmig dohin, dos von den Angeiste abgustehen fei. Dementsprechen sigte Oberst von Balton seinem Eussäule, der für dos Schiefal der Arme fo verhängnisvoll merben sollte. Bei alleben ift zu beräufschigen, baß ben meiften Officieren ber Krieg mit Preußen als ein hannover aufgezwungenes Unseit galt, veshalb erschien ihnen der fich jebt noch bietende friedlich Eustagung windigenswerth, und frevelhaft, ibn duch Krettenung ber Kimblesigietien im Frage zu fellen.

Anderfeits untriag es finien Zweifel, dig do Schiffla ber Armee an Gienach Defig hing. Danoch wire es biellicht geborn groeten, aunächt nur dis zum bevorstehen Eintriffen des General von Aren tissail die in algemeiner Boffenstill abglefen. In der Annahme aber, das ein algemeiner Boffenstilland und friedlicher Aushlich erricht feit und wänschen der eine Angenerale Boffenstilland und friedlicher Aushlich erricht feit und wänschen feinen ermadten Truppen fich die abgeben dehe parfellen, die vor Eisenach fich gegen Bertifensne Erwen ein fillen der Schiffen der Boffenstilland ablieben der Boffenstehen Boffenstilland ablieben

Inamifchen mar ber Chef bes Generalftabes Dberft Corbemann. bei ber Brigabe Bulow eingetroffen, er tannte bie Lage ber Dinge, mußte baß bie Berhandlungen in Gotha auf Befehl bes Ronigs abgebrochen maren, bag mithin bon Jacobi lediglich auf eigene Berantwortung gehandelt hatte. In feiner Sand lag es, ben vom Oberft von Bulow noch nicht vollzogenen Baffenftillftanbsvorfchlag rudgangig ju machen. Leiber fehlte Corbemann hierzu bie thatfraftige Entichloffenheit; ju febr gewohnt, ber Ginficht Jacobi's ju bertrauen, burch bie Rachricht bom Gintreffen eines preugifchen Gefanbten in ber Soffnnng beftartt, bag burch Unnahme ber hannoverichen Forberungen preugifcherfeits ein friedlicher Musgleich erftrebt werbe, fühlte er fich nicht berufen, einzugreifen. Er hielt ben Erfolg bes Durchbruchs nach bem Guben fur zweifelhaft und fab, wie von 3 a cobi, noch immer bas Beil in Berhinberung von Blutvergießen und im Friedensichluß. Go murbe bas Prototoll bom Dberft bon Bul om unterzeichnet und bamit trat bon 6 Uhr Abends an ber Baffenftillftand in Rraft. Die Brigabe erhielt Befehl gum Rudmarich, um Bibouacs gu begieben.

bie Wieberaufnahmt bes Angriffs und bamit ber Erfolg bes Tages wie bes Fragginges geschiert. Aber es war bies mn ein turger traggrifcher Gladsftrabl, benn jest erschien General von Arentss dit ibt mit seinem Stade

Benachrichtigt von der Sachloge, wies er Dammers Forberung, die Operationen fortzufehen mit den Borten gurdt! "Ich bie Commandirender General und entsichtie, do ber Waffenftiffnach felts morgen fruß 8 Uhr zu halten ift, Sie mogen ihn selbst dei Borpoften auf biefe Zeit tandigen.")

hiermit mar Alles unwiderbringlich verloren; General von Arentsichilbt, fonft febr geneigt, frembem Rath gu folgen, zeigte jest eine große Entichiebenheit. Bang wie fein Stabschef von ber 3bee beberricht, baf felbit ein gludlicher Durchbruch bei Gifenach bie Schwieriafeiten ber militairifden Lage nicht aufbobe, bagegen mit ber Genehmigung ber hannoverichen Forberungen bas munichenswerthe Biel erreicht fei, hoffte General von Arentsichilbt guverfichtlich, mabrend ber Baffenruhe bis jum anbern Morgen merbe General Alvensleben eintreffen und bie Berhandlungen jum gludlichen Enbe führen. Rur fo lagt fich bes commanbirenben Benerals Enticheibung ertlaren, wenn auch militairifc feineswegs rechtfertigen. Die Enticulbigung, bag General von Arentsichilbt ein Rachtgefecht habe vermeiben wollen, fteht auf fcmachen Fugen; ein langerer Biberftanb mar von bem Detachement v. b. Dfte n . Caden taum gu leiften und bie einbrechenbe Duntelheit tonnte bie Befitnahme von Gifenach nicht wefentlich erichweren. Babriceinlich murbe unter ihrem Coupe ber fcmache Reind feinen Rudgug bewertstelligt haben, im ungunftigften Ralle aber bei Tagesgrauen bie Stabt in ben Sanben ber Sannoveraner gemefen fein.

Refren wir zu bem Gros ber hannoversigen Armee zurfid, so sinden wir die Brigade de Baux feit 3 Uje Nachmittags im gefechsbereiten Bormarsig auf ber Strofe von Langensalga nach Gifenach. Da bieselbe am

<sup>&</sup>quot;) Uleber dos Gefreigt enthältt Wolfte's Correpondenn nachfiedends Rechung am ein König Silf ein im den 26. Juni: "And Rechung den der ober Often Cockette in der Silf ein der der Silf ein Bild ein der Silf ein Silf ein

Worgen nur etwo eine Stunde unter den Woffen gestanden und volle Zeit jum Ablochen und Ruben gehabt hatte, auch sammtide Tornifter auf requiriten Wogen geschieren burden, so tonnte fie im solieten Martifeten bieren Bog juriditegen; dei Reichtschaft ward geroßet, dann mit feiligen Kräften weiteumessschrift, eie einerkreichert Deutschleib unreschieft ist Weighabe Groß-Lupnin, Officiere mie Mannschaften belebt von der freudigen hoffnung nun bald das erleichte glie Effend, damit den Feind zu erreichen, und den Durchbruch nach dem Edden gewonnen zu haben.

Aber bittere Enttaufdung folgte; auf bem Wege nach Wolfsbehringen traf ber Befest ein, gu halten und in ber Rase biefes Orts Bivouack gu begieben. Geruchte von Berhanblungen und beborstebendem Rudmarfc wirften beunrubigent und tief verftimmend,

la Brigade B oth mer mar Bormittags vom Nendezvous-Nach vie Cangarian and Gos-Gettern untelfkevertet. Wöhrend die Coldarte vorwärts skrittend bisher alle Canteherungen und Anflirengungen freudig ertragen fotten, der die jest das Geställ nieder, daß es nicht mehr gegen den Jeind ging. Still und traunig zogen der Baindiane die Straße zurcht, auf welcher lied Cagestadbung frissen Anthis vorgeschritten waren. Die Officiere, weiche bisher immer darund singentiesen datten, daß im nauchfachlimmer nach singentiesen datten, daß im nauchfachlimmer nachfach einer die Straßen Germärks der Erfolg liege, bermochten sür den Radzug keine bestrichbarede Erstätzung au geben.

Die Bataillone, welche Gr. Gottern früh 3 Uhr verlaffen und in ber Nacht welche erfohl hatten, trasen gegen Mittig ermidet wieder ein und mußten lange gelt watert, ehe sie Eedensmittel jum Abfochen bekamen. Trohdem word die Rachmittags eintressend Rachmicht, daß Allarm angelagt und der Bormaris Abends wieder aufgenommen werden sollte, allgemein freudig hegrüft.

Um aber wenigstens nicht gang ohne Berpsteung abzutäden, mußte ber Ausfruch is 6 lbr Kendeb berghgert werden, dos erft dollspare Teilich, war zum Theil ungenießbar. Bei beginnender Dunktskeit erreichte die Brigade Langenicz, jett aber in wieder gesobener Simmung. Noch zinte dos Rönigl, dauptquartier die Echat nicht erteilen, der Konig zeigt sich ben vorbeimerschierenden Truppen und word mit begrifterten Jurcad begrüßt. Der Weitermoris war ein febr beschwertliche, ball tent die Racht ein, die Ernst war sie febr beschwertliche, ball tent die Racht ein, die Ernst war steinig, die Ernstbung in Golge des studies Ausgeber wirtten nach, die Dunktskie führte zu Wachschausgen — aber alle hemmiss ernschied der weiter der die hemmisse der weiter den gitten Valle nicht zu beugen. Wie eine Koshwarch eing von Elied zu Glied die freudig Kachticht, daß ber Durchmarsch bei Eienach so zut wie gewonnen sie.

Rum wollte Niemand ichmach befunden werden, Jeder fette feine außerfte Run, um nicht gutdagwleiben; viele Officiere, Goldbaten und Unterfficiere trugen ftredemeife außer wei eigenen Gepich Tornifer ober Gemeiter ischwäckerer, ermatteter Kameraden. Aber des Bergsteigens ungewohnt, mit schiederen Schubwert und sufftendt, bermochten manche Leute den immer des inwertenderen Beachmarich nicht untgulufdern, Einzelne lauten erschollten inder den den ber fchiefen im Wartse ein und flatzen zu Goben, soll Alle conflien fich der immer wieder an, um den Compognien zu folgen; man folgen; man gefagen is man

fab folde Radguler, benen es unmöglich war, anders weiter gu marichiren, fich ber brudenben Schufe entlebigen und bariuß ben Marich fortieben. Rur nicht liegen beiben, nur vorwarts wor ber treibenbe Gebante Aller!

Doch fein Feinh, fein hinberniß, nur die eigene Ermattung hatte man an betämpten; letzter freilich war für die Brigade, die an biefem Tage 13 Stunden marfchirt war, auf's höchfte gestiegen. Endlich 1 Uhr Nachts ward gehalten und in der Rabe von Großbehringen Bibonac bezogen.

Bom Baffenfillfand ward nichts befannt, Officiere wie Mannichaften waren so tobinube, daß fie bald in tiefen Schlaf fanten. — Der tommende Tag erft brachte ber Brigade bie Ungludsnachricht, daß ber Angriff auf Silenach vorlaufig anfgegeben fei.

Die Brigade An efebed, ber noch das Garbe-Juferen-Regiment und bie Batterie Jo art nan n gugetheiti were, bemonstritte am 24. Juni, um 5 Uhr Nachmittags von Langunfalga aufbrechend gegen Gotha. Cavallerie-patronillen gingen in diefer Richfung von, möhrend die Brigade rechts und binks bet Brigefeben und Tangeba Bisonach zu beziehen. Nur eine von Getlentung und m. und beft Wigsfeben und Tangeba Bisonach zu beziehen. Nur eine von Getlentung auf Durgtonna durgf durgtonna durgf durgtonna bergefenntbe Patrouille ber Königin-Jahlern, gestätt vom Permietsleutenant von bem Anefebe d, sieß auf bas lagernde Detachment Es der ab vorf im der eightig Grauer, während bei in stähiger Richfung bis Hochkein und Ballfebt vorgeschobenen Borpostenstette besselbten Regiments

 Spion verhaften; turg entichloffen, brobte er Reben mit bem Revolver nieberniebergufchießen, ber ihn aufhalten murbe, peitfchte auf bie Bferbe und ge-

langte fo fich burchichlagend wieber zum Bataillon.

Reichmeifter und Burth arbt murben in Breugburg ale Sannoberaner ertannt ; ber Ort mar bon peukifchen Sufaren befest, boch entzogen fich bie beiben Dificiere noch gludlich ber Gefangennahme. Burtharbt burchichwamm bie Berra und erreichte nach einbrechenber Duntelheit bas amifchen Uetterobe und Reufirchen in einem Bebola in Bereitschaft perbliebene Bataillon. Reich meifter erfuhr in Dibla, bag bie Feindf ligfeiten eingestellt feien und bie hannoberiche Urmee noch bei Langenfalga fiebe; er fuhr nun nach Gifenad, wo ihm burch bie preugifchen Borpoften biefe Rachrichten beftätigt wurben und man feine Rudfehr jum Bataillon nicht beanftanbete. In Uetterobe aber marb er perhaftet und am 25. Juni Bormittage nach Gifenach transportirt. bort wies General bon Boeben ibn als auf Ehrenwort Befangenen Caffel aum Aufenthalt an.

Dberft bon ber Deden batte bei Berterobe haltenb, langere Beit vergeblich bie gurudgebliebenen Trainmagen erwartet und ritt ihnen entgegen. Da feine Rudfehr fich auffallend vergogerte, murbe ber Abjutant Lieutenant von Linfingen ihm nachgefandt, berfelbe ftief auf eine von Rreugburg berüberftreifende feinbliche Sufarenpatrouille und wurde burch einen Coug getobtet.

Dajor Boneten fete ben Darfc fort und erreichte am 25. Juni fruh Morgens Die Brigabe Bulom bei Stodhaufen, mabrent Dberft von ber Deden ben Train und bie ihn begleitenbe gemifchte Compagnie, welche er erft in ber Racht erreicht batte, ebenfalls Bormittags gludlich nach Groß-

behringen führte.\*)

Dberftlieutenant Graf Rielmannstegge mit etwa 3 Schwabronen feines Cambribge-Dragoner-Regiments und ber gurudgebliebenen 2. Compagnie bes 1. Jager Bataillons, war am 24. Juni fruh 7 Uhr bon Dahlhaufen ber Armee als nunmehrige Arrieregarbe auf ber Strage nach Langenfalga gefolgt. In ber vorausgegangenen Racht hatten fich beim Detachement noch 56 Urlauber gemelbet, welche in treuer Bflichterfullung ber Armee nachgeeilt waren. Ihr unerwartetes Gintreffen fuhrte gu einem Marm. Dit ben ber Rachhut beigegebene Broviantmagen-Colonne traf Graf Rielmannsegge in Bangenfalga um 2 Uhr Rachmittags ein, gur Beit, ba bie bortigen Truppen jum Bormarich auf Gifenach fich fammelten ; die Arriergarbe berblieb in und bei Bangenfalga.

### VI. Unterredung Dammers mit Often-Sachen ; Wiederaufnahme der Berhandlungen.

Dberft Dammers ritt Arentsichilbt's Befehl gu Folge fogleich gu ben preufifden Borpoften an ber Rebfebrude, und hatte bort eine Unterredung mit Dberft von ber Dften-Gaden, ben er erfuchte, in Rudficht auf

<sup>\*)</sup> Die fogenannte gemifchte (b.) Compagnie bes 1. 3uger-Bataillons beftanb aus bei ber Rachhut eingetroffenen Urlaubern aller Baffen, ber Train aus 20 Borfpannund Rrantenwagen.

den Waffenftillnam, welcher hannoverschreitels durch irrthantlichen Anlaß geschlossen, etc. der Bauer desfleben keine Zeuppewerschlaftungen berangeogen werden sollten. Zugleich stellte Da m mer st mit, das der Verfleben der Stellte Deutschlaftungen dur 8 Uhr früh geklündigt werde. Derest von der Dieten Sea den verweigertet ensschieben das gemünsche Augeständig, welches ja auch ganz feinem militairischen Inzeresse zuwieberlief, überdies durchzuschen nicht mehr in seiner Hand ag, und wie darauf fin, das ber Wassenschlaftungen fei.

Dammes übergab bem breußischen Commandeur fodam ein Zelegramm ab ein Genezal von Al ben eine febe ein, micke die Arinzge neitsiell, od berfelde breit fei, ju Berhandlungen nach Geoßbehringen ins hannoversche hauptquartier ju kommen, und dar, die Depelde von Cifenach ans zu befedenn, biefe ging um Mitternach ab, wegen der Arfegreingerforum gebe Meckerfelde via Castel und tam so verspätet zu handen des Preußischen Generalabjutanten in Gotfa.

Der von Dammers zurüdgelassen Lieutenant von Alen a martete versehich auf Antwort und kehrte nach 4 Uhr Worgens zum Oberst von Blow zurück, dem er ein Schreiben von der Dsen-Sa den 's mit der Kenacht rühligung, daß der Wesselluftand am 25, Juni früh 8 Uhr als beenbet anzuschen fei, überbrachte.

Dammers eite, von den prenßische Borposten zurücklehrend, dem Könige entiggen und tras demiesten lurz vor Dunkelwerden nicht weit dom Eisenach; staat den sicher cache er bie Nachricht vom Eingreisen Jacobi's in die Operationen, von den Borgängen dei Eisenach und dem für des Gelingen des Durchmarsches fo durch aus nachkeiten Weisenbergen bei Durchmarsches fo durch aus nachkeiten Weisen Weisenbergen.

Der König war mit feinem Genecalahjutanten völlig einverstanden, daß bie Weberaufnahm et Zeinbeligkeiten um Alle frich noch immer den Erfolg sichern könne und ersteilte den Betich, foljoet am Worgen des 25. Jami Eijenach angagerien. Der Commandierade war aber eicher wiederum anderer Ansicht, er erstützt dem Konig, daß das Borgehen auf Eijenach wegen völliger Erfohybung der Truppen umd Berpflegungsmangel unausstäteber fei.

Der König berief einen Kriegseath der höberen Officiere, bern Anfichten ev vor fold michigen entligfeinung hern mollte; bie höffnung, fo einen die eigene Meinung bestätenden Beschüp zu erglaten, war leiber verseglich; die Truppensssprechten bei der bei der bei der bei der Benerals, wonach die Armee durchaus einen Austelag bedürfte — mithin Stiffland ber Depentionen eintetten misse.

Es ift zweifelsos, daß die meiften Truppentheile, besonbers ber Infanterie, übermübet waren; bennoch sind wir der Anficht, daß der General den großen Opfermuth der fannorerichen Solden unterfacte.

Schift bie Brigade Bothmer, welche bei weitem am meisten bon Rahrungsmangel und durch raftlofen Nachtmarsch gelitten batte, erhoffte schnlich ben Durchforuch am Mogen bes 25. Juni; der bei weitem größe Tehle ber Mannschaft war noch marischlässe. Mit Ginnahme Eisenach waren wenigsten für beisen Zag die Serpstegung gestächtigtet gewesen. Immer werben zur Ermstburng und Wangel den Geltheren sinderen, das Ausgeste der freierricken Estuma gann zu errieden. Est filt fitzt schwerz, bat Ausgeste der freierricken Estuma gann zu errieden.

was in entischenden Stunden gefordert werden sol. "Aber wie nur ein sachre Am was Schäpen die Seine des Bogons schärfer sponnen fannt, eine sie nich aus Gogens schärfer sponnen fannt, eine ift aus nur von einem karten Geist zu erwarten, daß er im Artige die Arctler feines Herers hiere sponnen fann. Wie ein Bann lasteten die Berchandungen auf den Genaldigen, die in flictuirischen Santschungen wurden beshalb nicht mehr von soldstichen Schadungen wurden beshalb nicht mehr von soldstichen Schadungen wurden bei friegerische Energie, die Commandeurt dieben deutstellt, hieranter litt die friegerische Energie, die Commandeurt dieben deutstellt, hieranter litt von politischen Schadungen wurden der sich eine Verlagen der der die Verlagen die Littlick von der in der die Verlagen fahlte, jeder friedliche Ausburg, welcher mit Ere betreten verden sonnte

Den Eriege und Commande Erichtung ploglich nuter ben ichwierigften Berchaltniffen an die Spie ber Armee berufen, hatte Gentral von Aren te-failt in mich des Bertrauen zu fich felbft und zum Erfolge, welches be Felberrn über ben Einfluß niederberchenber Bestürchungen erfeben muß. Bon Tag au Tag war ihm bie Sog unflarer und gefähebter erfeinen, flat zu fabern, ließ er fich bei feinen Kutlofalffen immer mehr beinfluffen. Er vermocht nicht "fich gewaltsam gegen feine eigene Ueberzugung von ber Seite ber Bestürchungen auf die Seite ber Josfnungen hinguneigen und fo bas

mabre Gleichgewicht zu erlangen."

Boll hatte fich bisher oft gezeigt, baß bie Beforgniß erregenben Rachrichten, welche ibn und feinen Generalflabschef in den Gerfolg zweifeln liefen, und bie berichteten Fährlichfeiten wie bie Wellen bes Meeres in fich felb, gulammengefunten waren — aber fie kehrten wie jene immer aufs Reue gurud.

Die von Geneal von Are'n tof ha' ibt bestrometrte Rusage stam engen Zusammenhange mit der Ertstrung, daß die Arme an diesem Tage operationsunsätigsei. – Runnicht mehr in der Bage, ambers zu entscheine Tage operations
von Borschlage Arents f git bi's entsprechend und delfoh, den Truppen einen
Appetag zu gemöhren, die Berdandbungen wieder aufzundenen und zu verzicken,
ob ein steite Durchzug nach Schen unter Jussepten der Kuttalität zu erlangen sei und besah, Rittmeister von der Wenste folle von Sistenach and
wennen den General nach Geben unter Jussephiten, daß ein bevollmächtigten
General nach Gotha zur Fortschung der Berhandlungen unterwegs sei und baß
man ersuche, inwissen Truppenbewannen no Krindsschlächten einzuskellen.

man erjude, inzwichen Aruppenbewegungen und Feindeligkeiten einzuftellen. Bugleich bestimmte der König, daß wiederum Oberst Dam mers mit den weiteren Berhandlungen beauftragt werden und nach Gotha abreifen solle.

Bie fehr bem Ronig bas fowachliche Bogern und jebes Berhandeln miffiel, beweißt biefe Babl; Dammers batte auch fest noch gang im Sinne bes Königs erflärt, daß der Durchferuch der seindlichen Umstellung möglich und die einzige Rettung sei, salls der König sein Bandvilß eingesen wolle. Ser sob speros, daß Bruigen mur verhandte, mu Seit zur Seinstrung zu seinnen und friedlichen Durchjug nach den Säden nicht gestatten zu sereinen und friedlichen Durchjug nach den Säden nicht gestellten verde. ") Im Ruchflicht auf diese Auffassung der Berhältnisse und wiederholend, daß er gegen jede Berhandlung sein, das Dammers unterthänight, sin nicht mit der Sendung zu betrauen. Der König wied dies zurüch, genehmigte aber die gewinsische Willeltung einer einenbahrig osligsonen gebeinm Soldmacht statten;

"3ch bevollmächige meinen Generalabjutanten auf folgender Grundlage vorbechältlich meiner Genefningung mit bem Rig, preußischen Generallieutenant von Alben vollen bei un verhandeln: Auf Befehl Ge. Nachfiet bes Abnigs ist ber Generalabjutant Denft Den meres ermächigt, dem Agl, preußischen Schackbettandbytanten von Alben elle ben gu ertläten, wie Alberhofscheffelte nicht abgeneigt, um auf biefem Nachfe Beturvergischen finnlicht zu erführen. Bederfähungen gu erfparen und Eisenach von Beschängen zu bewahren, sonach von Beschängen gu bewahren, sonach von Beschängen gut bewahren, sonach von Beschängen gut bewahren beschängen geschaftlich und der Vergen geschaftlich und der Vergen geschängen geschängen geschängen geschaftlich und der Vergen geschaftlich und der Vergen geschängen geschängen geschaftlich und der Vergen geschängen geschängen geschlich und der Vergen geschängen geschaften geschängen geschä

"1) Daß man ben igl. hannoverichen Truppen nach ber alten Bafis ben

Durchzug nach bem Guben geftattet.

2) unter ber Bedingung, daß die Zeit innerhalb welcher die hanndverichen Truppen nicht gegen Preugen verenndet werden durfen, auf thunlichst fürzeste Brift (längstens auf ein Jahr) bestimmt werde,

3) Angerbem hat Dberft Dammers bemerflich ju machen, bag bie Beauftragung bes fruber gefanbten Parlamentairs nach jeber Richtung bin

formlos gemefen."

Beguglich biefer Bollmacht wies Dammers icon jett barauf bin, bag bereits von Berlin bie Bebingung ausgelprocen worben fei, ber Ronig habe fich weiteren Berpflichtungen zu untergieben und bag voraussichtich bie gestellten Forberungen berart fein wurden, bag Er. Majeftat fie nicht annahme.

Rittmeister von ber Benfe traf Rachts bei ben preußischen Borpoften an ber Refebrudt ein, wo er unerflätigeweise linebullang warten mußte, ebens der Brigadeabijtant Jauptimann von Die bit if d, neider von Derflu von Balow ein Schribten überbrachte mit ber Benachrichtigung, bag anf Bejeh des Ronigs in Bolge wiederanfgenommener Berhandlungen alle Zeindestätzt eingestellt werden mudben.

Am 25. Juni melbete Moltte bem König, jugleich mit ber Rachricht fiber bas Gefecht bei Sattelftabt bezuglich bes Starfenberhaltmiffes:

<sup>\*)</sup> Die Richtigfeit ber Anschauung Dammers ift burch bie Moltte'iche Correspondeng far erwiefen.

Bei Kinach fielt Derft von ber Dien mit 2 Statislienen, General von umm er mit Destalliener = 7000 Wann. Bei Gehr Derft fielt fielt der mit 8 lichene Bastillionen und General von Geld von mit 2 lichen Betallienen und 18-20 Gefchlien mit versig Genoticie = 4000 Mann, Rummer's Detachment verfielt fich filmlich. Bei Arcuburg 1/1, Weiten nedickli Glienach fielt in Thield von Stope Beyer. Das erfte Kafen vis General von Manteulfel liright mich von heut Rachmitte in Gehr den General bei der General der General der General ein. Gegen Weiten film vir frat ergung iche Bedingung vorferieben gan Bauten.

So war in Holge der Bergögerung Alles erreicht, am 24. und selbst noch am 26. Juni früß waren die prassischen Streitkräfte unzureichend. Am 26. Juni Abends war das Ahor geschlichsen und ein Dunchfrung sies schwerzeichend.

Erft gegen 6 Uhr Morgens traf Oberft von Tresdow von Gifenach, ein, nnd erwiderte, daß diefe Rotification fur ihn nicht bestimment fei, da er feine

meiteren Dagregeln nnr bon Umftanben abhangig machen fonne.

Mitmeiste von der Wenste erfatte, daß er feinen Arompeter miederhott hobe blafen loffen und er die prußischen Commandeure fin de under greiftig lange Bezgägerung seiner Annahme und die Richtelstderung äußerst wichtiger Oppschien vorantwortlich machen milft. Der Obest von Terkadon begleitete von der Wenfe nach dem Bochspill und gestattet nummeter — nach 6 liter die Bestätzerung bes Testegramms, nachdem er von bessen Jaholt Kennting genommen.

Mäßernd der Nacht war auch von Jacobi im Anigl. Hauptquartier ingetroffen. Georg V., wie immer gerecht und gnädig, beurtheitte deffen Felifcheitte nicht nach den unheitoollen Folgen, zog vielmeir Alleb in Erwägung, was zu des Wojors Entschuldigung diente, entließ in ohne jegliche Borwulfe und entschied, das die mich eine Interflund zu auch der Thatefende

feftanftellen fei. -

## VII. Operationen der preußischen Streitkräfte am 24. Juni.

Breußischerfeits war am 24. Juni das Corps Manteuffel von Kortheim und Umgegend die Verläugung dem 25. Des Delahement Wrange is der Verläugung dem 25. Des Delahement Won an gel wurde in der Kichtung auf Hilligen gelangt. Nachmittlige erijelt Generallieutenat von Wanteuffel in Glitingen telegraphischen Bestell, sobert Truppen über Mogdeburg nach Thaltungen abzuschen. Manteuffel bestimmte sterzu die nächst verlügderen dere Betallung des 11. Gernabier-Vegiments, das 1. und 2. Bataillon des 25. Regiments wab die Verlügdbare Bateie Er. 6.

Tog ber eftiebten Beschlaunsigung sonnten wegen Mangel an Bochnebemten bie Aruppentanshpert erft Romba 8 Uhr beginnen umb dauerten in Göttingen bis Morgens ben 25. Juni sort; das hannoversche Bahppersonal hatte spielwest siene Passe verlössen, die gutgesinnten Leute wollten nicht Jand antegen, um seinblich exuppen ber eigenen Unter nachgischer. Wenn bennoch biese erst am 25. Juni abgesenden preußischen Absteilungen woch erstetztigig in Afptingen einterloren und des Bechament, wechte der Werbengen wie vom Files sichert, noch die entscheinen Wolle im Kampf gegen die handorcaret Geneman som eine das die in ben ber herrichtignis vollen Gittlische der Derendom bei Gesend motore den Verfängnisvollen Gittlische der Preußing einer des Einschaft möglich.

Generallieutenant von Goeben, am 24. Juni bei Manden eingetroffen, bet ben hilfern von der Often-Saden erhalten, feine Division nach Coffel in Bewegung gefetz und von dort bereits Nachmittags bie Bahntransporte begonnen, felbst mit den Truppen nach Cisenach sabrend.

Das Betachement bon Gedenborff, von Urleben nach Gotha über Bargula im Anmaric, war benachrichtigt, daß die Berhandlungen flattsanden und Radmittags in numittelbarer Rabe ber hannoverschen Flante bis Ballftebt gelangt.



Der Divifion Ben er, welche erhaltenem Befehl gemaß von Ottmannshaufen anrudte, maren bei Berleshaufen Bahnguge bereit geftellt und tonnten fo Rachmittaas 6 Compagnien bes 70. Infanterie-Regiments bon bort beforbert werben. Diefe erfte Berftarfung traf gegen Abend in Gifenach ein und fab man bort von jest an ben Greigniffen rubiger entgegen; mit bem Baffenftillftand aber befferte fich burch ben fortbauernben Bugug von Streitfraften bie militairifche Lage bon Stunde ju Stunde, mabrend fie fur bie Sannoveraner im gleichem Dage ungunftiger murbe. Gie hofften bergeblich auf Rachricht von ben Babern, boch nur vage Geruchte über beren Mnmarich berlauteten. (Bergl. Stine 6 u. 7.)

# VIII. Die Lage am 25. Inni und Oberft Dammers zweite Sendung nach Gotha.

(Stigge 7.)

Die bannoveriche Armee verblieb am 25. Juni im Allgemeinen in ben mabrend ber bergangenen Racht erreichten Stellungen. Brigabe Bulom mit bem Gros in Stodhaufen und Groß-Lupnit; ihre Avantgarbe im Bibouac bor Gifenach. Das Detachement bes Dberftlieutenant Rnipping mit ber Referve-Cavallerie im Bivouac bei Dechterftebt. Brigabe be Bang bei Bolfsbehringen, Brigabe Bothmer bei Grof-Behringen, Brigabe Rnefebed im Bivouac bei Bennigsleben, Borpoften bei Tungeba und Grafentonna in Fublung mit bem Feinde bei Burgtonna. - Munitions. Colonnen und Artillerie Depot im Bivouac bei Reichenbach: Armee-Train, Dfterbehringen ; Arridregarbe in Langenfalga. Das Sauptquartier bes Ronigs wie ber Armee mar in Groß.Behringen. Die Truppen, burch bie Anftrengungen ber letten Tage erfcopft, bedurften febr ber Rube, bennoch machte fich in Folge bes Stillftands bei allen Abtheilungen, bei Officieren wie Golbaten eine bittere Enttaufchung geltenb, Die fcmer auf ben Bemuthern laftete. Beruchte von begonnenen Berhandlungen murben laut, Diemand aber fab barin einen Bewinn und bas Saltenbleiben ericien Jebermann bon ichlimmfter Borbebeutung. Babrend Berpflegungerudfichten fur bie Einstellung ber Operationen geltend gemacht worben maren, litten jest gerabe bie Truppen, welche Tage gubor fo guberfichtlich ben Bleifchtopfen Gifenache entgegen gefeben batten, bei Behringen Dangel; erft Rachmittags betamen fie Sped, Burft, Brot und Branntwein und bies vielfach nur in ungenugenber Denge. Bei großer Sibe lagerten bie Abtheilungen theilmeife in fcattenlofen Biponacs. -

Breufifcherfeite marb bie Truppenbeforberung nach Gotha und Gifenach mit moglichfter Befchleunigung fortgefest. -

Bon ber Divifion Goeben langten per Gifenbahn 6 Bataillone, 2 Escabrons und 3 Batterien unter General bon Rummer in Gifenach an, bie übrigen Truppen ber Divifion verblieben unter General von 2Brangel gunachft in Caffel.

Bom Corps Danteuffel traf gegen Abend bas Detachement Flies (5 Bataillone und 1 Batterie) in Gotha ein; 4 Bataillone, 6 Escabrons 15

und 2 Batterien — Detachement Freiholb — gingen nach Manben; 3 Bataillone, 2 Escabrons und 1 Batterie behielten Gottingen befett.

Bon ber Divission Be per traf bas Detachement Selch ow am 25. Juni Morgens in Eisenach ein. General von Schacht me per tam an diesem Tage bis Frieda, zwischen Eichwege und Banfried.

Das Detachement Se d'end or if maricirte von Bleicherobe fiber Cheleben nach Gotha. — Der Dberbeichistaber General von Falden fie in traf am 25. Juni Rachmittags 3 Ubr ein.

Mm Mend bes 25. 3mi fanden um Sangenscha gu feiner Berfigung bei Gothe: Genreal von flies mit jest 13 Bataillonen, 3 Ceckorons und 4 Batterien, bei Eifenach General von Goeben mit 12 Bataillonen, 4 Estadbrons, und 4/4 Batterien; bei Bertugburg um Dreffrurt General von Immer um Detachement jer nei gmit b Bataillonen, 2 Erchorons und 1 Batterie, neche jetter emattet bort Mittags eingetroffen waren. — Halden firt in beabfichigte bie Sannoverner angugerien, et hoffte mit einem ent-fatiebenben Schlag wieber gut zu machen, was er in Bolge irriger militairischer Boraussfeungen um b Siebolitonen bisete verfecht batte.

Anguischen aber hatten in Golia bit Unterhandlungen begannen. Derft Da mu er es me boleibh bereits am 25. guni Worgens gegen 7 Uft, ein- getroffen und bom General von Alven fleben emplangen worben. Diefer trug ber jett gang unerwartef gunliger, als man in Berlin hatte hoffen fonnen, geflatten Lege mit bipfomatischem Geflächt Rechaung; er erbertet, des feitens bes Boigs von Jannover solche Garantien geboten wultben, welche Verngen genügenten. )

Dammers schung einen schriftlichen vom Kdnig zu ratificienben Bettrag im Sinne ber letzten prenpischen Zugeschadmisse vor, gewann aber die Ubetrengung, daß vom Alvensteben ein Bündmiß gaden wollte, anderen salls unter befriedigenben Garantien vorläufigen Ausenhalt bes Krompringen vom Hannen bei Brunken, und Baffenstedung der Armee berstand.

Es widerftrebte Dam mers burd ibm aussichtlebe ericheinende Berhandlungen meitern Zeinbrufft gebelguischen und retilarte er behalb bem General von Al vens leben, bag er nicht bevollmächigt fei, andere Garantien zu bieten, als den vorgeschiegenen Bertrag, ba er aber nicht wiffe, mas Er. Maigftl auf berupflich Gorberung befolgieren merb, i om webe ber General mit ihm ins hannoversche hauptquartier sabren, mo die Sache allein entsichten merben fonne.

General von Alvensleben mar hierzu bereit und begleitete Dammers nach Groß-Behringen gurud,

hier war mahrend biefer Borgange Rittmeifter von ber Ben fe wieber eingetroffen. Bir verließen benfelben nach 6 Uhr Morgens in Gifenach, als

<sup>&</sup>quot;) Durch Telegramm von Moltte's war von Alven eleben benachrichigt, daß in ber Zeit von 2 Uhr Rachts bis zum 26. Juni Bormittags hinlangliche Streitkröfte einterffen würden mis dangewiefen: "feine Bedingungen "hiernach" zu fiellen." Dies ertlätt die jetz geforberten Garantieen,

ihm erft nach vierstundiger Bergogerung gestattet ward, fein Telegramm an Beneral von Albensleben aufzugeben. Dort wollte Dberft von Eres dom wohl mit im Beftreben, bem hannoverichen Officier bie nun thatfachliche Unmefenheit ftarferer Streitfrafte anschaulich ju machen - bon ber 2Benfe ben Beneralen von Bener und von Boeben vorftellen; obgleich berfelbe ermiberte, "bag er bierfur au fcmerglich gestimmt fei," und nm feine Entlaffung bat, fanb bennoch biefe Borftellung ftatt. General von Goeben, ber bon ber Benfe's Gefühl mobi ju murbigen mußte, fagte :

"Gie wiffen, baß ich geborener Sannoveraner bin; obwohl ich jest preugifcher Beneral bin \*), fo habe ich boch ein Berg fur bie Sannoveraner behalten. Dit Stols und Bewunderung bin ich ben Bewegungen Ihrer Truppen gefolgt. Es war unmöglich, am geftrigen Tage Ihren Darfc burch Gifenach aufzuhalten. Gifenach mar fo gut wie gar nicht befest, Alle moglichen Telegramme und Orbonnangen maren abgefenbet, um Unterftubungen ju holen. 3ch bitte Sie um Gotteswillen, warum find Sie nicht geftern burchgefommen? Sagte ich boch mit Stoly meinen Truppen: Die Sannoveraner

find burch !"

bon ber Benfe ermiberte: "Ercelleng, erlaffen Gie mir bie Antwort hierauf; Digverftanbniß ift ber gelinbefte Musbrud hierfur, bie Geichichte wird es febren, aus melden Grunden es fo gefommen ift." -

Die marmen anertennenben Borte bes General pon Goeben ebren biefen, mie bie fo pon ibm beurtheilte Armee und miberlegen beffer ale alle meiteren Museinanderfepungen eine unverftanbige Rritit, welche fo vielfach ben gangen Rug ber Sannoperaner ale planlos, undurchführbar und feblerhaft binauftellen perfuct bat. -

Die Delbung von ber Benfe's über Maes, mas er in Gifenach gefeben, die Rachricht, bag mabrend feines langen nachtlichen Aufenthalts fortmabrend Ernppen bort eingetroffen, bie berichtete Unwefenbeit mehrerer preufifcher Benerale und beren Meuferungen über bas nun nicht mehr mogliche Durchbrechen bei Gifenach machten auf General von Arentefchilbt einen tiefen Embrud und mußten auch bes Ronigs Bertranen erichattern,

### IX. General von Alvensleben als figl. Abgefandter im hannoveriden Sauptanartier. - Ein Waffenftillftand mird abgefchloffen.

Dammers mit General von Alvensleben eintreffenb, war noch nicht entmuthigt, bat aber ben Ronig nach Mittheilung bes Berlanfs feiner Sendung, ibn von Führung ber weiteren Berhandlungen bispenfiren zu wollen ; ber Ronig übertrug bem Minifter Grafen Blaten und bem Rriegsminifter bon Branbis bie Fortfegung berfelben.

Bannovericherfeits verfuchte man hierbei ben freien Durchzug ju erlangen und berief fich auf bas lente Telegramm aus Berlin, welches befagte, baß

<sup>.</sup> Seueral bon Goeben war ber Gobn eines hannoberichen Difficiers, ber fich in ber Ral, beutiden Legion in Spanien burch berborragenbe Tabierfeit ausgezeichnet hatte und fomer vermunbet morben mar.

Sr. Majestät ber Rönig von Breugen die vom Rönig von hannover gestellten Bebingungen, voransgesett daß die hannoveriche Armee ein Jahr nicht gegen

Breuften fecte, acceptire.

General von Alv en blede nmacht geltend, das bie Depejde jugleich Granntien verlangt habe und feine unter biefer Bezeichnung gestellten Forderungen waren so weitigebend, daß die Berkondlungen jundicht erfüllel die Blieben. Schließich ward jedoch vereinbart, daß der König die zu obligenden Mochen 10 Uhr eine befinitien Almoet nach Bertin sehen werde, und daß die junierer Wahrell der befinitien Almoet nach Bertin sehen werde, und daß die junierer Wahrell wir der gestellt gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestellt der gestell

"Es besteht bis auf Weiteres Waffenstillftanb zwifden ben Ronigt. preußischen und ben Ronigl. hannoverschen Truppen. Der eventuelle Beginn

ber Feinbfeligfeiten wird befohlen werben" \*).

Groß-Behringen, 25. Juni 1866.

Beg. bon Mivensleben, G. Dammers,

Generallieutenant und General-Abjutant. Dberft und General-Abjntant.

Nach biefem Werflaut war man im hannoverschen Hauptquartier uicht zweiflagft barbier, doß zur Beenbigung der Wossfrenzuße vorfreige Kündigung erforderlich sei, man sommte nicht daren benten, daß der vom Abgesandten des Königs von Peugen abgeschlossen Extrag von irgend einem preußischen Europensfister bansflandte wechen würde.

Dem ausgesprochenn Bunsiche bes General vom Alben nichen, bag in Midficht auf die nummerhier Boge bie dannoverfigen Truppen von Glienach und bei Wechterstedt jundigezogen werben mödien, enthyrach man nicht nur bereitwilligft, johnern ging sogen im Intereste bei immer schwieriger werdenden Serpflegung so weit, die Berteigung der Armee in weitschiegen vor den Berteigung der Mittelle und beiter, um jede Golffien mit prestiffichen Truppen zu vermeiben, die beobsichtigter Distolation im Laufe des Tages bem General von Acid es nicht eine Aufrachen.

General von Arentsschilbt hatte bamit ben Gebanken an eine mögliche Wieberaufnahme ber Geinbfeligfeiten ganz aus bem Auge gelaffen. Er erlien nachkebenbe Orbre an bie Armee:

Nr. 1. Bis auf Beiteres herricht zwischen ben Kgl. hannoverschen und ben Kgl. preußischen Truppen Baffenftillftand. Ein etwaiger Wieberbeginn ber Keinbeligeiten wird rechtseitig befannt gemacht werben.

<sup>\*)</sup> Die Rolfte'ick Correspondung unställ baggigfic der Bofferungle eine Depetche vom 26. Juni, Kende 5,3 an won Go eben, niede bie Woter, bie auf Weiteren nicht eine gestellt der in dere Fehrechung mit General vom Tleventle'en haute find 24 Eunden Bedentliet im Bofferunge erfoten, medfe. Wichtlicht geneichnigt.
"Die Gunde fin Anfang und Ende die einft ift nicht mitgeheilt und folgt biere.

<sup>&</sup>quot;Die Stunde sint Ansang und Ende dieser Frist ift nicht mitgetheilt und folgt hieraber nach Nachricht. Da die Worgen früh die Berfährungen eingetroffen, die Aruppen ausgerubt, to dereiten Sie Alles vor, um durch einen Angriss die Sache zu Ende zu bringen. In General von Fald eine fein anwesend, is machen Sie ihm von Bortseendem Meddung.

Der Bortiant diefer fald ein flein von Boeben vorgeigten Defche fitumme nicht mit diigem Protofil überein und führte zu ber irrigen Annahme, daß der Waffernuhe'r waren iftischan done Annahmung am 26. 3mit früh absiele. Die Borte, und Boffernuhe'r waren in der Orpeiche irriftunisis ausgelassen und wurden Ubends 8.26 Uhr nachtelepaphirt.

Nr. 2. Worgen treten die Arubpen ben Marlig in die ihnen in anliegender Dislotation angewieftene Quartiere fo freihzeitig an, deß sie Mittags dossische eine Es sind Omartiermadere voransgussischen; tersfirm diest auf Ronigl, prenssisse Auspen, so theilen sie benselben mit, daß nach Gereinbarung mit dem onnandirenhen General biefe Cantonmenteit für die Honortigen Eruppen helimmt seine. Ein Einräden in die Quartiere darf nur flattsinden, wom keine prenssissen Truppen sig mehr barin bestinden.

Rr. 3. Die Sicherheitsmaßregeln burfen nur innerhalb bes Cantonnements burch Dorfwachen und Batrouillen zwifchen ben belegten Ortichaften

ausgeführt merben.

Rr. 4. Die Mannichaft ift auf's Strengfte anzuhalten, bas Cantonnement nicht zu verlaffen.

Dr. 5. Es ift von ben Brigaben ein Marmplat festzustellen und barüber gu berichten.

Unterg. : Corbemann, Oberft, Chef bes Generalftabs.

Die Distofation verlegte bas Sauptquartier wieder noch Langenfolga um wiede ber Tigade be Saup biefe Ciole, fowie Uffgeore, Zemanberdt und Merzieben, der Brigade B 1 con: Weberftabt, Malverftabt, Seralbschaufen, Groß-Godieren, Arauf, Allerftabt, Belbftabt, Jimmern, Schoffelter, bertagede B 1 chapter: Gräfentonna, Bisgleben, Semanschen, Grundbad, Ildeen, Catariberg, Affgara, Wagiffelt, der Brigade R ne febe et. Uttfledt, Groß-Bargula, Kangliffen, Mendigfen, Stechellung, Mendigfen, Stechellung, Mendigfen, Mendigfen, Mendigfen, Mendigfen, Mendigfen, Groß-Bargula, der Refere-Cavallerie: All-Gottern, Rothenheitigen, Groß-Bargula, der Refere-Cavallerie: All-Gottern, Rothenheitigen, Groß-Bargula, der Refere-Cavallerie: All-Gottern, Rothenheitigen, Groß-Bargula, der Refere-Cavallerie: All-Gottern, Gefchig-Referven wurden nach Groß-Gottern quartiert.

Die Orbre an die Armee entfpricht gang ber Annahme bes commanbienden Generals, daß ber Feldgug beendet, lagt an Briebfertigfeit nichts au wilnichen ibrig, fest eine Bereinbarung begüglich ber Distofation voraus

und verbietet gerabegu außere Sicherheitemagregeln.

Nach von der Wengen war in der Ordre schließlich noch gesagt: "Die Baggerwagen sollen worzen nach dem Einrücken in die Quartiere entlassen werben und ebensch die Borignungseben. Die Wortpassende weite alle abeigen Beltimmungen eine gang optimistische Aufschlung der Lage. Nur zu dah follte sich ziegen, daß General von Arentsschilde in die zu großer Bertraumsschließeit belangen war. —

Trot ber wesentlichen Meinungsverschiedenheiten, welche in der Berhandlung mit Albe mis te ben bereits hervorgetreten waren, berrichte im hannoberschen hauptquartiere fast allgemein die Ansicht vor, bag ein friedlicher Ausgleich mit Breugen bennoch zu erreichen sei und nahe bevorstände.

Blaten's diplomatische Art, welche bem Temporifiren immer guneigte, gestend. Die Anstaft Dammers, daß auch jeht noch Onrchbruch möglich und die Tage fich durch Zögern verschlichtern muffe, kam bemgegenüber nicht mehr zur Geltung.

# X. General von Faldenftein erkennt den Waffenftillftand nicht an.

An bem Bormittage, wo diefe Borgange in Groß-Behringen flattfanden, fabrte Seneral vom Boeben noch bas Commando in Cifenach, ibm war vom Seneral von Alvensleben Mittheilung von den Berhandlungen und vom Baffenftillfand emacht worben.

Mis Beneral von Boeben Raldenftein bei beffen Gintreffen alles Borgefallene melbete, fab biefer gang unerwartet feinen Blan, fofort angugreifen, gehemmt; bom Ronig jum felbftftanbigen Armeeoberbefehl berufen, fanb er fich bereits burch bie von Berlin wieberholt - aus Rmedmafigfeitegrunben - birett an Danteuffel gerichteten Befehle in feiner Autoritat verlett. Der febr felbfibemußte und eigenwillige General marb jest von einer gereigten Stimmung beeinflußt, Die fein flores Urtheil trabte. Gich an ben Umftanb flammernb, bak ibm pon Berlin fein birefter Befehl augegangen fei und behauptenb, baß General von Alven Bleben nicht befugt gewefen, hinbernb in bie Operationen einzugreifen, erflarte bon Faldenftein ben Baffenftillftanb für ungultig. Bergeblich verfuchte bon Goeben ibn umzuftimmen, erhielt vielmehr ben Befehl icon fruh 3 Uhr am folgenben Morgen, alfo por Ablauf ber Frift, jum Ungriff vorzugeben. Uebergeugt, bag ber Obergeneral untorrett und bem Roniglichen Befehl nicht entfprechend handele, theilte General von Goeben telegraphifch bem General von Alven Bleben nnb bem Bergog nach Gotha, Faldenftein's Abficht mit. Da erfterer bereits abgereift mar, ward bie Radricht nach Berlin weiter gemelbet. \*)

Rothgebrungen bisponirte von Goeben fur ben folgenben Tag ben

Angriff ; ber betreffenbe Befehl lautete im Gingange :

"Es wird morgen jum Angriff ber hannoverichen Armee geschritten, welche bei Stodhaufen, Behringen und Dechterfiebt fteht, und bei letterem Ort bie Gisenbadn inne bat." —

<sup>9.</sup> Me i it is derresponden, entfalt die keteffender. Der wischigfte vom 25. dam Angentings fautert. General von gal ein nie in fich geweiger, mie dem Augriff auf die De von der der ein ein fich geweiger, mie dem Augriff auf die Deuterin mit Mont der Bedeutert im Boller werte, met die Bagtern im Motte der ber treitigfiem Turmpen bereit Soche erreicht beim follen. Er (Go e ben) werbe miete des Geweigerung, daß Molitersbaufen karch andere Turmpen gefreite fit, am folgenem Worgen mit Zagesahnen fahrt daßig angeriert ist, am folgenem Worgen mit Zagesahnen fahrt daßig angeriert, 6 Batallowe feiner Dinfin flanden unter General Aummer heute Wend bei Winter-firt, Schweizbaufert, Angereichen.

An General vom fit it es, peckger am Kbend des 26. Juni in Goths eingeströfen umd der Rodels de Statisfore und deine gegener ehlighene Botterie und Berfägung der ertieß Web (1 f. in Rodel des Archgeammen nachthernden Beffelt: "Gotte es noch nicht gefredern fein, der Bedterfeharen (johrt zu beitegen, um mit General Kom mer E flictung gefrechen fein, der Bedterfeharen (johrt zu beitegen, um mit General Kom mer E flictung Depekfe deweiß, wie des Serccommande und jede Kintoge (johrt eine jeiffgerer Enifekthaug reit, — wie ansett war deis die Furnfage Köperare im deperfehen Dauptwartet.

General Rum mer marb befehligt, icon am Abend bie Debonchen bon Sonbra, Langenhain und Baltershaufen zu befegen, im Uebrigen follten bereits am folgenben Morgen 3 Uhr bie Truppenbewegungen auf Gattelftabt, Stodbanfen. Groß-Lupnis beginnen.

Mls Lofung mar "Gott belf!" als Relbgefchrei "Raldenftein!" aus: gegeben. Dies Mingt wie Gronie. General von Goeben tonnte faft mit Sicherheit annehmen, baß in Folge feiner beiben Telegramme balb Gegenbefehl eintreffen muffe, ber ihn ber Rothwenbigkeit überheben werbe, einem gerabegu vertragemibrigen Borgeben feine Ditwirfung au geben. -

Inamifchen traf Ruborff bei ber Brigabe Balom in Stodbanfen ein und fibergab bort bem Borpoftencommanbeur bas Schreiben Arents. ichilbt's, welches ben Distotationsentwurf enthielt, gur Beforberung an General bon Raldenftein und ritt nach Gifenach, mo er fich bei biefem melbete. Ralden ftein batte feine Un- und Abfichten burchaus nicht geanbert. -Sein Berhalten blieb unbegreiflich - aber es mar Guftem barin. -

Ruborff's Bitte, ibm einen Ertragug jur Berfugung ju ftellen, um bie Borfchlage bes Ronigs von Sannover rechtzeitig nach Berlin überbringen gu tonnen, lehnte Falden ftein foroff mit bem fpottifchen Buffigen ab : -Beben Gie anm General von MIven Bleben , ber mag Ihnen einen Ertraang geben," bann unterbrach er bes Dberftlieutenants Ruborff Ermiberung Inra und beenbete bie Unterrebung in einer bie Formen ber Boflichfeit berlegenben Beife. Und jest versuchte General von Goeben, nachbem er Ruborff's Abmeifung erfahren, gn bermitteln, er begab fich jum commanbirenben General und gab feinen abmeichenben Anfichten unumwunden Ausbrud; Saldenftein bebarrte babei, ben Baffenftillftanb nicht angnertennen; Goeben aber magte jest in flarer Ertenntnig, bag biefe Enticheibung unhaltbar - birett au Bunften bes hannoverichen Abgefanbten einzugreifen, er rieth bemfelben fich unmittelbar an ben Ronig bon Brenken an menben und brachte nachftebenbes Telegramm jum Abgang.

#### Un Seine Dajeftat ben Ronig bon Brengen in Berlin.

Dberftlieutenant Rinborff ift beauftragt, bie Antwort Gr. Dajeftat bes Ronigs bon Sannober nach Berlin gu bringen. Er wird bom Generallientenant von Faldenftein jurudgewiefen. General von Falden. ftein ertennt ben mit Beneral von MIven Bleben abgefchloffenen Baffenftillftanb nicht an. \*)

<sup>\*)</sup> Rach Moltte's Correspondeng ging eine den Faldenft ein'ichen Augriffs-absichten Bleef anlegende Depeiche erft am 25. Juni, 10 Uhr Abends von Berlin ab, fie lautete :

Un Beneral Ralden ftein, Gifenach.

Sr. Maieftat befehlen unverzuglich Angriff auf bie Sannoveraner morgen frub 10 Uhr, wo BBaffenftillftanb ablauft.

General von Rlies in Gotha wird baffelbe thun, Dberft Doring geht in befonberer Diffion, "furg bor Ablauf ber Baffen ru be" jum Ronig bon Dannober, um Entwassnung zu fordern. Berben wider Erwarten unsere Bebingungen-angenommen, jo wird Oberft Doring Gwo. Greefen; logleich benachrichtigen. Diet Opepelde wirft ein Licht auf Doring is Sendung. Mach fier file ber Wassen-

Ruborff eilte nun gurud; er hatte in Gifenach erfahren, bag fchen in ber tommenben Racht ein Angriff bevorftebe und veranlagte ben Oberft von Balow mit ben bor Gifenach und bei Dechterftebt fiehenben Truppen nach Groß - Bebringen gurudgugeben. 3m Ronigl. Sauptquartier erregte Ruborff's Bericht größte Befturgung; einem ploplichen Angriff auf bie obne Sicherherbeitsmafregeln fantonnirenben Trupben fant man rathlos gegenüber. Das Gefvenft eines ruhmlofen Untergangs eihob fich brobenb. Radricht pon ber Befangennahme bes Sauptmanns pom Generalitabe Grum . brecht por Gifenach und von meiteren Reinbfeligfeiten ber preufifchen Truppen gegen einzelne mabrend bes ihnen ber funbeten Waffenftillftanbs feines Ueberfalls gemartige fleine Abtheilungen bewies, bag bie Drohungen Fal denft ein's fic bereits permirtlichten.

Der Ronig, beffen feelifcher Gleichmuth fo fcmer ju erfcuttern, mar iest mit vollftem Rechte über ben Bertragebruch bes Reinbes entruftet, er befahl General von Arentefdilbt, bie Armee in eine Stellung au fubren, in welcher fle Wiberftanb gu leiften im Stanbe fei. Diefer billigte bas Rudgeben ber Brigabe Bulow und befahl bie Concentrirung ber Armee bei Groß.Behringen mit ber Rudjugerichtung auf Langenfalga, Brigabe Rnefebed follte, bei Bennigsleben fteben bleibenb, biefe Bewegung beden.

Dberftlieutenant Ruborff erhielt Befehl, fich in ber Fruhe bes folgenben Tages nach Gotha gu begeben, um bon bort nach Berlin gu fahren und mit bem Erfuchen, bag ber gefchloffene Baffenftillftanb refpettirt merbe,

bes Ronigs Friebensvorfclage gu überbringen.

Die Ueberzeugung, bag ber für einen Durchbruch gunflige Beilpuntt vorüber und weiterer Wiberftand nur bann noch einen ftrategischen Zwed haben murbe, wenn ber erfehnte bagerifche Anmarich wirklich unmittelbar bevorfiebe, fubrte gu bem Befdluß, noch in biefer Racht einen letten Boten nach bem Guben abaufenben.

Der Boftfecretar Dentert erhielt ben Auftrag nach Frantfurt gu reifen, und bem öfterreichifden Bunbestagsprafibenten bie fo gefährliche Lage ber Sannoveraner und bas Silfegefuch bes Ronigs mittautheilen. Die untermegs angetroffenen Bayern und Bunbestruppen follte ber Abgefanbte gu fonellftem Borraden aufforbern und bie Befehlshaber für bie Folgen verantwortlich machen, wenn bie hannoveriche Armee wegen Dangel an Unterftagung fich nicht langer halten tonne. Um Radricht aber bie Unmarich. bewegungen burch mehrere fichere Boten warb bringenb gebeten. \*)

fillftand abweichend bom Brototoll, nicht als bis auf Beiteres geichloffen, fonbern als am folgenden Morgen ablaufend angenommen.

Ein Diffverftanbnif in Berlin burch ben Bortlaut ber bezliglichen Telegramme ift nicht ausgeschlossen. — Eine Depesche an General Flies ging 10,25 Abends ab, sautend: "Der Majestät besteht, das Mogen nicht voor 10 Uhr Borntitugs nagegriffen voor Trubpenbewegungen find vor beier Zeit vom frihen Worgen ab gestatte." Diernach sonnten gang im Biberipend ju ber hannoveriden Auffaffung bie Angriffsbewegungen fo bor-bereitet werben, bag 10 Uhr ein Ueberjall ber hannoverichen Cantonnements hatte ftatt-

<sup>\*)</sup> Es ift fdmer ertfarlich, warum feitens ber Bunbestruppen-Befehlshaber bie fo nabeliegende Dafregel, bem hannoberichen Armeecommando Botichaften jugeben gu laffen, jang unterlaffen worben ift, und faft nichts gefcab, um bie filr beibe Theile fo wichtige Buhlung und Mufflarung ju erreichen. -

Bahrend die Brigade Bulow ichon in ber Racht eine Bereitichaftsftellung weftlich Groß-Behringen einnahm, begann früh Morgens die Concentrirung ber Armee.

Obgleich ber gesurchtete und ben Truppen in Ausficht gestellte preugifche Angriff nicht ftattfand, mar boch allen Abtheilungen bie gehoffte Rube geraubt.

Ber Cifenach word eine Fouragirungs Abiheilung ber Aronpring, Orogoner von den preshifchen Boroplan befeurt, I Unterossicier ist det auf dem Plate; ein Orogoner word gelangen geammen. Die Brigode Bil om lagerte hiernach in Ewvortung feindlicher Annährung ohne Biosaccere auf ihaufunften Feldenz, jeden Augestille dereit, unter die Wosffra gut teten.

# Eintreffen der Depotabtheilung des Aronpring-Bragoner-Regiments

am 25. Juni.

Madmittage ehmerfelicub und auf einem Bopogenasgen ble Steijmentselfer mit fei übernb, erreichte be Beitere. Einem Bohaute und mm 17. 2000 Elphön, der ließ in Meiteren Bermanische uich betreicht den bei bei berühliche Mittelehung gut gein, das Genneter bem feine beite ist mit einer Gage vom 18. Zum al nimmer genige, ball Kannover bem feine beitet ist mit einer Gage vom 18. Zum alt nimmer gebreichte Elphön zurch bei der Steine Beiter Leiten beiter Steine Beiter Beiter

# XI. Ereigniffe am 26. Juni.

# Forruden bes General von Saldenflein von Gifenach gegen Stochhaufen mabrenb bes Baffenftiffanbes.

(Stigen 7 u. 8.)

Der in Filge bes Befeble Fo id en fie in 's getroffenen Disposition be General vom Go be ne gemäß jeten fich bereits 3 Uhr Worgens juri Bateillane unter Derft von ber Go is gegen Sattesfalt in Benegung, gleichgeitig brach des Erost bes General Beper gegen Hobelsende und Beuernstelbe auf; die bei Gifenach flehemben Truppen waren um 4 Uhr versammt, um in der Richtung unt Geochgulen gegen die hannoveraner borzugeben, als General vom Fall en ift in auf bem Ruchespausplage einten.

Doch dies Aus rechtfertigte nicht ben Bruch eines Baffenfiustandes, bessen Gultigkeit Falsen fein fie ungem bessen war jeste bessen war bei par den net ein war blie früh aus Bertim eingetroffenes Telgenum war jest bem Genrach behändigt; — es enthiet die Bestlätigung des herrischenden Waffen stillstands war der Witterfallen, das fem Kang von hannover bis 10 lipf. Vormittags Frift zur Entschiedung der schwerben Bertandbungen gegeben sie. Bost gleichzeitig metkete sich als Packamentair Atturciffer von der Vormittage General von Falsen bei bereicht einen schwiedungen Broteft des Königs von hannover bezäglich der Mitgachung des vom Kgl. Vorrussischen Generaldown fann im Auftrag seines Sowerksind sobzschlässen.

<sup>\*)</sup> Die am 26. Juni fpät Abends von Berlin abgesandte Depesche von Moltte's, daß erft am 26. Juni, 10 Uhr Morgens angegriffen werden solle, scheint noch nicht eingetroffen gewesen zu sein. —



Dberflieutenant Ruborif warb mit ber Antwort bes Ronigs biesmal aber Gotha nach Berlin entsanbt und follte icon von Gotha aus telegraphisch feine burch bie Schuld bes Generals von Faldenftein bergögerte Antunft

in Berlin anfunbigen.

Wirbrum aber fotere gang unerwartet Zwissenfalle bie Wasspraube. Der hannvorlefe Rodmaris gagen Angegelige batte ben Ag, verussischen Bandvart in Wahlbaufen am 25. Juni Kbends zu einer Depetide an ben Chef bes Generalstads in Bertim veralaft, nelde bie ierzige Rachricht mit theilte, daß die hannvorliche Armee in Annarich auf Mahlbaufen vor Bertim fei.

vorausfeste, nach Norben ausweichenben Gegner entgegengutreten.

Diefe burch bie irrigen Benachrichtigungen über ben bannoverfchen Abaug veranlafte und nur fo erflarliche Depefche miberfprach vollig bem furg borber angelangten Telegramm, welches ben friedlichen Musgleich und bie Fortbauer bes Baffenftillftanbes in Ausficht ftellte. In Rudficht auf ben bis auf Beiteres abgefchloffenen Baffenftillftanb mar von Berlin bereits in ber Racht jum 26. Juni eine Develde nach Gotha gerichtet worben, welche ben Bergog von Coburg erfuchte, als Bermittler ben Ronig von Sannover barauf aufmertfam machen, bag am 26. Juni Bormittags 10 Uhr bie bewilligte Bebentzeit ablaufe. Dan ftellte bie Runbigung bes bis auf Beiteres geichloffenen Baffenftillftanbes, melde nach bannoverider Auffaffung nur im Rall bes Scheiterns ber Berbanblungen ju erwarten ftanb, in nachfte Ausficht und ubte fo einen ftarten Drud aus. Die Devefche, welche bie Berbinberung ber Beiterreife bes nach Berlin abgefandten Dberftlieutenant Rub orf fentbielt, blieb unbeantwortet. Derfelbe murbe bemgemaß auch jest bei feiner Reife über Gotha bort bon Beneral von Flies wieber nicht burchgelaffen und erfuhr gu feinem größten Befremben, bag ben Truppen Befehl gum Borruden gegeben fei und bag ber Baffenftillftanb feit 10 Uhr Morgens als abgelaufen betrachtet merbe.

In Folge biefer bem flacen Wortlaut bes Bertrags guwiderlaufenden, alltin durch die auch General von Flies bireft zugegangene Depefche erllärtiche Auffassung waren breitis die bedauerlichsten Collisonen eingetreten. Der Abjutant bes hannoverschen Garde-Hufenen Agiments, Rittmeifter Boiger, melbete fich jest beim General von Flies als Parlamentalt und theilte mit, daß unter Berlehung des bestehenden Wossenstliftundes preußische Gunter-Parlamenter bei hannoverschen Eruppen sich im frieblichen Gunteffen in bie vereindarten Cantomements quartiere besänden. General von Flies erflätte, diese und Rudorff's Bossellungen berlässigend, sich bereit, feinen Angriff zwei Stunden zu verzägern, dann aber angreife zu wolfen.

Er feşte ben Vermaris Wittags fort, überzugte fis bald, doß die Adafiels vom Abygg der Jonnoverneur untstigt, nochm zusischen Bollstund Hossischen Stellung und ging Abends in ein Bivouer nach Warza purtle, feine Avantgarde logert fallis dem Welthaufen. Det Wiegleben waren während des Waffenillssambeb von den Wertrappen des General vom File 3 hannover isch Walfenillssambeb von den Wertrappen des General vom File 3 hannover isch Bild wursisch, gesangen genommen. — Mittenellter Schaum an und 10 Hufaren des Goarde-Hoffenensen. — Wittenellter Schaum an und 10 Hufaren des Goarde-Hoffenensen. — Wittenellter Schaum an und 10 Hufaren des Goarde-Hoffenensen. — Wittenellter Schaum an ein und 10 Hufaren des Goarde-Hoffenensen. Des files freiste der Lebergusgung, daß die preußischen Justere und der Konferen unr in Folge mangethalter Instruction ans griffen, feinen Wiberfand. —

Abbteilungen bes 6. und 7. Infanterie Regiments vourben burch Spudgerapheraullen, welche Schäffle dagben, bei Sennigskleiben und Alteben alexamiet. Dherft der Baur, den Befringsbörfern im Rückmarfch nach Langenflag desgriffen, date fignet einfahre im fleiene Brigade und die Hohel der eine Befreit der Befr

Diefe und abniche Beunruhigungen, welche die honnoverschen Trappen nur als Bruch bes Baffenftullftandes auffaffen sonnten, erbitterten diefelben mit Recht. Bis dahin hatte eine ben beutichen Constitit nur bedauernde und von teiner Beindschaft beeinstügte Stimmung allgemein vorgebertich, jest mischen ich in beires derfluß Entrellung aber solch freigerechtenbliegte Berfohren und ber schaftlich Bunfch, bem Feinde gum offenen Kampfe entgegengefächt zu werben.

Dberftlieutenant Ruborff richtete in Folge feiner vom General Flies verhinderten Weiterreife mit beffen Einverftandnig nachftebenbes Telegramm nach Berlin.

#### "Un Geine Dafeftat ben Ronig von Breufen.

Dberftlieutenant Ruborff ift beauftragt, nach Berlin gu geben, um bie Antwort Gr. Majeftat bes Ronigs von Sannover ju überbringen. Er finbet bie Eruppen Gr. Majeftat bes Ronigs von Breugen im Bormarich begriffen. Gr. Maieftat ber Ronig von Sannover ift ber Unficht, bag ber mit bem General von MIven Bleben abgefchloffene Baffenftillftand noch fortbeftebt. Die Truppen haben baber bis gur Enticheibung ein Friedens Cantonnement um Langenfalga bezogen. Alle Feinbfeligfeiten find unterfagt. 3ch bitte ben commanbirenden General von Flies mit bem Abichluß ber Berbanblungen gu bevollmächtigen.

Ru borff, Dberftlieutenant,"

Ruborff beeilte fich, biernach ben commanbirenden General von ben Abfichten bes Reindes in Renntnik au feten und im Ronial. Sauptquartier über ben abermaligen Digerfolg feiner Genbung Bericht ju erftatten. -

Der Ronig, ber gegen feine Anficht bem Rath bon Arentsichilbt's folgend, lediglich um Alles ju vermeiben, mas ju Collifionen fuhren tonnte, ben Rudmarich ber Truppen in Friedens Cantonnements genehmigt hatte, fab nun gum zweiten Dale bie gerftreute Armee bon einem Ueberfalle bebrobt; auch er verlor ben Glauben an die Bertragstreue bes Reinbes gang und gar und mar entruftet, bag fleinliche Feinbfeligfeiten feinen Truppen fert und fort bie Rube raubten.

### XII. Oberft Doring vom Bal, prenkifden Generalftabe trifft als Unterhandler im Sal. Sauptquartier ein.

Erft als gegen 1 Uhr Rachmittags bas Gintreffen bes preußifchen Dherften im Generalftabe pon D bring gemelbet murbe, fcbien bie Ginftellung ber Feinbfeligfeiten wieberum gefichert und ernenert Ausficht auf friedlichen Musgleich geboten. Bum größten Befremben bes Ronigs, ber im Beifein bes Minifters Grafen Blaten ben Abgefandten empfing, fand fich letterer gunachft veranlaßt zu erflaren, bag fein Muftrag fich bereite thatfachlich erlebigt habe, ba bie Truppen bes General bon Faldenftein foon im Begriffe feien. anzugreifen. \*)

<sup>\*)</sup> Mus Di o I t fe's Correspondenz ift erfichtlich, daß in der Nacht vom 25. zum 26. Juni falfche Radprichten in Berlin eingegangen maren, welche bas Dbercommando beranlaften, General bon Falden ftein aufzuforbern, ungrachtet bes Baffenftillftanbes anzugreifen, bie Depefche ging 2,40 Bormittags von Berlin ab und lautete: "Rach Debung des Landraths von Binbingerode war bei feinem Eintreffen

jurudaulaffen."

Ronig Bilbelm mar über Melbung bes Mbauge ber Sannoveraner febr enttäufcht und fdrieb unter bie Melbung: "Dann hatten wir bas Rachfeben, benn norblich fieht nur Brigabe

von Boring, mahrscheinsch burch Geueral von Flies vom Inhalt ber nach seiner eigenen Abreise von Beilin abgesandten Depeiche Die Ite's unterrichtet, scheint hierburch bewogen zu sein, in obiger Weise seine Austrag in Frage zu ftellen.

dies Art und Weife, die Berhandtung zu beginnen, mußte von vornherein beren Resultat geschieben. Der von Deerst D ist ng ebennte Bunsch Er. Majskat des Konigs von Perusen, Glutvergießen zu vermeiden, stand im schoolfen Widerspruch mit dem Berhalten der preußsischen Teuppen und mit Fal den fle in 's angestäußigen Angestif. Dierend erschien fertild ein siried licher Ausgleich nicht mehr möglich, denn selbs die Sicherheit des Orts der Verbandungen war nicht mehr arenblickiefte.

Die Orheiche bes Ministen Grafen von Bis mard, welche Dberft von To'r in g dann vortrug, fiellte weit ungaftiligere Bedingungen als man ere etwartet hatte. Bom freien Durchjug nach Siben, ber frither zugeschaben Bertragsbasse, war gar nicht mehr die Rebe, man forbette jest wieder ein Bentag bar da Wasche ber Redemvorfläcker vom 14. Aum im Waffen

ftredung ber bannoveriden Armee.

Sin Eringehen auf solche Bedingungen hieß die hannoversche Waffenchee schödigen und bern Rechtsstendunt bollig ausgeben. Beides vermechte Konig Geory mich, es widerstreibt einem mutrigen Erlingestill und monarchischem Etalze burchaus, einer Ordung zusioge die wichtigften Rechte schuer Krene und die Erchsständigkeit sienes Landes aufgugeben. Er war fich bewulft, im preußische Flererichischen Genflikte die Neutsalität gewohrt zu haben und noch wort finne kriegeriche Ennschweiten gefallen, auf beren Grund eine preußisch Oberhertschaft genacht werben tonnte. Auch Gerl Platen wiederteich die Annahme der Berfchigte von Is march au der Alfalten wiederich die Annahme der Berfchigt ein is march und Erlichte die Wichfanung. von Obring is Erlfanung, das fein Aufragmit Halten von Verleibt eine Flecht eine Liegerichte wirter Verkaubung mit ihm wöllig aus. Der böhrer so wenig respectivte Wessfrechtlinab wurde sohn von Debret von Obrin a formell arktibat und diese erlicht eine das diese eine Auch von

Manteuffel. Sollte benn biefer Abmarich von Goeben und Faldenftein unentbedt geblieben fein? Es flingt unglaublich und ift zu betaillirt, um unwahr zu fein." -

Ein Telegramm bes Bergogs von Coburg tiarte bas Obercommando auf und erwies bas Irrifinmliche obiger Nachricht. Moltte theilte bies bann Falden ftein und Manteu fiel mit.

Sumerhin vord seinveilig field ein fein in der Wöfich, rid elligt ein es ausgegrien, wiere behatt um sichem bes gur zieht er fledt geweien ihre. von Dering nur Bertrenbinn ben Gesche ihre des unterhandensche Steinstein beies Unterhandensche Steinstein beies Unterhandensche Steinschule und der Steinschule und der Steinschule und der Laupen gleich eine Laupen gleich gestellt der Unterhanden gleich gestellt gesche Steinschule gestellt gestellt

noch im Javeitel, frug 4.30 Nachmittags eine Keite Nachfield, nun eigentück be richtige feit. Wo eile erwierte, dannoveraner stehen um Langensalga, unsere Eruppen im Annarich auf sie, General Files um 10 lütr dei Bestiausten. Nachricht über Gesche vor Application siehe der Verlegen der Annaricht über Gesche der Angensalgan. Auf der Angensalgan der Verlegen der Angensalgan.

# XIII. Der Ariegsrath im hannoverschen hauptquartier und Beschluß, eine Defenstoftellung hinter der Unstrut ju beziehen.

Arentsichilbt verblieb in feiner Stellung, ebenfo ber Generalftabschef, welcher mit ibm batte bemiffioniren wollen, Meugesfter Biberftanb marb

beichloffen.

Als noch mögliche am wenigsten gefährbete Andhausslinie ward die Richtung auf Sondershaufen bestimmt. Es sonnte damit noch Zeit gewonnen merben und die höffnung blied aufrecht erstletten, daß die felhenicht etwartette baperische Officuston bei preußtiche Berjolgung hemmen und Alles ganstiger erstlatten könne.

Demgemaß marb folgenber Armeebefehl ausgegeben :

"Die preußischen Truppen find im Anmarich, es foll ihnen Wiberftand geleiftet werben, eine jebe Brigabe hat fich fechtenb in ber Richtung auf Conbers-

baufen gurudgugieben.

Bigabe be Baux concentrit fich foblich Langenfalgs, Brigabe Balow in ber Gegen bom Schaffielte; bie Meferbe-Artillerie mirber Brigabe Balow jugetheilt; bie Brigabe Bothmer fucht bie Brigabe be Baux möglichft zu unterstuben und balt Gröfentoma; die Brigabe Rnefebed und bie Meferbe-Cavallerie concentirien fich zwijden Gundbaufen und Abambbidd an ber Chauffer nach Sombershaufen zur Dedung ber Radaugse.

Mudgugstinie für die Brigade de Baux: Langensalga, Merrleben; für die Brigade Bothmer über Magesstädel auf Kelestlädt; Brigade Waltow om Schhostled auf Kamastellad. Eine reitende Batterie vernigt für möglichst bald mit der Reservo Cavallerie. Alles Fuhrwert wird auf Kirchheiligen

gurudbirigirt und nothigenfalls preisgegeben.

Untg.: von Arentsichilbt,

Generallieutenant und commandirenber General.

Die Disposition nahm im Eingange bes General von Branbis 3bee auf, ohne jeboch ben Busammenhalt ber Armee außer Acht gu laffen. Der

Blan, nach bem Guben burchzubrechen, mar aufgegeben, und bie Richtung nach Morben eingeschlagen - Beitgewinn und bie Soffnung auf ben bayerifden Anmarich maren für biefen Entichluß bestimmenb.

Der angefundigte preugifche Angriff erfolgte indeg nicht; bie feindlichen Batrouillen, melde am Bormittage fo fed porgegangen maren, michen beim Anreiten ber hannoverfchen Cavallerie fiberall gurfid. \*) Bon ben Bortruppen warb gemelbet, bag ber Feind bei Bennigeleben wieder hinter ben Reffebach gurfidgebe. Beit ausgreifenbe Officierspatrouillen batten bie Strafe auf Gifenach frei gefunden und ftarte feindliche Truppenabtbeilungen in nordmeftlicher Richtung im Abzug bemertt.

Im Sauptquartier folog man bieraus, bag bie Breugen ber Armee ben Weg auf Dabibaufen verlegen wollten. Dberftlieutenant von Ruborff. bon ber Ueberzeugung burchbrungen, bag nun in ber Richtung auf Gotha nur bas Detachement Flies entgegenftebe und beshalb ein Durchbruch auch jest bort noch möglich fei, entwarf einen bierauf fich grunbenben Angriffsplan und legte benfelben mit bem Borfchlag, Die Armee bereits 12 Uhr Rachts in Bewegung zu feben, bem Generalvon Mrentsichilbt bor. Leiber mar berfelbe mit biefem freilich fubn entworfenen nachtlichen Durchbruchsverfuch nicht einverstanben. Wie icon am 25. Juni, waren es wieberum Bebenten betreffs ber mangelnben Berpflegung und Radflichten auf die trop des Baffenstillftanbes nicht zur Rube getommenen, theilmeife gang erfcopften Truppen, welche ben für magemutbige Entichluffe fcmer zu gewinnenben General veranlaften. ben Blan zu verwerfen.

Dagegen marb befchloffen, bie Armee, welche von Gifenach-Gotha ober Dublhaufen und vielleicht gleichzeitig aus biefen Richtungen angegriffen merben tonnte, in einer Defenfioftellung binter ber Unftrut bei Thamsbrild, Derrleben und Ragelftabt beiberfeits ber Strafe von Mergleben nach Sonbershaufen gu concentriren ; Dberftlieutenant Ruborff und ber Commandeur bes Ingenieurcorps, Oberftlieutenant Oppermann, recognoscirten nachmittags biefe Stellung und murbe banach beichloffen, auf bem rechten Rifigel ein Emplacement fur brei Batterien zu bauen, auf bem Raltberg zwifden Merr, leben und Thamsbrud eine Flefche und weiter norblich zwei Rebouten angulegen

Die Armee erhielt Befehl, in nachftebenber Orbnung bei Tagefanbruch am 27. Juni bie Stellung an ber Unftrut gu begieben.

Um rechten Alugel Brigabe Bulom mit ben Batterien ber Referve-Artillerie bei Tham sbr ud. 2. Bataillon IV. Regiment und 2 Escabrons (Rronpring-Dragoner) hielten Thamsbrud befest und beobacteten bie Rlante gegen Dahlhaufen.

bon Alies in ber Lage ift, allein vorzugeben.

<sup>9. 30. 30</sup> citt's militarisfer Carrelpodeny Uni ein Depeter an fis i den-fer in (Ginend) dern 26. militarisfer de Gererfordern fis later: "Derfet der Derfet der pundfin die Nerfe vorrille, fielen bei federation fis lies der Sennigisfern ihre und aussähl nicht erfet vorrille, fielen jeife über Sennigisfer vorrille fielen all Kindeligue de, Kandrach Bling in ging rode meldet aus Wählbeaten, des einige Zaulend Breisen in Warde auf Germitden, demonsterne forungerier in Wählbeaten Kindeligen der Sennigier der Sennigier der Sennigier der Sennigier der der Sennigier der Sennig

Im Centrum: Brigabebe Baug bei Mergleben, bas 2. Bataillon bes 3. Infanterie-Regiments gur Befehung bes Dorfes vorgeschoben.

Das I. Bataillom bes 3. Regiments unter Oberft von Strubs hieft Langenfalga befest und war beaufragt, im Jall eines mit Uebermagt brohenben Angriffs sich auf Werzschem zurückzusehen. Das Kegiment Cambridge-Oragoner sand Boxposten von der Eisenacher Chausse bis Edardsleben, Groß bei deminischen

Am linten Flügel Brigabe Bothmer bei Ragelftabt; bas 1. Bataillon 6. Anfanterie Regiments am Ausgang bes Orts bei ber Unftrutbrude. 11/2 Escabron Garbe. Dufaren beobachteten bie linte Flante bei Tennftebt und Bruchftebt.

Als Referve: Brigabe Anefebed im Bivouac norbweftlich Merg-

Referve-Cavallerie nebft ber reitenben Batterie Röttiger im Bivouac bei Sunbhaufen.

Munitions. Colonne und Artillerie. Depot, Armeetrain und Bagage ftanben bei Rirchheiligen, woselbft auch hofpitaleinrichtungen getroffen wurden.

Der Gefchut part — 10 Geschute — bes Artislerie-Depots, (Sanptmann Comper) und eine Compagnie bes Garbe-Regiments als Bebedung wurden in die Rabe ber im Bau begriffenen Schangen birigirt, um bieselben zu armiren.

Das Hauptquartier war in Merrieben, ber Konig in Thamsbrud. 3/8 Schwadronen bes Cambribge-Dragoner-Regiments bilbeten bie Schutwache Sr. Wajestat.

Dberft von Strube ließ an ben Ausgängen von Langensalga nach Gotha und Grafentonna geeignete Gebaube gur Bertheibigung einrichten und hielt bas nach Ufhoven führenbe Thor befett.

# XIV. General von Falkenstein's Angriffs-Dispositionen.

General von Faldenftein batte am 26. Juni ben telegraphifchen Befeht, ben hannoveranern unverzugitich nachguruden, furg nach ber officiellen Mittheilung bes Baffenfullfands erhalten. \*)

Do ber Saupkongriff gegen bie Sannobeconer, melde man im Abgug auf Maßibaufen wahnte, bon Vorben durch General von Manteuffel's Corps erfolgen sollte, sandte General von Falkenftein von Sifenach per Idan bie beiben Garbe-Bataillone zur Berftärtung nach Soltingen und beabstätigte, fig leich borthin zu begeben. Die Detachments Selchom und Glamer ber Division Beper brachen, um gegen bie Bapern versägbar zu blieben, nach Gerfungen auf, mo sie Rubequartirer begogen. Bon ben bei Eisend, eingetroffenen Tuppen Goober nie mate der bort bon ber de Glenach eingetroffenen Tuppen Goober nie mate der bort bon ber de blieben ber de bei Benach eingetroffenen Tuppen Goober nie mate der ber de bei ben ben bei Eisend eingetroffenen Tuppen Goober nie mate der

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche Anmertung Geite 287.

mit 2 Bataillonen, 11/2 Escabron und 5 Gefchühem behufs Recognoscirung nach Bacha entfendet; seine nach Saben weit voggebenden Patrouillen stießen nitzends auf den Feind und brachten in Erschrung, daß derfelbe bis Weiningen accanat und sich wieder aurfüdzesvorn doche.

Die noch in Cassel steenben Truppen der Division Goeben wurden General von Manteu siel überwiesen. General von Flies erhielt Beteil, von Gotha and den hannoverennen zu soglan, währen General von Schaft im eher, der die ischiensenen zu solan, währen General von Schaft im eher, der die ischiensen zu solan bei Werto-Destien befreit zu halten, um ein Ausweichen in bieter Michaus zu verfiedere.

Die Brigabe Rummer murbe von Gattelftabt nach Gifenach gurud.

beorbert, \*)

Abends 10 Uhr erhielt General von Faldenstein eine Depefche Wolfte's aus Berlin, welche mittheilte, daß die Honnoveraner auf Eensted abziehen zu wollen schienen und im Ramen des Königs die Anweisung aab, alle Truppen gegen fie zu fahren, um die bannoversche Angelegenbeit

gu beenben. \*\*)

Genteal von Flies ethielt diese Telegramm entwebet diekt ober dan za d'en fle in zur Kennlnisuchme Er beschich zeihalb, selhsstadig am solgenden Morgen zum Angriff vorzugehen und erließ demgenaß eine Ordes de Batallle sir die Warcissonmation und ertheilte den Befell, daß am 27. Juni, fell d'Utz, sommitige Truppen auf ihren Blowaczschien zum Aufbruch bereit stehen Golten. Das Marschquartier des General von Flies befran fich im Warza.

ver meinigen cupe, int wert ver symmorrumer um der symmorrumer ver berführ, an gewieden bemitgiberden, anglagen gelange eh. bie Umpfellung bemitgig bereichte Zeiegemm, verlege von Beit ein gelt gegen gelegen gelegen, "Dooglich glie Der Steite der Richtighen der Steite d

Falden fle in dagegen anbertet tog ber Depefich, welche flar genug auf einen allgemeinen flagriff simwies, feine Dispolitioren nicht. Die Melbungen aus Bach bewiefen, baß bie Babrett nicht mehr fern feien. ") Er glaubte behöulb, bie gegen Siben flesenden Truppentheile junachft nicht abbertien zu bliefen. ")

Ber Empfang des Telegramms Woltte's hatte General von Kies Gem General von Falden fie in gemeldet, daß die Jannoveraner dei Langenfalge stehen gebieden feien, fein Octadement oder zu ichnowe fei, anzugeriten. Obgleich Herze gebieden feien, fein Serfärfungen nach Gotha zu senden, sah sich vom Falden flein bei gezu nicht verausellt. Files nach nach nach beitete Befold des Obercommandes eine allgemeine Offensive herbeislüber. Da von Falden fein biefe nicht bestohn, sa flanden am Wargen des 27. Juni bei Gotha und Eifenach nach unmer time überlegenen Streitkrifte ben hannaveranern entgegen. Der Vlam Au dor fif's, de flanden indt numel Vlack vom 26. zum 27. Juni beitägdbere geweien.

# XV. Operationsplan des Pringen Carl von Bagern.

Die Bagten gingen weit langlamer vorwatels, als van Faldenftein fürchen migte und bie Sannoveraner einvarten launten. Mm 21. Juni wor bereits ein Courier des Kouigs dem hannover in Daumflodt eingetraffen, um Bundesstüffe, partititen mod biefes Geligd wer vom Deretefesstügsberdes 8. beutspart Bedijfen von Deretefesstügsberdes 8. beutspart beibigion for ein ann in gas feid, unterflowen, dem Beitigen Kart von Bagten tlegexphijch jungsangen. Diefer antworttet aber am 22. Juni, die Hannoveraner sieien nach Midhigaufen um Eangenfalga marfigit um fallten (1) bort don dem Freugen abgeschützt gegenschied, weren fich biefe Nachricht bei falltagte, fa werde Generallitustenant von Sart um ann an der bagteffindt werfen bleten bei.

<sup>\*)</sup> Die baherische Division Hartmann, welcher die 1. leichte Cavallerie-Brigade gugefheitt war, wor mit einer Infantreit-Brigade in Neuflade mit ber anderen in Unstedt, Metrickfladt, Fladungen und Kenn eingetroffen; die am 26. Juni die Reiningen gelangte Cavallerie-Brigade ging aber am 27. Juni nach Meltichiadt gutftd.

Rach ber vorausgesehnen Entwassinung ber hannoveraner sollten gemäß Moltte's Inftruktion die Truppen dei Eisenach die Waantgarde der bei hersseld wieder zu vereinigenden Arnee Kalt den fieln's bilben.

Statt eine größere Recognogeirung auszusühren ober wenigstens bie Berbinbung burch Couriere ju versuchen, glaubte man unbegrundeten Geruchten mehr als ben hannvoreschen Genboten.

Mm 20. Juni, wo bas dolbige Cinterfien der Baytern von den Prengen bestügtigte, don den Jamonocennern erhofft wurde, befand fig des Haupterie des Pringen Karl immer noch in Schweinfurt. Die bayerische Strategie setzt immer noch in Schweinfurt. Die bayerische Strategie setzt wurde der Bernarch der Bernarch der Bernarch der Bernarch der Berfoll des Pringen Karl vereinigten (7. und d.) Bundes-Gorps vom 30. Juni bis 7. Juli in der Richtung und perfestle beschoffen, um absonn — vereint die Prensen dei Capter Gert Cischen, um absonn der bernarch der Bernarch der Geschweise der Bernarch der Geschweise der Geschweise der Bernarch und vorgebt der Geschweise der Verlagen der Geschweise der Geschwe

Alls Bick ber gemeinschaftlichen Operationen word bie in ber Gegend won Glienach schembe receipfiet Arme bezichight, bern Berteibung ans Thirtieng and Thirt

Die preußischen Kumen hatten benso ichwerialig fein mulifen wie die Bopern, wenn der fo weit hienabezischobenen Kriegsplan noch zu Duchfuhrung gangen sollte; daß die, wie man annahm, bereits errnite, also von überlegenen Streifteilen sieh bedroßt hannverlich Arme fich bis jum 7. Juli balten fonnte, glaubte man im Artigbrach zu Schweinisch allebungs ben balten fonnte, glaubte man im Artigbrach zu Schweinisch allebungs ben weiten zu millen; bit Befreiung der Hannveraner wor beshalb nur "wenn es noch ausschiedung" mit im Bettacht gegogen.

Am 5. Juli hoffte man über die Stellung und die Absichten bes Feindes soweit aufgeflatt zu fein, um zu entschein, ob der Marich beider Armeecorps gegen hersfeld fortzuleten ober aber eine Borrudung gegen Coffel zu combiniren wate.

#### XVI. Das Gefechtsfeld an der Unftrut.

#### I. Beneral Areutsfoildt's Auffaffung ber Lage.

Die Stellung, welche bie hannoversche Armee in ber Racht vom 26, jum 27. Juni eingenommen hatte, war barauf berechnet, gegen einen bebeutend überlegenen gleichzeitig von mehreren Seiten erfolgenden Angriff Front machen zu fonnen.

Seneral von Arentsigistis fift mit Recht ben am bergangeen Zage vergögerten Bormarich bes Detachement Files vom Gothe ans fiet im unmittelbar bevorstend wim nach na, bag bas Corps Ranteuffel über Matifiqualen einterffen werde; er erwartete mit Bestimmtsett, bag General von Fallen lein beit beiten berannschward Deteathightungen jum vernichtenben Schlage gusammenwirten lasse wiede und fürchtet überdies einen Angeilf der Generale von Goben und Beher von Gliendoch ber. Der leitende freatgeisse dem Angeilf der Gehante des hannoerichen Obercommande von, sich gegen bei Ubermach folnage als moßlich gu behaupten, und die nun einige hoffnung das endliche einterffen der Bahern, veelche Gerüchten zu Folge nicht mehr fern voren.

Daß die Breußen mit schwachen Kräften voreilig die farte Stellung angreisen wülten schien ausgeschloffen, ein Borgesen aus der Stellung, ein entschiedender Erfolg der hannoverschen Wassen war nicht mehr in Betracht gezogen,

Die Breußen glaubten es mit numeriich schwäckeren, burch aufreibenbe Märsche und mangelhafte Berpfigung physisch ermatteten Truppen, benne es an Munition sehle, zu thun zu haben und erwarteten feinen so ziben Wiberstand. \*)

#### II. Ferrainbefdreibung.

Das Schlachtfelb öftlich Langenfalga bis gur Unftrut ift im Allgemeinen hügelig.

Die Front ber hannoverschen Stellung war durch die Unstrut gebedt. Dieser Fluß ift von Thamsbrud bis etwa 250 Schritt unterhalb Merzieben

<sup>\*)</sup> In einer Depesche vom 24. Juni an Oberft von Fabed sügte von Moltte feinen Rachischen über bie hannoversche Armee ju: "Bustand erschiltert". (Bergl. von Wolfte's misstaitiche Geverebondenzi.

begrabigt, bat eine Breite von 30 bis 40 fuß, eine giemlich gleichmäßige Tiefe bon 3 bis 4 fing und fchrag abgeftochene von 3 bis 4 ffuß boben Deichen eingeschloffene Ufer ; weiter nach Magelftabt ju bat ber Flug ungleiche Breite und theilmeife aber 5 guß Tiefe, bas Flugbett ift 10 bis 15 guß tief eingeschnitten, bie Ufer find größtentheils ohne Deiche. Bei Mergleben fuhren ber Begrabigung halber zwei Bruden nabe hintereinanber über bie Unftrut, swifden benen bie Chauffee eine ftarte Biegung macht, ber Bafferlauf gebt noch im alten Bett unter ber bem Dorfe gunachft gelegenen ffeinernen Bogenbrude hindurch ; über bas neue noch beinahe trodene Bett führt eine bolgerne Bfahlbrude. Die Bruden bilben ein Defilee und ftanben unter bem fraftigften Reuer ber nachftgelegenen Gebofte. Der Grund und Boben bes Rluffes ift folidreich : Cavallerie und Artillerie tonnte benfelben nur auf ben Bruden bei Mergleben, Thamsbrud und Magelftabt paffiren, für Infanterie war ein Durchichreiten auf ben begrabigten Streden amar ausführbar, jeboch überall ichmierig, an manchen Stellen bes unteren Laufe megen Baffertiefe und Uferbefchaffenheit nabeau unmoglich.

Militairbruden tonnten nicht gefchlagen werben, ba ber Brudentrain in Unbetracht, bag man fich rein befenfib verhalten wollte, mit bem gefammten Armeetrain bis Rircheiligen gurudgefanbt mar und bie beiben Bionier-Compagnien mit 400 Arbeitern bes 5. Regiments ben Bau pon Erbmerten. welche bie gefahrbete rechte Flante wiberftanbefahiger machen follten, auf ben Sohen awifden Thamsbrud und Mergleben begonnen hatten und fo ber Berwendung im Befecht entzogen blieben. Gelbft eine Recognoscirung ber borliegenben Unftrut begfiglich ber Baffirbarteit batte ber Commanbeur ber 4. Brigabe, General bon Bothmer, unterlaffen.

ber Bofition bilbet bas Dorf Merrleben mit bem fubofilich bavon befindlichen Rirdberge, ibm liegt bie Stadt Langenfalga, in ber fich bie Sauptcommunitationen pon Gotha, Gifenach und Dublhaufen pereinigen, unmittelbar por. Auf bem Rirchberge, welcher plateauartig gewölbt fich etwa 86 Fuß über bie Unftrut erhebt, lieat inmitten eines von hoher Mauer umgebenen Friedhofs bie Rirche; bie Bange bes Berges fallen nach bem Dorf feil ab, bie bortigen Batterien

Der linte Flügel ber Stellung lehnte fich an Ragelftabt, ben Schlaffel

tonnten beshalb ihre Broten nicht in eine Dedung gurudnehmen. Die fubliche und fubmeftliche Dorflifiere mar burch Schutengraben und Berbarritabirung ber Eingange bon ben Infanteriepionieren ber 2. Brigabe felbmagig verftartt unb febr pertheibungsfabig.

Der Rirchberg wird bon bem gegenuber liegenben Jubenhugel um etwa 15 Fuß überhoht, von letterem aus hatte man baber einen guten Ueberblid über bie hannoverfche Stellung, nur ber norbliche Theil bes Dorfes Mergleben war ber feinblichen Ginficht entzogen und murbe im irrigen Blauben, bag bort hannoverfche Referben ftanben, langere Beit preugifcherfeits mit Granaten Die ben Rirchberg in fubbfilicher Richtung fic anfoliegenben Boben fallen gegen ben Biefengrund ber Unftrut fanfter ab, fie maren wie ein großer Theil bes Gelanbes mit hohem Rorn bestanben.

Die Entfernnng bom Rirchberg jum Rubenbugel betragt 1900 bis 2000 Schritt und bilbet letterer ben Centralpunft bes ber Unftrutftellung porliegenben Terrains. Bon Langenfalga aus gieben fich am norblichen Rufte des Judenschigels icht baftbare, thilweife im Julammendange siedent Sertlicheiter gegen Merzieben bin; jundaft die von Bauern gebildet Lister ber
Verstadt mit dem anliegenden mossen debtadte der Ar na 1d ichen Ziegelei, dam das Garnisalagaerth, die Weißisch Juden die Roleinmühle, dann endbig die batinosatig an dem 3 die 4 Byl tiefen, jum Teil als Canal gemaareten Salgadah belegene Erd serife Fodert und Kallen der Vergies Muhle, dab Ulter der Salga ist mit Valumen und Valgen ebnachfen, von Kallen berg's Muhle führt eine von Gräben begleitet Allee jum Bod mit dem Bodernührhen. Das Bod bestjel in und vier zopien Gebalden. Er in won der Alen im Wiefengrand nach Aggelstebt sich in ver zopien Gebalden. Er in won der Alen im gegenfeligen wirssen Schliegengeden. Die genamten Ortslässtellte liegen mit gegenfeligen wirssen der dererertage und gestalteten der Freusse annläuge Bertsbilgung; die gange Linie war überdies rechts durch den Erbsberg vortstilbate dasselfalossen.

Das fit ben Rudgug bes Detachement Flies in Betracht fommenbe Terrain bis Illeben und hennigsleben befteht aus langgeftredten Terrainwellen, mur einige tiefe Braben und hohlwege fteben ber fonft freien Bewegung berfolgenber Cavallerie im Bege.

Der Siechenhof ift ein maffibes Gebaube mit Rebengebauben und bon hohen Baumen umftanben. Das Aderland war mit hobem Rorn bewachfen

und gestattete bies versprengter Infanterie ben verbedten Mbaug.

Die ganflige hannoversche Bertieligungsftellung batte somit den großen Racifeil, die Pfenflive sein gemenne. Das Bridfen-Deflie bei Mereteben mußte unter vernichtendem seindlichen Freue passifier. Die Unstrut in ersanter Schapbrirtung durchsschriften, die antiegenden Dertischritung durchsschriften, die antiegenden Dertischritung durch med eine die einzigen erkampft werden. Go erklären sich die vertällnissmäßig gang außer ordentlichen Berlufte der Hannoveranen, die ihre Uedermacht nicht genügend verwertigen und mit inter Affagle der Unfrettu nicht sorieren fromten.

Sit ben Sall eines überlegenen prussisigen Angeifis war die Stellung der hannvoerichen Armes zu ausgebehnt. Die größere Teagweite bes Jandnadelgeweiged ermöglichte vom der Salga und vom Bade auß wirtsame Befaissung des Archbergs, während die Artillierie auf dem Judenfügel außer Bereich des hannvoerichen Indenteisseurs wer der Unfrun der fand.

#### Nachtrag.

Die Inftruction, welche Graf Bis mard bem Oberft von Doring am 25. Juni ichriftlich mitgab, befagte in Kürze (vergl. Letto w S. 279), es fei unter allen Umftänden nothwendig, jobald als möglich die Entwaffnung der hannoverschen Truppen herbeizufibren und bas Erwinfdtefte, bies bor Ablauf bes Baffenftillftanbes burch more de Considering von der vor notaus von 2011 feit pfill jin abes dung Pfischus einer Capitaliation gurertigen, welche de johrige anderweisige Bernetbung ber gegentbersteinden prusifischen Temben sicher fielle. Er Meistell is bereit ein Bahmig mit dennoter absychlistischen, auf der abseit der Anrechung der im Frankfurt vorgeschlagenen Bunderesjonn und unter Garantie des hanusverschen Beschlaubes nach Daggabe biefer Reform. Die betreffenbe Bunctation tonne gleichzeitig mit ber militarifden Capitulation vollzogen werben, bod burfe burch bie Berhandlungen über bas Banb. niß bie Entwaffnung unter feinen Umftanben verzogert werben, et fei unbedingt baran feftguhalten, bag bie Entwaffnung entweber bor Ablauf bes Baffenftillftandes capitulationsmäßig fichergestellt oder nnmittelbar nach Ablauf bes Baffeu-ftillftandes erzwungen werbe. In letiterem Kalle werbe bas fernere Schicffal bes Königs Georg bom Ausfall bes Rampfes und ben weiteren Entichliefjungen bes Ronigs bon Breigen obhangen. Die Grundagen eines einem Anfigien Ellineniffes bildern dam ihrteren Berchandlungen ichiglich voorbealten. Rach biefer Infinitifies bildern dam ihrteren Berchandlungen ichiglich voorbealten. Rach biefer Infinition unterliegt es feinem Beneigt, das Boffenfillfandes, der nach Bereiliner Auffalfung 10 Uhr Worgens zu Ende ging, den General v. Flies sedag zwei Stunden verlangerte, ju Berhandlungen autorifirt mar. Ale Dberft von Doring am 26. frub 4 Uhr in Gotha antam, ftand man bort unter bem Ginbrud ber faligen Rad. richt bes Abauge ber Sannoveraner auf Milbibaufen und war in Rolge ienes Geruchts ein Telegramm Bismard's eingetroffen, welches bie Genbung Doring's ale nummehr ben er im Marich auf Laugenstala traf. Dies und auch bas noch nicht fattgefunbene Eintreffen Goeben's, auf beffen Mitwirlen man in Berlin rechnete, melbete Döring telegraphifch an Do Itte, ber baraus erfeben mußte, bag eine Capitulation gur Beit nicht erzwungen werben tomte. Die lette Depefche lautete : "Erfahre eben burch Blume, baß Goeben nicht folgt. Um fo mehr Beranlaffung für mich, nach Langeufalga gu fahren." - Sier traf Doring um 12 Uhr, alfo zwei Stunden nach Ablauf bes BBaffenjagerei. — Piet tiel vor ing mit et upp, ang guer Sumeri nag good per selling in volen. De'el den, no flie et effate hette, angeriet up wolen. De'el do D'è ing handelt, der veränderten Sination Acchung tragend, feir lig, wenn er bennach vertudet, die Capitaliand wuch gefren den Montag de gegen den Boerfaat der Instruction, gant obgefehen down, die Dod De Selfgramm Bismard's feine Bollmacht afe erlebigt erffart batte. Deshalb mufite er bei Eröffnung ber Berhandlung eine Erflarung abgeben, bie andeutete, bag er nicht mehr autorifirt mar, Enbgultiges abzufchließen. Dies gefchah mit ben Borten, fein Auftrag fei eigentlich ichon erledigt, ba General von Raldenfte in's Truppen bereits jum Angriff porgingen. Rach bem Borftebenben ift bie innere Rothwendigfeit einer folden Erffarung erwiefen. Graf Blaten und Regierungerath Debing führen fie ale Grund an, weehalb auf Doring's Borfchlage nicht eingegangen warb. Der Ronig felbft hat bies in einem Brief an ben

Sorigunge fungt einigegangen rauer. Der vonig fein par vier in einem brief an een endvorften freiheren bon da mmer fiel in begegat. Es unterliegt feinem Zweifel, doß König Wilselm am 25. bie freichenshaub zu bieten befohen, am 26. aber hatte fie Vie march durch die Erfätzung, daß Dörling's Sendung obholet, guridgegogen. Was Wörling nach Ablauf des Kaffeinfilfundes verhanbelte, mar ohne Autorifation ; nothgebrungen mußte er formlos verfahren, mit feinen erften Borten mar alles in Frage gestellt und ber Ronig und fein Sauptquartier birect mit Ueberfall bebroht. Done jebes Bogern follte bie Buftimmung gur Capitulation ber Armee gegeben werben; biefe Bebingung mar fo hart, baß Graf Bismard vorausfehen tonnte, Bang Georg wirde fie, wenn irgend möglich, abzuwenden suchen, eine foloritige Juftirmung unter Einbend der Drofung bes unmittelbarer Angriffs war ausgeschlichen, ebenfo aber auch jede Ueberlegung und Berhandlung. Nach allebem ift bie Annahme, am 26. Juni fei Konig Georg nicht geneigt gewesen, Friede zu ichlieften, bimallig, es waren ungludliche Zufalle, welche Konig Bilbelme Abficht hemmten, und fo Ronig Georg es unmöglich machten, ju verhandeln, ba Doring erffart batte, es fei feine Beit mehr bagu. Dhne Schulb bes Abgefanbten mar bie ihm furgbemeffene

Beit burch eine ungilldliche Bergogerung ungenfitt verftrichen. -

Siebenter Abschnitt.

# Als Quellen für die Abschnitte 7 und 8 bienten neben ben bereits angesubrten Berten:

"Gefcifdte bes Krieges von 1866 in Deutichfand" von D. von Lettow Borbed, 1 Banb ", "Der Raupf bet Langenfalga". Ein Gebenfug von hernann Gu to ter. Officieller Bericht ibre bie Kriegserignife midfen hanntover und Preugen, II. Theil.

(Relation ber Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1886.) "Bericht ber von den Officieren der vormalig hannoverschen Armee" zur Bertretung ihrer Rechte aus der Casilulation vom 28./29. Juni 1866 ernöhlten Commission.

Tagebuch vom 11. Juni bis 3. Juli 1866 von Julius Bod von Bulfingen, Oberglieutenant a. D., vormale Commandeur des Agl. hannvortsfen 3. Jäger-Bataillons. "Eine Auftfärung" von Schüt von Brandis, Jauptmann a. D., vormale Compagniechef im Agl. hannvortschen 3. Jäger-Bataillon. Chilage der deutichen Bolle-

Beitung vom 27. September 1896).
30urnal ber Agl. hannoverichen Garbe bu Corps geführt vom Premier-Lieutenant und Regiments-Mbjutant O. von O ftr'in g.

Gefechteberichte bes 1. und bes 2. Bataillone bes hannoverichen 7. Infanterie-Regimente.

# Die Schlacht bei Langenfalza am 27. Juni.

#### I. Eintreffen der hannoverichen Armee in der Stellung an der Unftrut.

(Stine 9.)

Die bannoverichen Truppen follten am 27. Juni ichon bei Tagesanbruch in ben ihnen angemiefenen Stellungen eingetroffen fein, einige Abtheilungen rudten bereits am 26, Juni Abends ein, ber größte Theil ber Infanterie mußte jenem Befehl au Folge, wie an beiben borigen Tagen Rachtmariche ausfuhren. Es mar befohlen, baf feine Bivouacfeuer angegunbet merben follten, und murben bie Trubben fomeit moglich in Allarmquartieren untergebracht. Die Berpflegung mar am 26, Juni meift ausreichend, bier und ba aber wieber gang mangelhaft gemefen. Die in Folge ber Unmariche und bes beengten ichlechten Unterfommens fura bemeffene Rachtrube blieb bom Reinbe ungeftort.

Durch ben verhangniftvollen Rudmarich von Gifenach und bie beun-

ruhigenben Borgange ber letten Tage mar bie vorbem fo guberfichtliche Stimmung ber Armee nicbergebrudt. Jebe Feinbfeligfeit gegen preugifche Truppen mar verboten, obgleich fich biefelben in bedrohlicher Beife genabt batten : am 26. Juni maren Sufaren in Die ohne Gicherheitsmagregeln friebensmäßig bezogenen Cantonnements eingebrochen, hatten leichten Raufs Gefangene gemacht und ben Sinmeis auf Die bestebenbe Baffenrube mit Biftolenichuffen beantwortet. Derartige Ausschreitungen follten ungeftraft bleiben, man parlamentirte und ging jurud. Die Uebergeugung, baf bies Musmeichen fdmadlich, bag bamit nichts zu erreichen fei, vielleicht Alles verloren marb, machte fich in Reib und Glieb geltenb.

Den hannoverichen Golbaten lag ein lebhaftes militairifches Chrgeftibl im Blute. Gie fürchteten ein flägliches Enbe ohne Rampf. Sunger, Uebermubung und Befahren hatten fie nicht beugen tonnen, jest maren fie tief erfcuttert und fragten mit Thranen in ben Augen ihre Officiere "ob es benn nicht enblich gegen ben Feind gebe". Diefen fehlte felbft ber rechte Glaube ; bag eine traurige Berfettung von Umftanben bie letten Digerfolge gezeitigt und bag bem Feinbe nun menigftens ernfter Wiberftand geleiftet werben follte, folog man aus Meußerungen im hauptquartier; in biefem Ginne murbe ben Leuten gugefprochen. "Barum nur immer rudmarte," lautete bie Frage. -Bie freudig mare bon allen Truppen ber Befehl aufgenommen murbe, tofte es, mas es molle, fich burchaufdlagen und Gotha gu nehmen.

#### II. Die erften Morgenftunden des 27. Juni.

In der Dierten Morgenflunde fand bei hennigsleben ein undebeutendes Gepfänkt gwischen dannoverischen Dragonern und preußischen huftaren partaufen. Diet ihm Auft im Uebrigen war anch bei den Borpoften die Racht ballig rußig verlaufen. Der Worgen des 27. Juni war flar nub sonnig, der Tag bersprach

febr beiß gu werben.

Som felb entwickle fich in ber ausgebeinten honnovericen Settung abe regite bunt Bivouecheben bie wenigen Partfigueg beiten auf bie Midige feit und ben Jumer genecht, ber immer wieder zu nußlichem Schaffen in ben zum generiten Daussten bes Artifloblaten fahrt und 0.0 über ichweren figurent fortigit. — Butten nurben gedaut, um Officiern und Unteroficieren ficklitt, Datten wurden gedaut, um Officiern und Unteroficieren ficklitte, Datten wurden gedaut, um Officieren und Unteroficieren ficklitte, Datten wurden gebaut, um Officieren und Unteroficieren ficklitte, Datten wurden gebaut, um Officieren und beitre fermegtnung word des Erichteiten und bei fich Erichteiten und briffice Waldstellerungen vernommen. Man hoffte auf eine riebseitier und briffice Waldstellerungen

leben ben Unbruch bes Tages gu erwarten. \*)

Much Gr. Majeftat ber Ronig, ber in ber unmittelbaren Rage bes commanbirenben Generals bleiben wollte, fah fich baburch bewogen, bort in-

mitten eines Rornfelbes mit feiner Umgebung gu lagern.

Alls ber vom General vom Arc-ntsfaitel selfträgtet Angriff nicht erfolgt, begad Ser Nochfelt ich and Homenstell, des Aophquartte lide in Merzleben. Wan glaubt nun, daß auch diefer Tag ohne Kampl hingehen werde. Der Abyng preußischer Truppenscheite in stolicher Richtung wor fraß Program von den Borpolien gemethet worden um bichein um utglachien Aussenmannsgem it Gerächten umd Vochfeichten zu sieder in Borrtläche den Bagen auf Bache bedaupteten. Die Erzsche und Muchfelen, Gliendu mit Wochhaulen waren bei weisgefender Recognosierung feri gefunden worden. So siedwachten mit dem bezimnenden Tage die Besognissfe, welche bisher vorgesertigt haten, und trügerigte Hoffnungen des nahenden Entligtes derfeltet das hannoversie Japanuter an dem Entschaft hie einige Rohalten das hannoversie Japanuter an dem Entschaft die früge Rohalten das hannoversie Japanuter an dem Entschaft die einige Rohalten das hannoversie Japanuter an dem Entschaft die einige Rohalten das

<sup>&</sup>quot;Die Referre-Canollerie-Brigade nor Machte 3 llie mit ber Brigade An efeb es, von Richheffung mo fie im freine fielbe ohn eine fingengam für Bammingde im Birde bibouacit batte, aufgebrochen mit beit Merzieben im Befeinfelgung für Bammingde im Birde bibouacit batte, aufgebrochen mit bei Merzieben im Gefeinfelgung aufmarigiert; da abet ber ermartett Angriff ber der Freight eine Freight eine Berteile der Geschen der Gesche die Geschlich auf Berteile der Be

Nettung lag, mad hierlir nichts vorbreitet. Der Brückertein blieb in Kircheitigen. Daß dernetal vom Filtes, ohne bie von Worden anrichtenden prentissische Samptlireitfalte zu erwactun, mit seinem Detadgement allein zum entschiedenden Angriff spreiten werde, mar nicht anzunchmen. General von Arentsschiebenden Angriff spreiten werde, mar nicht anzunchmen. General von Arentsschiebenden Figurier und der Verfallen und Weberte, Königisch beim Commandirenden der derfügen prentissisch Texppera nichtagen zu lassen, "db Antwort auf das vom Oberfiltentenant Audorff nach Gertin gesandte

Der Parlamentair marb von ber preußischen Avantgarbe, welche bereits

gefechtsbereit borging, jurudgewiefen.

# III. Bormarich des General von flies auf Langenfalsa.

Der von General von Faldenfte in am 26. Inni Abends erlassen Beschl nicht vorzunden solange bie hanvoerener bei Congenslage nichen bleiben würden, sonst aber ihnen an der Alinge zu bleiben, gelangte durch ein bis seit umanfgestäters Bertehen nicht im General von Flies' Habe, vogsgen erhielt er gegen 11 Uhr Rachis dirett von Bertin Mithelung eines Zeiegramms Ser. Maglität des Königs, welches unter hinneis auf den Abyug der hanvoerener General von Flies flunkt in ander alle bisponisten Erupen in Gewengung zu sehen und eine Capitalation conte qu'il coule zu trzwinigen. Der Wille des Königs war bestimmt ausgesprochen und General von Rites nummehr mit größere Cenergie bestrebt, danach zu handen; er wollte der Millem mit dem Hannoveranern Giblung gewinnen; bestätigt best Konach nicht, le glaubte er burch einen artischlichmen Magriff deren Vereinung mit iben Bagten, welche man in Ammarlch währte, zu erschweren. 3) Art die beborfetenden Meschedostordmunisch was bereitsten der Lendenber die estende von der Lendenber die betweier siehen der Archischworfennen in Ammarlch währte, zu erschweren.

"I Die Avantgarbe unter Dberft von Fabred, Commandeur bes Sachien Coburg Gotha fien Regiments, bestehen ans bem 1. und bem Afflier-Batailion biefes Regiments, — beffen Fabrung Oberftientenant von Western-bagen übertragen war, — aus ber Befahungs Edicoben bed 12. hularen-Regiments, einer fablen haubigbatterie vom Fringes Artifliert-Regiment Rr d. Western bei Bertragen Bertragen bei Bertragen

2) Das Gros unter Commande des Dberft Freiheren von Hanfte in, Commandeur des 1. tefenischen Anfanterie. Angeiments Kr. 25. Es bestand aus bem 1. mb 2. Bataillon dies Regiments, dem Bataillon Torgau von 2. thäringsfen Landweit-Negiment Rr. 32 und den brei Bataillone des 2. ficisischen Vergiments Kr. 31 unter Commande des Oberften von Falisisch ist, der Trage Gekarden des Magdeburger Diaforen Regiments Rr. 10 und ber 4. reitnden Batterie feld-Artillerie-Regiments Rr. 7. Summa 6 Bataillone, 1 Escabron, 6 Gresaben

3) Referpe. General-Major von Gedenborff.

Erftes Treffen Dberft b. Delfmuth, Commandeur bes Landwehr-Bataillons Afchersleben.; 3. Bataillon (Afchersleben) bes 2. magdeburger Landwehr-Regiment Rr. 27, 3. Bataillon (Naumburg), bes 2. thuringiden

Landwehr-Regiments Rr. 32,

Bweites Treifen Major Baron n. Bindingerobe, (Commandem bes Erfutter Banislions Rr. 71.) 3. Banislion (Passbam) ved 3. trandnoturgiden Landnotyr-Regiments Nr. 20. 2. Bataillon (Trauenbriegen), bes 3. brandenburgiden Landnotyr-Regiments Nr. 20. Crias Bataillon 3. tiftuingiden Jandartie-Regiments Vr. 71. Bejagungs Cestown Setwal, 5 thatingiden Jandartie-Regiments Nr. 7 (6 Gefache, den balbe Aussilabertie des Magdeburgiden Frungs Kullier-Regiment Nr. 4 (2 glatte G-Kflader), Summa 5 Bataillone Infanterie, I Escabran, 3 Gefach 2 den Landnoture Regiment Nr. 8 den Landnoture Regiment R

Der Commanbeur ber Artillerie, Dajor Begel, blieb gur Berfugung

bes commanbirenben Generale.

Das Detachement hatte eine Befammtftarte von 13 Bataillonen,

3 Escabrons unb 22 Gefduse. \*)

Der pressisse Genecaliadeberiati berechnet banach die Justantiei über-schäftlich auf 2150 Mann, die Cavollerie ju 225 Feitben. Einere Angabe ber utht auf Edashung der Stätet der Linienbataitliner zu 900 Mann, sowie der Landweck und des Erschabataitlines zwischen 3 die 400 Mann per Bataillon nub der die Gedurg-Golfgles Dataillon um mit zustammen

<sup>\*)</sup> Raberes fiebe Anlage: Orbre be Bataille bis Detachements bes General-Majors bon Alice.

1300 Mann. Diet Berechnung ift angspecifelt worden und giebt 3. B. vom der Bengen die Gützte der Cinienheatsillone 31 1000 Mann an, ebenje efficient eine Jahl vom 75-100 Mann incl. Chargen für ihe Landweitrenwagstein eine Sahl vom 75-100 Mann incl. Chargen für ihe Landweitrenwagstein nur etwa 8000 Mann an, so war auch dann ihre Boffenwirtung der numerisch weiter gestellt die Batteen Jamosetschen Infanterie genachten, da das Andondeigenetze, nedels siehen der siehen das Prechiffste der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Verläufen der Schreiber der Verläufen der Verläufende Battellangen fon übertegen zur Gestung das ficheste Genetie und angegalsche word.

Die munerifge Uefertegenschei ber hamoverschen Insanterie wurde aberdies beim Erringen des Sieges nicht gerügend zur Seltung gebracht und zur Vertrofffindsbump des Sieges nicht ausgemaßt. Dannoverschefreits nahmen 13 200 Mann Insanterie am Geschi Theil, darunter viele Ketruten. Ein Bluste der Insanterie dermode des Unstrutt nicht zu Betrieferien und die beim Entschiedungskamp in Reserve. Die geoße Lebertegenschie der nanverschen Aufliche und fach Artischen Artificken, das gegenäber 2D perestssischen und falle wiese ausgeglächen, daß ichtere sehr fichnell schoffen mit flicker, der Schaffen der Betrieffen und schiedungs das geschen der Schaffen der Betrieffen und faließen vorletz, was der der hande in genangende Krittleinenmittlin erstere zwang, sehr sparten zu sein, so das per Geschaft nur 21 Schuß, insgesamt 10 Schuß abseceden wurden.

Die hannoversche Cavallerie (in der Stärte von 1731 Pferden im Gescho), welcher General von Flies nur der Edcadrons entgegenguftellen hatte, fab fig in der auf reine Delensche berechneten Bostion bis zur Entschedung zur Unthätigkeit verurtheit und ungunftige Umpfande hinderten fie trop ihrer enblichen glängenden Attaquen so welentlich zur Bervollständigung des Erfolges beintroann, wie dies die anderer Belvelition macfielle gewerten wier.

Die Sauptentischung (ag im Anfanterie- und Krillerie-Kampf. Der Sig der hannverischen Baffen tann hierbei einer abermölligenden nmerischen Uebertigensteit nicht zugeschrieben nerben, denn das Jaglenerfallniß der artiv am Gesch theilundunenden Tuppen fellt fich eine wie 3 zu 5, ") was in Mnbetrach, das bie Sannversent unter äugert erichwerten Teranwerdlimig angriffen und eine sehr inferiore Woffe fahrten, tein entscheben ble Uebergewicht zu nennen ist.

#### IV. Allgemeine Meberficht des Gefechtsverlaufs.

Die Gesechtsmomente der Schlacht bei Langensalga fteben theilweise in nur febr loderem tactifchen Busammenbange, wir werben beshalb bie Eingele actionen, wie sie nach und neben einander ftattsanden, darftellen und fofigie-

<sup>&</sup>quot; Sierbei ift nach Bengan die Gefammtiftet der 18. Statillone breitigider Untentret und 9000 Weite (76 Munn du pur Baggon), die der 20 Statillone fanneren ider Infantrien nach ben genau betallitten glafen bed bannverlichen officiellen Gerichts put 1890 angenommen. Die Gelter der Janusverlichen um prentjissen goodlerte vie eben bemerft um die Artiflerie hannoverscherichts mit 1066, prentfischriebt mit 5-600 Menn breitigt ist 1877 Menn Gemmerenter inten 9700 Menn Breitigt negentliche fandere.

biefen Gefechtsbilbern als zusammenfaffenden Rahmen eine allgemeine Stigze bes Berlaufes ber Schlacht voraus.

744. General von Flies, beffen Detagement wir von Warga abruden faben, Uhr feste feinen Bormarich ohne Widerfland zu finden gegen Langenfalg africht. Die hannverichen Feldwachen, von der auf der hennigslebener Hobe aufge-

9 Uhr fahrenen Maantgarben Batterie befeuert, jogen fic auf ibre Schwadronen gurud; bas Borpoftenbatillon beisetz war vorübergebend die Angsange von Anngeniafas, abg, fic aber, als das Regimmet Gaburg-Gotha in Compagnicolonen angeiff, mit Tirailleuren am Feind gegen Merzichen gurud. General von files übergage, nur eine farte feindliche Nachhut vor sich zu haben, ent. 11 widelte fein Groß gum Gelecht und ging gegen das Centrum der hannober-

Uhr ichen Stellung vor.

Seneral vom Aren telfalibt, abercascht von vielem tugunn Angaiss, vorberte erst jete Garbebrigade aber das Werzlebener Lestier vor um der teistlie der Brigade B of zur er Besch, vom Rägelstäd ums einem Flankenvorschip gegen den Feind zu unterenspienen. Die voertdende Garde fonnte, de Langenschlaum der Liebenschlage bereits von der peruptischen Avonagsoch der beschafte ficht in der Angenschlagen und der Liebenschlage bereits von eine des ficht jenschiedes der Liebenschlagen von der der Liebenschlagen von der beschiede ficht jenschiede der Liebenschlagen von der beschiede geschiede jenschiede der Liebenschlagen von der beschiede geschiede g

111/2 In Erwartung eines combinitten Angriffs beschrändte fich General von Uhr Arentsichilbt gunachft auf Bertheibigung feiner ftarten Stellung und hielt

einen groken Theil feiner Truppen in Referbe gurud.

Der Berfund des preußischen Gross, dei Merzieben die Unstrut zu überschreite, ihrer antwicklie fich ein lebhaftes flechmods Anglanteriefraurgefecht und ein heißer auf beiden Seiten verfusfrecher Rampf von 20 auf bem überbößenden Judenbuggel ausgeschrenen preußischen gagen 14 auf bem Krichtery destituten hannwerfiede Orfchüben, nelles durch flanterinde Teuer der Batterien der Brigaden Bu tom und Both mer unterflüht wurden. — General von Flies ertraufte. Die bereits hoffnungstofen preußischen Angriffsverfuske agen Merzieben wurden und fawah fortalefett. —

1 Uhr General von Ar ent sich ibt hatte jet die Schmache bes Beinbes ertannt und beschloß einen allgemeinen Angeriff, wobei Brigade Bulow ben schwachen premplischen linten Flügel werfen, Brigade Both mer bem weichenben Feind in die rechte Ktante sallend, ben Rachzug bebroben follte. Die Artillerie

auf bem Rirchberge marb verftartt.

Am linten hannoberichen Pluget war General von Bothmer mit feiner Brigade — nicht wie beloften — der Ragelfladt zum Angriff vorgeruckt, sombern hatte verfincht nicher am Centrum bie lufturt zu berfrichteiten, aber der Fluß war hier sin Cavallerie und Artillerie völlig unpasslichen. Das Jeuer der Batterie Malter und ein Borstoß des 1. Bataillon 7. Argianents Veranlaßte General von Gechanderft Genach von flusten.

Erbsberg ftarfer ju befeben. Der Angriff ber vier Linienbataillone miglang vollig; fie erlitten fowere Berlufte und tonnten fich nur noch am biesfeitigen Ufer behaubten.

Das 3. Jäger-Bataillon, welches mehr stromauswärts eine gunstigere Uebergangsstelle gesunden hatte, drang allein jenseits der Unstrut vor.

Durch ben gabesten Wiberstamd im der Stellung im Badewällden und beim Erbsberg der die tapfrer pressisse anfanterie den Michaus. Erdlich und bie 3. Jäger und die Tuppen der 2. Brigade, somie Seschäuse in ben der Argeiten beim Kricherg aus diesen leien Seitsbeurden getrieben, gingen die jeht absiehenden Auslichen, der der die bekerd von dem über Nägesstädt vorgessächen Utyr Regiment Cambridge. Dragoner — in zwei Duarres somiet gegen den Wieder und der zur Bereichen gland die der wurden sie den der die geschen der die der

Das Detachement Flies war gefchigen, sonnte aber, menn auch in 41/3 fefr gerrütteter Ordnung und unter Jurudlassung vieler Bersprungter und Uhr Gelangener, sowie zweier vom der Schaben Eine metrutteter Geschüte feinen Machug durchliftern. General von Arentsschift, isch ich ficht ich ficht incht zur Verfolgune und b blieb ber feuer erfaulte Gie ohn weiter Erfolde. —

fcheiterten.

Diefem Ueberblid laffen wir bie Darftellung ber Gefechtsmomente folgen.

### V. Angriff auf die haunoverschen Vortruppen und Rückzug derfelben in die Defensivstellung hinter der Unstrut.

Rad Beginn bes Bormariches feines Detachements blieb General von Flies beim Bortrupp ber Avantgarbe, welcher aus einem Big Landwechrehularen beftand; febr drudenbe Sibe und bichter Staub wurden ben auf ber Strafe folgenben Colonnen außerft laftige

Die bei Welfhaufen flehnden perufissen Borpoften melbeten ben Abgug 8 11hr eb Januarenen, beren übgefte Beroften bei Semiglissen flehe gelieben sein, während Langensatza nur schwach besteht schein. Der General fab sich in der Annahme bestärt, daß die januaren bestärt, daß die Januaren bestärt, daß in der zu Machagu begriffen gest, sche mitglich aber zum Angeriff um bief, als sich zwischen Semiglich und kangenstag keine Indagriff um bief, als sich zwischen der Menten bei der Beneficken der bei Bertalt und Langenstag keine Indagriff um bei gegente gestärte auffahren und einig Schafflich obgeben.

Die Truppen ber Avantgarbe und bas Gros enthullten unter hurrah ihre Fahnen, und erflere entwidelten fich gefechtsmäßig.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. v. b. Bengen, Th. II, Geite 857 (bem wir bezüglich bes preußischen Anmariches gefolgt finb).

Um 11 Uhr traf, bom General b. Goeben\*) entfendet, beffen Abjutant Sauptmann bon Jena beim General bon Flies ein, um über ben Stanb

ber Dinge Erfundigung einzuziehen.

General von Flies erflarte ibm, er glaube bie hannoveriche Rachbut por fich au baben, beablichtige fie uber bie Unftrut au merfen, und nach Befepung ber Deboucheen bes Fluffes fteben ju bleiben; bas hannoveriche Gros fceine in norboftlicher Richtung auf bem Abguge begriffen gu fein. Infolge biefer Muffaffung ber Lage beantragte ber General feine Unterftungen und gab nur bem Bunfche Muebrud, Die Landwehr burch beffer ausgeruftete Bataillone erfest gu feben.

Sauptmann bon Jena telegraphirte feinem General bon Botha aus. General bon Rlies fei im Gefecht, baffelbe jeboch nicht ernfthaft. und fuhr bann mit Locomotive nach Gifenach, um Beiteres verfonlich au melben.

Dberft von Eresdom, welcher bie Erlaubnig erbeten hatte, von Gotha mit zwei Bataillonen nach gangenfalga vorzuruden, erhielt infolge einer in Gifenach eingetroffenen Rachricht, bag bie Bagern im Unmarich feien, Gegen. befehl und Orbre, mit feinen Truppen per Bahn nach Gifenach abzufahren.

Da bie bannoverichen Dragonervebetten ben feinblichen Unmarich frub. geitig bemertten, murbe bereits 81/2 Uhr die Delbung an General v. Arents. ichilbt abgefandt, baß eine feindliche Abtheilung in ber Starte bon etwa brei Escabrons, einer Brigabe Infanterie und einer Batterie auf ber Strafe bon Getha borgehe.

Die Cavallerievorpoften gogen fich gegen 9 Uhr langfam mit Blantlern am Feinde gurud, zwei Schwabronen gingen öftlich um die Stadt gegen Merrleben, eine Schmabron auf Langenfalga, bereit, bas erfte Bataillon 3. Regtme. ju unterftuten, welches unterbeffen bie Schuten (60 Mann) und eine balbe Compagnie 500 Schritt fublich ber Stadt borgefcoben 91/2 batte. Dberft von Strube ließ gegen bas nun in Compagnie -Colonnen porgebenbe Regiment Coburg . Botha Tirailleurfeuer eröffnen, befeste bie Sartung'fche Fabrit und bie anliegende Ortegrenge, fah aber erhaltenem Befehl gemaß, bem übermächtigen Feind zu weichen, bon einer Behauptung Langenfalga's ab, nachbem er ben Aufmarich von weiteren 5 bis 6 Bataillonen bes am Bfauenbugel fich entwidelnben preugifchen Gros ertannt und eine Batterie ber feindlichen Avantgarbe unweit bes Giechenhofes auffahrend ihr Feuer eröffnet hatte.

Unter bem Schute feiner nur langfam weichenben Schuten und ber Cambridge-Dragoner jog bas erfte Bataillon 3. Regimente gegen Merrleben ab, mahrend vier Compagnien Coburg - Gotha gegen ben Jubenbugel avancirten, und eine Compagnie biefes Regiments in Langenfalga ein-

<sup>\*)</sup> Beneral von Raldenfte in hatte am 26. eine fouigliche Orbre erhalten, welche ihn bis jum Gintreffen bes General bon Berber jum Dilitair-Gombernenr bes Rurfürstenthums heffens ernannte und ihm wichtige Anftrage eribeilte, bie, wie ber Ronig eigenhandig zugefügt hatte, sofort erledigt werden follten. Dies veranlafte Faldenftein, trot ber fpater von Berlin abgegangenen Telegramme, welche ben Angriff auf bie Sannoveraner befahlen, am 27. Juni 8 Uhr mit Ertragug nach Raffel ju fahren und in entideibenber Stunde bas Obercommando General von Goeben ju übertragen; er entichnibigt bies felbst bamit, bag ihm vom General von Flies feine Delbungen zugegangen waren, welche die Abreife hatten behindern konnen. (Bergl. von Lettow-Borbed: Gefchichte bes Rrieges 1866, Rap. V.)

brang, folgten die übrigen Compagnien durch die Stadt vorrüdend und befesten die nörblichen Ausgange. Gleichzeitig richtete die jest unweit best Giechenhofs aufgefahrene 4-Bfünder-Batterie der preußischen Nanntpared ihr Fener auf die gegen Merrieben fich zurtdleisenden fannoverschen Bortruppen,

Dies lurge Gescht sonnte von den bei Merzseben und Rägesstädt bie der Germann gut deväglich werden, umd dei ihnen in einem regeleren Gange ein so ubsiges Wandverbild, daß eb den Ansiches hate, als entwidele sich ein friedliches Wasspreibel. Das preußische Groß nahm jeht die Warschrichtung auf die Südossekt von Langenschaa, die inzwischen deen solls aufmarschiert Veserven wurde nach dem Siedenboß birigitet.

Schon beim Beginn bes Geschäfteieres 94/4 life ließ General v. b. Rentfebe d bem commandirenden General melben, daß in Bertässchästiging bes exponirten Bivonacpstages und in Andercach, daß die Prete adgestatett und abgestangt wären, ein Etellungswechsel ber exften Brigade wänsigenswerth sei, erhielt aber est auf wiedersoller Anfrage den Besch, nach dem Mochan eine Reiervesstellung sinter dem Dorfe zu beziehen. Im Houptonierter biett man am Grund der einer Mehrn vom dem Kochen eine Menney dem Andelsch der verpressen von der den bestehe Wantlagede die beantragte Vorschaftsmaßreget voreist für unnabig um de beharrte gundagten nach der der vorgeloßten Mennung, daß heute tein ernster Angriff zu erwarten sich, das gesch der verbarte gundagt. Vergenoskeitung handbe.

Die eisten Kanonenschäfts hatte man für ein Teichen gehalten, baß in städicher Richtung ein Gesecht mit ben in Anmarich begriffenen Bapern ftattenbe, icon Tags vorher wollte man Geschleuer ans biefer Gegend gehört

haben, und preußifche Eruppen follten borthin abgezogen fein.

Der Feifer, nur fit ben Fall eines combiniten überlegenen feinbilden Angeiffs lebiglich betenstve Dispositionen getroffen zu haben, machte fich solort gellend. Die Bechauptung Langenstlags's wate leicht gewesen, wenn Derft von Strube rechtzeitig Berftaktungen erholten batte, die Webereinnahme durch bie Brigade Anefebed, welche General Arents failtb nunmehr zu falt befahl, sollte sich als nicht mehr burchstübstvar erweifen.

hatten, tonnten nur Weniges glubend beiß berichlingen und von bem noch nicht garen Fleifche Stude in bie Tafche fteden, ba bie Bewehre ergriffen werben mußten. Mebnlich, nirgenbe viel beffer ging es bei allen Truppentheilen bes Gros.

101/4 Uhr

Die erfte Brigabe (v. b. Rnefebed) erhielt, mabrent fie fcon im Abmarich in Die Referveftellung binter Merrleben begriffen mar, Befehl, umautebren, porgumariciren und bie Bofition eingunehmen, welche am bergangenen Tage bie zweite Brigabe gwiften Langenfalga und Bennigsleben innegehabt batte. Wie am 24, por Gifenach nabmen auch jest, ale General pon Arentefcilbt ju fpat eingriff, Die Greigniffe bereite einen feine Dispositionen über ben Saufen merfenben unerwarteten Bang. Das gange Detachement Rlies batte fich mit überrafchenber Schnelligfeit gum Gefecht entwickelt.

Dherft von Strube von Langenfalga nach Merrleben langfam retirirenb. 101/s fab fich von beiben Seiten umflugelt und tonnte fo bebrobt, Die Abficht, auf bem Subenbugel noch einmal Stellung ju nehmen, nicht burchfuhren, ber Feind traf bort fast gleichzeitig mit ihm ein und Artilleriefeuer erfchwerte bereits ben Rudjug auf Mergleben. Demgegenüber hatte Dberft be Baur aleich bei Allarmirung ber Brigabe feine gezogene Batterie 6. Pfunber, Sauptmann Laves, auf bem Rirchberg auffahren und ihr Feuer gegen bie Batterie am Siechenhof und bie vorgebenbe feindliche Infanterie richten laffen.

Die porbeorberte erfte Brigabe burch Merrleben anrudenb, traf jenfeits Uhr ber Unftrut bereits auf bas bom Bubenhugel abziehenbe erfte Bataillon 3. Regimente. Dberft von Strube melbete, baf ber Reind ibm folge und 6 Bataillone im Begriffe ftanben, aum Engriff vorzuruden. General b. b. Rnefebed gewann bie Uebergeugung, bag fein Muftrag, bas Gefecht berguftellen und bis jenfeite Langenfalag's au abancirer, undurchführbar geworben fei. benn ber Feind hatte fich am Jubenhugel bereits festgefest. Der Batteriechef, Sauptmann Deier, welcher recognoscirent porgeritten mar, mart aus unmittel. barer Rabe permunbet. Rest erhielt bie Brigabe burch ben an Dit und Stelle eingetroffenen General von Arents fchilbt Befehl, wieber fiber bie Unftrut gurudjugeben. Bum Schut biefer Bewegung und gur Aufnahme ber Bortruppen nahm bas Leib-Regiment rechts und linte ber Strafe bon Merrleben in Normal-Drbnung an ber Unftrut Stellung.

111/4 Uhr

Die Musführung biefes ploblichen Rudjuges ber im Bormarfc begriffenen Brigabe mar jest febr fcwierig. Mußer bem Leib-Regiment hatten bas Garbe-Jager-Bataillon und zwei Comabronen bom Ronigin Bufaren. Regiment bie Unftrutbruden foeben paffirt, bas Garbe-Regiment mar im Anruden. Der Befehl jum Umtehren tonnte nicht rafch genug an bie rudmartigen Abtheilungen gelangen; Die Bewegung von Truppen aller Baffen, theils rudmarts, theils vormarts, auf ber nur acht Schritt breiten Merglebener Strafe, bas Rehrtmenben ber Batterie Deier, ber Cavallerie und Infanterie führte ju Marfchftodungen und engitem Maffiren ber Truppen im Defile.

Die auf bem Jubenhugel vorgebrungenen preugifchen Compagnien richteten ibr weittragendes Feuer auf Die abgiebenben Colonnen, mabrend eine Batterie bon bort bie Dorfftrage befchog. Die Batterie Baves, beren aus-

Das Gabo Megiment hatte beim Bormaris durch Mercieben eine beschner Golome gebildet, ib einem Batelallme beiffelben maren beriebt welftig des Dorles bebuusiet, als der Befeld gundaguschen erfolgte. Da in biefem Momente fom faute feinbliche AtrailGurisshauen der Satga erfeinem Wommente fom faute feinbliche AtrailGurisshauen den Menate bei bei der Mittel ben der Galage erfeinen von Landboter g auf eigene Berantwortung halten, mart bigte Schaffenschweite an den Damm beb linken Germultes vor, nelche die feinblichen Arailleurs in Schach sieden. Das zweite Bataillon Garbe trad burch Beifensch gest anliegenben unfchigne illeienenbschäuftet wie Bertschung mit ben Bertschiedigen der Sabwelfielte von Mercieben; das erfte Bataillon Garbe-Negiments school fiede find als Erfaftung und Neferre an.

Das rechte Unftrutufer warb von ben hannoverschen Eruppen vollig 1142 geraumt.

Preußischrieits hatten ipt vier Compagnien des Regiments Coburg-Scha den Albanthgat beiegt, vo auch nach auch nach die beiden ertienden Battrein des Eros, und links sich auch gleichte des die Geschütze der Abantgarbe Erstlung genommen und zwei Compagnien des 25. Regiments die Artilleriedekedung ausgelöft waren, die der Escadorol Kanden unt nichwärtigen Angab der Höbe, Aurz auch 111/2 ust errechte das Geos die Scholiecke von Langensalga und den Jadensfüge, die preußische Reserve

Die Auffeldung ber 20 preißischen Geschätze wurde durch Zerrainichwierigsteine gebennt, fie fanden aber Bedung und erkfineten bal ein ichsaftes, mit geoßer Präcision absgesones Feuer gegen die weniger geschübet auf dem Kindberg gegenlberstiehende hannoversche Artillerie, sowie die hinte Merzleben vermusstehen Referven.

Sannoverscherfeits waren außer ber Batterie Labes und ber bom Berm-Kientennn Richers geschieten gabten Batterie Meirer be Batterie Blumenbach auf bem Kirchberg — sahlich bes Kirchbels — aufgeschen Der Raum won este fehefchaft und bonnte Wager hart mann, bem bie Leitung ber Artillerie bel Centrums übertragen war, nicht niete als biefe lib Geschen bei der gegenen, bie hernschlichen Batterin bis auf bie Batterie Weiter schieft, ber Brentleften gezogene, bie preußfichen bagegen größtentspitis glatte Gefchige, berem Bromnalfchagberie 1000 m betrug, als ber Ceschgisthinace nicht gang entfprach. Die Brigade be Baup hatte nach ber Allarmirung Werzeleben mbe bie folgenden Soften befest.

Im erften Treffen fanben in Normalordnung bas 1. Batgillon 2. Inf. Regiments und bas 1. Jagerbataillon auf ber Sobe, mit Conten am Caum berfelben vorgeschoben. Das zweite Treffen, 2. Bataillon 2. Inf.-Regiments sowie zwei Bataillone 3. Inf.-Regiments befetten bas Dorf felbst. Bon Langenfalga gurudgegogen, fcblog fich bas 1. Bataillon 3. Regiments bem ameiten Treffen an. Das Regiment Bergog von Cambridge-Dragoner hatte binter bem linten Flugel Aufftellung genommen.

Beneral bon Arentsichilbt, ber vom Rirchberg bie ungenugenbe Starte Uhr bes Reinbes überfeben tonnte, beabfichtigte bem feinblichen Angriff gegenüber junadft bie Bortheile feiner Bofition auszunugen und ertheilte bem Dberft be Baur Befehl, Mergleben hartnadig ju vertheibigen. Das Dorf bot biergu gunftige Gelegenheit und ließ fich felbft gegen überlegene Streitfrafte behaupten, mar aber ber Artilleriemirtung vom Rubenbugel febr ausgefest, Eine Offenfive erichmerten überbies bie Unftrutbefilden und bie ben Brudenfibergang beherrichenben am rechten Ufer liegenben Dertlichfeiten, befonbers bie bom Reinbe ftart befeste Ralenberg's Duble.

Die ffiboitlich bem Dorfe anliegenbe Bobe befesten bichte Schutenfdmarme porfdiebend, bas 2. Bataillon 2. Regiments, Dberftlieutenant Flot ber, fowie bas 1. Bataillon 3. Regiments, mabrent bas 2. Bataillon biefes Regiments (Dberftlieutenant Rettberg) bie Gublifiere rechts und linfs ber Etrage und ben Deich an ber Unftrut vertheibigte. Sauptmann C d a m b a d mit ber fiebenten Compagnie nahm rechts ber Chauffee eine gunftige Stellung in ben Dbftgarten am Alugbamm ein; an feinem rechten Alugel lagen bie Scharfichuten (Lieutenant Leue). Beim Birthshaus an ber Chauffee ftanben zwei Refervecompagnien. Die Bertheibigung ber meftlichen Lifiere murbe im Laufe bes Befechts von einer Compagnie bes erften Bataillons verftaitt. Goon bor Beginn bes Gefechts murben Schutengraben ausgehoben, welche gute Dedung gaben und bie Stellung auferft vertheidigungsfähig, theilmeife infolge bes fdroffen Sanges völlig flurmfrei machten.

#### VI. Der Angriff der Linienbataillone der Brigade Bothmer icheitert an der Unftrut.

Ich hatt' einen Rameraben, Einen beffern finbst bu nit. Die Trommel ichlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt. Uhland (1809).

General von Arentsichilbt lieft ber Brigabe Bothmer gu ber 10 Uhr Beit, da er die Brigade Rnefebed vorbeorberte, burch Major von Jacobi ben Befehl gugeben: "Benn ber feindliche Ungriff fortichreite, bei Ragelftabt bie Unftrut ju paffiren und in bie rechte Flante ber Breugen vorzudringen." General von Bothmer beichloß, biervon abweichenb, aus ber Allarmitellung öftlich bes Dorfes Ragelftabt nicht über bie bortige Brude porgumarichiren. fonbern, um mit bem linten Glugel ber Brigabe be Baur Rublung au gewinnen und auch weil ber feindliche Abmarfch fich auf Mergleben richtete,

jundaßt einen Flankemaarich porollel mit ber Unftrut gegen die Hobe faldisch best Arichbergs anzutreten. Temgemäß marichitet, geführt dom Oberflütertenant 111/16, von Boch, die Infanterie der Brigode in Solonne von Dielischen? mit halber Uhr Offiance in der Richtung auf Merzischen ab, an der alberen Seite des nach der Unftrut obssellenden hierendachen, feitlich begiette von der Batterie Waller, welche mögernd des Bormariches zweimel abprochte, um gegen entefent marchierende feitnichte Golonnen zu fleuen.

Der General felft war mit ber reitenden Botterie Mertens und dem Garchauferen (2% Gekord), voraussgerit; erftere noch unmeit bed ber Unftrut gufliesenden Boches Boftien und beische in verdams fünter des Bud gurückerte vorausseiter des Bud gurückerte, mit gleichem Erfagte feighete bis Butterie bald darauf im Beuergegen vom Siechnube voruckende Infanterierokomen. Die Scharfführen best. Anseinnens, gestübet von den Reitentennts Bis arb am Verzeit, weren den Batterien als Bedeckung beigegeben. Die Artiflerte vom Judentläge hatte ben Bedechung bei gegeben. Die Artiflerte vom Indentläge hatte begonnen, gegen den Krichfere zu wirfen, um eist in ihr Erner zu fommen, gefchaf der Ammarsch der Brigade gundöft in nöblicher Richtung aufwärts, um dann verflich vom terreinfolikanden fehren.

Die Absigt des Generals, die Justenn aber die Unstrut zu werfen, mußte wegen der 15 Juß fiell abfallenden Uler als unaußsührden aufgegeben werden; die Anfantetiessonier, an dem Fluß vorgeschieft, verfunden einem Uleben gangsweg vorzubereiten. Die Batterie Waller ward nun voederobert und 111/20 placite fich gehat um Ausgustereiten. Die Batterie Waller ward nun voederobert und 111/20 placite fich gehat um Ausguster, einige hundert Schritt wellsich des ein. Uhr underhon Backes, um gegen die seinbige Krittlerie zu wirten. Die Jackung der vorridenden Turppen wer multrecht, die Commandos erfchienen sein betwindsvoll und wurden aufs beste beschaft. Schlichenußt schritten die Betatungsvoll und wurden aufs beste beschaft. Schlichenußt schrieben Wielengrund einer nahen Entschen Ausgegen! — In einem Wielengrund eines vordert wurde gehalten. — Die Unifrut sollte passiten werden, die Brigdoe legte die Tornister ab, und wurden die darie Verfall General von Volk ihm er — die ersten Bataillone der Unienerzimmenter und des dritte Jägerdokalion im erten Terffen – zur Weschelbsschaution (die dannen auf die Wirte; dierzugaeben.

In diesem vielversprechenden Momente verließ Major von Jacobi ben 112/i General mit bem Auftrage, General von Arentsfcibt ju melben, daß Uhr bie Brigade fich naber an bas Centrum gegogen habe und unvergläglich bier ben Riuß durchwaten und jum Angriff (dierten werde.\*\*)

Die Aufmertsmetet der vormorigirenden Bataillone wurde jest auf einen schwierben fingenden Zon gefentt und vorflicht allnt bie erfie preußische Granate in die Wipfet einer Baumgruppe, es folgten bald im hoben Bogen über die Colonne finneg saufend weitere Geschoffe, und nun viel naber die betwellt auch einschwerten andere Einanten, die wegen ihrer Richtung der bie Bataillone hinfehwirend nabere Granaten, die wegen ihrer Richtung

\*\*) Diefe Delbung erhielt General bon Arenteichilbt gegen 1 Uhr.

<sup>\*)</sup> Die Compagnien hatten zwei Divifionen, die Bataillone marichirten mithin in 8 Bugen bon halber Compagniefront.

Beunruhigung verurfachten, balb aber als willfommene Antwort ber Batterie Dertens erfannt und mit freudigem Ruruf begruft murben. Bom Feinbe fab man noch nichts, aber bas Gingelfeuer ber weittragenben Bunbnabelgewehre machte fich bereits jest geltenb.

Die Bataillone bes erften Treffens erhielten Befehl, fraftig gegen bie Unftrut vorzuftogen und womoglich über biefelbe binaus vorzubringen; fie gingen gur Normalorbnung über und fcoben bie Flugelcompagnien rechts und lints vor, mit je einem Beloton als Tirailleure aufgeloft. Der auf beiben Geiten ber Unftrut ber völlig gebedten preußischen Stellung vorliegenbe Biefengrund mar bis auf gang bereinzelt ftebenbe Beibenbaume frei und fdublos ber feinblichen Ginfict und bem Reuer blofaeftellt. Die bon ben Bimmerleuten ber Brigabe gemachten Berfuche, eine Laufbrude berguftellen, wurden bom Geinde bemertt, fie miglangen, weil es an Material fehlte und bie gefällten Baume gu furg maren, um bienlich gu fein.

General bon Bothmer batte ben für alle Baffengattungen geeigneten Uebergang bei Magelftabt aufgegeben, ohne fich ju vergemiffern, ob bas beabfichtigte Durchfdreiten ber Unftrut ftromaufmarts moglich fei. Er glaubte burch eine Umflügelung, bas beißt in Berbinbung mit ber Brigabe be Baur tretenb, enticheibenber ins Befecht eingreifen ju tonnen, als burch bie befohlene Umgehung von Ragelftabt aus. Aber bie Unftrut mar an biefer Uebergangeftelle febr fchwer paffirbar und behinderte bas beabfichtigte Aber-

rafdenbe Borgeben.\*)

12

Beneral bon Gedenborff ertannte rechtzeitig bie brobenbe Befahr. Uhr Um ben Uebergang ber anrudenben hannoverfchen Infanterie ju verhindern und bie burch ihre Flantenwirfung gegen ben Subenfugel febr laftig werbenbe Batterie Daller gu vertreiben, gingen Infanterieabtheilungen vom Giechenhof gegen bie Unftrut bor und zwei Gefcube ber Referve wurben nach bem Erbsberg beorbert. Am biesfeitigen Ufer batten fich bie Charfichuben bes 6. und 7. Regiments eingeniftet, festere bienten als Batteriebedung. Lieutenant Bacroir gelang es, mit feinem Bug fiber einen Baumftamm ben Fluß gu paffiren, bas feuer ber gielficheren Goulben erichwerte ein Borgeben ber feinblichen Tirailleure, Die jeboch burch Schiefen auf weite Diftance fich überlegen zeigten und vollig gebedt maren.

Rach und nach traten am Erbeberg und gur Bertheibigung ber borliegenben Unftrutftrede zwei Compagnien bes Erfanbataillons Do. 71, bie 10. Compagnie bes Landwehrbataillons Afcherdleben, Die 9. Compagnie bes Bataillons Naumburg und bas Bataillon Treuenbriegen in Birtjamteit. Dichte Tirailleurfcmarme lagen burch Aufwurfe und Graben gut gebedt am Bange bes Berges und an bem etwa 200 Schritt vorliegenbem Bacheinfdnitte. Als Referve blieben beim Siechenhof noch feche Compagnien (eine bom Erfasbataillon Dr. 71, zwei vom Bataillon Afdersleben und brei vom Bataillon Daum-

<sup>\*)</sup> Bei Musmahl ber Stellung an ber Unftrut hatte General bon Arentsichilbt lediglich filr Bertheibigung ber Bosition und Dedung bes Mudjuges Dispositionen ge-troffen, General von Bothmer hatte barnach ebenfalls bie Defenfive ins Auge gefaßt, Dies erflart, bag eine Recognoscirung bes Fluffes begliglich feiner Baffirbarfeit nicht ftattgefunden hatte, rechtfertigt aber bie Unterluffung nicht; nachbem General von Bothmer fich bewogen fand, bom Befehl, über Ragelftabl borzugeben, abweichenb, ben Uebergang ftromaufwarte ju unternehmen, war bort eine Erfundung ber Unftrut unbedingt geboten.

burg). Auf bem Erbsberg lubern etwos fpöter jeme vordirigirten zwei Geschütze auf, endich matd vom Gros aus, um die Batterie Wälfler, welche gegen den Jüdenstigel stanfirend wirtte, zu vertreiben, dos Landweirbalation Torgan gegen den Erbsberg vorgesand; hierbei kam doffelbe in die Schußtlinie der Batterie Wertens um das sich gegwampen, gundkäugeben. Nur

Schutenfdmarme blieben im Avanciren gegen bie Unftrut.

Die zweiten Balaillone ber Linien-Regimenter — von benen bas 7. ben linten Jügel batte — solgten ben erften als Referve. Die Garbe-Hoff und die Begleicht von des Anfalfe Erfohung gewärt, an der Stroffe nach Adgestläde halten. hier tras nach turger Zeit die Balten: Merten der in; General von Bolhmer beabsigtigte mit der Reitriet und der Attliefte der Rassfield vorgaberden, wenn der hiere Knitterei und der Ktillefter des Rassfield vorgaberden, wenn der dieret

Frontalangriff über bie Unftrut gludte. Aber biefer icheiterte.

Dhietich die in Schneidtiet vorridernden Compagnien vom Feinde nichts laden, aus in Schneidtiet vorridernden Compagnien vom Feinde nichts laden, aus der Wiede der Perufisien Teinilleren durch wirftamts Schneider, macht find bald die Bulde der perufisien Teinilleren durch wirftamts Schneideren in Amittung Might flieb die Kompagnier. Tesigiennet auf eine febr unglantige Triebng eine Mintung Might flieb die Kompagnier. Ausgiements auf eine febr unglantige Triebne Bacilionds durch geröffunglicht fliebnervirtung au berien, löhe sie fin ach und nach gang als Schligen auf und unterhielt vom biesfeitigen Ulterand ein ichspließ Fluere, die Zedang der Arieilleren war dere fehr magnet holf, nur einige Weisendamm boten Schup. Der Feind fag am Hong best Schliebner unterfiede Beter, die Zedang der Arieilleren war dereich, nur fleine anrädende Albistitungen boten vorübergeschen bein Biel, um bald hinter ber Obse aus verfachwinden.

Die erste Compognie und diese unmitteston sossend die mitstern Sompognien ereichten die Unstruct an einer jum Durchschreiten ebenfalls sehr ungünstigen Erelle und zogen, am hosen seinen Ufer kodend, ein hestiges seuer auf sich; Blutant Runch sief schwerbermundet, Hauptenne von Jugo I word leicht vereunden. Permier-Erettenant Sprenges spage füglte von

<sup>\*)</sup> Butbier, Der Rampf bei Langenfalga, Geite 31.

erfie Compagnie — nachdem Feldwebel Bedmann herübergeichwommen war an einer Stelle über bie Unfrut, wo ber fill 4 bis 5 fuß tief war; bas feinbliche Feuer erichwerte ben Uebergang und gelangte bie Mannicafit mit aröftentbeils burchnäkter Munition an's Uler.

Der bei fo mubfeligem Durchidreiten ber Unftrut unvermeiblide Aufenthalt veranlafte große Berlufte; an eine Dedung tonnte nicht gebacht merben, Dificiere und Unterofficiere gogen bom boben Ufer aus bie Leute an ben Bewehren aus bem ichlammigen Baffer berauf. In gleicher Beife gelangten unter Oberfilieutenant Rod's Commando bie bereinigten mittleren Compagien burch ben Rluß; einen Bug als Couben auflofend, in Berbindung mit ber erften Compagnie idritt bas Salbbataillon im Conelltritt, ohne einen Gouß gu thun, jum Angriff. Das lebhaftefte Schnellfeuer ber gebedt gegenüber liegenben ftarten Schutenfcmarme und gefchloffenen Abtheilungen richtete fich gegen ben fuhnen Angriff ber brei Compagnien, gugleich murben fie bom Granat- und Rartatichfeuer ber Beiduse auf bem Erbsberg erreicht\*). Das Bataillon blieb im Bormarich, bis es auch in ben Flanten von ben gegen bie Unftrut weit borgeichobenen feindlichen Tirailleuren beichoffen murbe; bann aber mußte ber gang ifolirte Angriff aufgegeben werben. Dberftlieutenant Roch fuhrte bie mittleren Compagnien, benen bie erfte fich anfchloß, im Bleichichritt gurud, und fand bas Bataillon gunachft an ber Unftrut einige Dedung, die Stellung mit Schuben bertheibigenb. Doch nur menige Batronen waren noch brauchbar.

Die Bataillone bes zweiten Treffens waren gefolgt; bas 2. Bataillon 7. Regiments verluchte die 5. Compagnie über die fliefting; die Mannfagfen lamen so teit ein 8 Boffer, daß die Multischang; die Mannfagfen lamen so teit ein 8 Boffer, daß die Multisch vollig burchnüfte, und der liebergang aufgegeben werben mußte. Auch diefes Bataillon erfeit empfindige Seralipt, soon ein der ersten Grunanten trad ben Commanbaur Oberstlieutenant von 28 fede tödtlich. Abjutant Premierifentatenant Sebeling war vorreitend sich sowen an nie vernundet worden, er sielt sich unt gorger Gelöstliebereinibung benoch ausgedt, um dem Wagiv von Brandis noch zu mehr Marie der die find der die der die die der die der

Ebenfo vergeblich und verluftreich mar bas zweite Bataillon 6. Regiments bestrebt gewesen, etwas mehr ftromauswarts bie Unftrut zu überschreiten.

<sup>\*)</sup> Bauptmann Rrobne ward fdwer, Sauptmann Bugo II feicht verwundet.

Bieber murbe ber Fluß unter gleichen Comierigfeiten burchichritten; bas fteile Ufer eitletternb, avancirte bas Salb Bataillon mit Tirailleuren vor ber Front ohne ju feuern mit lautem Burrah in gefchloffener Colonne. Aber bie feinbliche Reuerwirfung mar burch bie fest in die porbere Linie gezogenen fleinen Abtheilungen noch verftartt, jeber Schritt vormatte toftete Opfer, ein Erfolg ber taum noch 300 Dann ftarfen Angreifer mar bereite völlig ausgefchloffen, ale von ber 4. Compagnie, welche burch Reuer bom biesfeitigen Ufer bas Borgeben unterftutte, Die Delbung eintraf, baß fie in ber linten Flante befchoffen, bem Borbringen bes überlegenen Feindes nicht mehr Stanb halten tonne. Der Chef biefer Compagnie, Sauptmann Runge, mar gefallen, Lieutenant Bittftein fcmer vermundet. Die Gefahr, bas fo auch in ber Flante bebrobte Salbbataillon vollig aufgerieben ju feben, zwang icht ben Oberftlieutenant Roch ben Angriff aufzugeben, und fubite er im fonellen Rudmarfc bie brei Compagnien bis jur Unftrut jurud; nach furgem Balt mußte auch biefe Stellung verlaffen werben, ba bas Flugbett bereits vom feindlichen Feuer enfilirt, und burch Burudgeben ber 4. Compagnie und Rachbringen fatter Tirailleurschmarme und geschloffener Soutiens ein langeres Salten nicht mehr moglich mar. Bom beftigften Schnellfeuer berfolgt, matfcirte bas Bataillon in guter Ordnung hinter bie nachfte bedenbe Terrainmelle gurud und verblieb bier, Die Flante ber 3. Jager bedenb, im erften Treffen, mabrent bas etwas meiter gurudgeführte 2. Bataillon in Linie an ber bon Ragelftabt nach Meinleben führenben Strafe unmeit ber Batterie Daller ftanb. Dajor bon Branbis, ber nach Bermunbung bes Dberftlieutenants von Bofede bas Bataillongcommanbo übernommen hatte, fagt in feinem Befechtsbericht, bem Befühl ber Truppen bes fo menig jur rechten Gefechtsthatiafeit gelangten ameiten Treffens ber Brigabe Musbrud gebenb :

"Es war an diefem Tage bem 2. Sateillon das Gild, unmittellon mit bem Frinde antiennder zu chmenen, nicht zu Theil gemochen, es tonnte bie Unmider, indig an Indie ende benochen, es hat sgeräg, daß es an Ruhe und Todedverachtung von teiner Truppe Betroffen wird. Mit Jures sift da gle ver gind da greind gen firt est. Sang anders aber ift die Log eines Bataillons, welches ohner Deckung mit Betroffe, den die Bereite der inklude welche die Gelege gum Jethynutt. Wit Ruhe und taltem Blute in solcher Settlung ausguberen, ohne auch nur die feindlicher dechiffer erwikerung un Tomen, die Kameraden von Angeln durchbotht binflützen zu sehen und zu wanten, das beweift starwahe ein gute der inter Truppe."

In guter Dedung vertheidigten 31/2, zeitweise 4 preußische Bataillone mis 1500—1800 Mann die farte Stellung am Erbsberg und die Unstrutt hannoversche Bataillone, 2100 Mann, wurden zur Offensive gefährt. Rur brei Compagnien, etwa 350 Mann, aclanaten über den Ruß und aur Attaque;

ein Erfolg mar unmöglich.

General von Bothmer griff bier nutfos ben Stier bei ben Sonnern an, flati ber erhaltenen Direftive gu folgen, über Nagestabt vorzugeben und mit geringeren Opfern reiche Briddet bes Sieges zu erringen.

#### VII. Der Angriff des preußischen Gros auf Mergleben; Bordringen des hannoverschen 3. Jäger-Bataillons über die Unstrut.

Bater, ich rufe dich! Brallend ummolitt mich Der Dambf ber Geschie, Sprabend umzuden mich raffelnbe Blibe, Lenter ber Schlachten, ich rufe bich! Bater, bu führe mich.

Rarner,

11-1/3
Die Insancteie der preußischen Avantgarde, den gurückgehenden hannoverichen Botruppen unmittelder folgend, hatte mit vier Compagnien der Nobenftygle besetzt, die Weisen durch Engenftalz anachtenden, deungen bei der Rafemmühle und über Erckler's Jadvit, sowie gegen Ralenberg's Wahlte an der Salg der Lond Sofe war gegen die Saldvliede der Stadt und den Jibenhögest avanctet und stand der, gedert hinter der ber diede und der die Schaftige der Anachtender der einer Verleichen Batterien fränte, um Saldhang bereit, als vom General von Flies, weicher beim Sickenfolf das erfolgriede Gwegefen vobedafte hatte und noch annachm, der Krich wolle nut durch ein Arteitergardengeschaft der Abgug decken, der Besehl eintras, zum Mantist auf Wertschen vorzugesen.

12 Das Borraden gegen bas Centrum ber hannoverschen Stellung und Why bie Batterien bes Rirchbergs begann in zwei Treffen, unter bem wirtsamen Schupe ber auf bem 3abenfügel placiten Geschübe, mit farter Schübenentwicklung, im Allgemeinen in Compagniccolonnen, anfangs bom Terrain begunftigt. Bur Dedung ber linten Flante murbe bie 8, Compagnie 11, Regimente und ein Bug ber Befatungsescabron gegen Thamsbrud birigirt, bie 6. und 7. Compagnie Coburg. Gotha folgten. Die Site, welche gegen 121/a Mittag unerträglich brudenb geworben war, ließ in biefem enticheibenben Uhr Beitpuntte ben General von Flies ploglich fo beftig erfranten, bag er nicht im Stande mar, bas Gefecht weiter ju leiten. Die Befehlogebung ftodte 1 Uhr völlig. Die Führer ber beiben Treffen bes Gros liegen bie Truppen fo nebeneinander borgeben, bag bas 25. Regiment mehr im Centrum bie Befechtelinie be3 Regiments Coburg. Gotha berftartte, mabrent bas 11. Regiment rechts bon bem 25. und theilmeife mit biefem gegen bas Babemalbchen borging. In ber Front fcob Dberft von Sanftein bemgemäß querft bas 2. Bataillon Regiments Ro. 25 vom Felfenteller nach ber Rafenmuble und gegen Ralenberg's Muhle por, mo bie 3. Compagnie Coburg Gotha im Feuergefecht Merrieben gegenüber ftanb. Bon Grafer's Fabrit bis jum Babemalben bebnte fich - bichte Schutenfdmarme an ber Salga - bie Infanteriefeuerlinie aus, balb verftartt bom 1. Bataillon bes 25, Regiments, welches bislang ale Battericbebedung am Subenbugel ftanb. Die 1. und 4. Compagnie befesten bas Babemalben, bie beiben anberen nahmen bei Ralenberg's Duble und amifden beiben Dertlichfeiten Stellung. Gleichzeitig war bas 1. Batgillon 11. Regimente beim Babemalben eingetroffen, balb folgte ale britte Berftarfung bas Rufilier-Batgillon beffelben Regiments, mit zwei Compagnien Ralenber'ge Duble befegenb (9. und 11.) und bie 10. Compagnie rechts, bie 12. lints ber Chauffee als Schuten auflofenb. Bon ber Referbe beim Giechenhof marb eine Compagnie bes Erfagbataillons und endlich bas Landwehrbataillon Botsbam nach bem Babemalben porgefandt. Das ganbmehrbatgillon Torgan übernahm bie Berbindung swiften Babewalben und bem Erbebera. wohin General von Gedenborff mit faft allen übrigen Truppen ber Referbe vorgerudt mar, um ben Angriff ber Brigabe Bothmer gurudgufchlagen.

Wöhrend die Monntgache und das Groß deim erften Vorgehen haupt-fählig nur vom Artiflereifeure gelitten und verfähltiginntsig gerings Berlufte gehöt hatten, nohm bas nun solgende Gefreh an der Galga und deim Badenalbehen einen fehr bluitigen Verlauf. Das hannoerfeh Garbo-Reignmerftand größtentlicht gedert am Urchamm der Unstrut und hinderte jede Borderingen gegen den Big mit sicheren der Lieballen, ebenfo wirtten die an der lädweftlichen Dorsflittere, am Briedendesils und am Bergdung eingenistent Gabien der gweiten Brigade. Die Geletung der Werzeiten war in stand gut belegt, das nur ein Angariff mit fehr übertigenen Kraifen glieder sond, mit gesten der gestellt der der der gestellt der gestellt der gestellt der der der der gestellt der gestellt der gestellt der der der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der der gestellt der gestellt der gestellt der der gestellt de

Aber die sannwersche Infanterie bielt an ber Unftrut murcfhültrett seine Geand und wo immer ein Borsioß gegen die Stellung gewagt wurde, schrittet er an dem gut geleiteten Feuer der Bertspiliger, die stellenweise vom Buß, Dang und Hobe des Angebergs Etagenseuer abgaben. Ansolge der großen Tragmeite des Anhabadezensebs ist tiet de nanworesse Entsteite auf dem Kriecherg sieb von Infanteriefener, mahrend bie preugifche Artillerie angerhalb bes feinblichen Gewehrschufibereichs ftanb.

Der Gefchustampf bei Derrieben batte von 11 bis 1 Uhr an Seftiafeit gugenommen und unter erheblichen beiberfeitigen Berluften fortgebauert, auch mußten zwei preufifche Saubiben, melde fich perfeuert batten, binter Langenfalga gurudgenommen werben; bas Auffliegen eines Munitionsmagens ober einer Brope murbe hannoverfcherfeits mit lautem Burrah begrußt. Die Batterie Blottmit murbe infolgebeffen nach ber Bobe beim Giechenhof gur Befampfung ber Batterie Diller abberufen. Anch bie hannoveriche Artillerie mußte gunachft bie Batterie Blumenbach gur Erneuerung von Munition und behufs Umfpannen vermunbeter Pferbe geitweife gurudnehmen. Die Batterie Baves, beren Chef von einer einschlagenben Granate tobtlich vermunbet mar, marb irrthumlich gurudbeorbert. Die Salbbatterie Deier, bei ber Seconbelieutenant Stohr gefallen, Lieutenant Ebmeier vermunbet, 13 Unterofficiere und Ranoniere gefallen, viele Bjerbe geblicben maren, ein Rab gericoffen murbe, mußte aus bem Bereich bes morberifc mirtenben Infanteriefeuers gezogen merben, um bei ber rudwartigen Batterichalfte Munition und Befpannung ju ergangen. Die wieber eintreffende Batterie Blumenbad nabm bas Feuer fraftig auf, Sauptmann 2. Claffe von Quintus Jeilius fiel. Das Shupengefecht murbe immer lebhafter und perluftreicher; bon ber Allee am Babemalboben, aus ben Biefengraben und vom Bubenbugel entlub fich ein ununterbrochener Sagel von Beichoffen auf bie mangelhaft gebedt am Sange bes Rirchsberge und im Dorfe ftebenben Bertheibiger. Dennoch marb jeber verfuchte Unlauf gegen bie Bruden blutig gurudgewiefen, bie vorgezogenen hannoverfchen Soutiens gaben aus erfter Linie auf nabe Entfernung vernichtenbe Galven. Dur einigen Gouten. abtheilungen bes 25. Regiments gelang es, vom Babemalbchen vorbringenb, bie Unftrut gu burchichreiten und fich vorübergebend am linten Ufer gu bebaupten. Die 7. Compagnie bes 25. Regiments, welche mit Trommelichlag und unter lautem Surrah von Ralenbera's Dable porbrach, murbe von ber Batterie Dert ens und ben Schuten an ber Unftrut fo mirtfam befchoffen. baft fie in ben Chauffeegraben Dedung fuchen mußte. Der Compagniechef, Sauptmann von Rornatti, welcher an ber Gpipe ritt, fant mit bem Ruf: Bormarts, pormarts! vermunbet vom Pferbe. Gin Theil ber Schugen behauptete fich an ber Galga, ber großte Theil ber Colonne mit ber Fahne eilte hinter bie Dable gurud.\*)

Derft be Baug leitete mit geoßer Russe und Umschi ber Bertsbidgung Mergleben, des Centrums dum Schafflefunttes der chanvocreisen Settlang. Das Doeft was guerst nur vom 2. Bacialion 3. Regiments, Oberstlieutenant von Arctiberg, derigt, pilter wurde das 2. Bacialion 2. Regiments zur Berfäckung vorgzegen, zwei Compagnien vössfehen hatten den Krichhof umd der Klightit die zur allen Berde befget, die anderen deien Andern als nächge Referve am Ausgang von Mergleben nach Langenschap, der bei die dereite geben der Berdenbergen der Berd

<sup>4)</sup> Bergl. Butbier: Der Rampf bei Langenfalga, Seite 41.

von Engelbrechten) und das 1. Aggerdataillon (Oberft v. d. Decken) 11 bis im Vormasordnung am siddichen hange der Höbbe postirt, extitten durch die I Usp sich hier concentricende Artillerie und Inflametriesexwirkung erhebliche Berluste. Wasjor vom Partwig und Premiertieutenant vom Bertselch des Z. Kegiments wurden gleich deim Beginn des Geschießenber verwundet. Die hannoverschen Tirailleure erwiderten das übertegene Schnellseuer durch runder Richtlichen.

um 121/4 Uhr finnben im Merzieben und am Richberg 4 Bataillone im ersten und 1 Bataillon im gweiten Rerffen, zustammen 6042 Wants Jufflitze Bataillon bes 11. Negiments und bem Landverdardillon Bosdam, sowie der Bataillonen bes 25. Negiments, bem 1 gustbam, sowie einer Compagnie bes Ergiments und bem Landverstallion Bosdam, sowie einer Compagnie bes Ergiment gingen außerbem bei Compagnie Goburg-Gotja der. Die angeriefnehn presthischen Eruppen waren hier annähernd gebig der Die angeriefnehn presthischen Eruppen waren hier annähernd

von gleicher Starte, wie bie Bertheibiger,

"Das Vorposiendatillon, 1. Galaillon 3, Regiments, rudite bei seinem Machage ins 2, dannnoverlighe Terffen. Im Plattern Bertaule bes Gefeches ward bies und das 2. Balaillon 2. Regiments vorbeerbert, von lepterem beriegen gwelt Compagnien Wosjo von Bergert der ber hierbeg, mit ben ibrigen beiben Compagnien blieb Oberftlieutenant Flöther om Wirthshaus in Breitifdschi

Wenn man bedentt, dog mit Ausnahme eines Candwehrbatailands die preußische Infanterie, welche bier sehr bevo angriff, mit Jahnabelgewehren bewoffnet und dahund an Teuerkast den Jannoveranenn weit Abertegen war, so muß die gabe, feinen Schritt weissende, vertulireise Bertsidigung Merceleens als eine setvorragende taltige Leitung anerlamt werben. Bleichgeitig mit biefem Kampfe im Centrum sand der bereits dargestellte Anmarich der Brigade Bothmer ein der entrette gabeliche Bertung des G. und 7. Regiments, bem Erbsberg gagenüber die Unstrut zu überschreiten, sant.

Das 3. Jägerbataillon war, wie erwähnt, in Normalordnung etwas 112/e weiter nörblich vorgegangen und ichritt am Saume und auf bem Fahrweg, Uhr welcher am Sange der Bobe fich hinzieht, in Schnelltritt vor, bereits bom feindlichen Trailleurfeuer erreicht. Dberflieutenant bom Bod führte, um fo

121/2 Uhr

rafd, wie möglich an ben Feind gu tommen, bas Bataillon ohne einen Schuß gu thun bor, und ließ ba, mo gwifden bem Rirchberg und bem fublich an, liegenden Sugel ein Querweg lauft, lints fcwenten und in bie Unftrutnieberung. Richtung auf Ralenberg's Duble marfchiren. Bom Babemalben aus hatten feinbliche Tirailleure bie Unftrut überfdritten und warb beren Conellfeuer immer wirtfamer, blieb aber auch jest unerwidert. Rafch ausschreitenb folgten ihren Schuten bie Flügelcompagnien und biefen die mittleren Compagnien faft auf bem Fuge; als beim Borgeben eine Lude zwifchen ben borberen Schutenabtheilungen bemertlich ward, boublirten Schutenpelotone ber mittleren Compagnien ein. Gin großes Rapsfelb mar fur bie Umficht febr binberlich. und bemmte bas Borgeben, welches bier meift in Lauftritt unter Surrabruf gefchah; bie feindlichen Schuben wichen und gang unerwartet flieften bie porberen Abtheilungen ber Sager auf bas burch ben Raps vollig verbedt gebliebene Unftrutbett. Da ber Aluft im Bogen nach Beften flieft, erreichte bie linte Flügelcompagnie (2. Sauptmann Beffelhoeft) und ihr unmittelbar folgend die 4., Sauptmann von Branbis, querft bas Ufer, die rechte Alügelcompagnie (Sauptmann bon Debing) mehr ftromaufmarte borgebenb. hatte einen langeren Weg und traf bem Babe gegenuber auf bie Unftrut. Bier bis einige hundert Coritt ftromabmarts ift ber Flug von einem Damm eingefaßt, die erfte und die linte feitwarts befindliche 3. Compagnie fanben hinter bemfelben gebedte Stellung, und eröffneten ein lebhaftes Feuer gegen ben abgiebenben Feind und bas Babemalbchen. Gingelne preugifche Tirailleure murben pon ben nachbringenben Ragern, ebe fie bie Unftrut paffiren tonnten. gefangen genommen.

Die 4. und 2. Compagnie dagegan hatten an ber Unsfrut keine Seckung gefunden und reiltien farte Betriffe, nach furgem Goloff iß infs aus breiteten, burchfafriten fieden erfeite, etwo fiege, auch Gattel ericknehen Files, und nahmen damn hinte bem ineftigien erdeine, etwo 9 Faip hohem feiten life: Exteung, gang eng in ein Glied gufammengedengte. Wajor vom Anderten, ich am Mer bog aufrichten, ben abervundet, um lifet bed nut ein Digte to man haufputnan von Brandis die bei beite bier über dem Files gegangenen Compagnien, deten auch das in die Schälemfilm nachgefalder Belton der britten Compagnie

fic anfchlog.

 1. Ragerbataillon mit ber Bitte, bas Borgeben ber 3. Rager au unterftuben. Um rechten Flügel hatte balb nach bem lebergang ber linten Flügelcompagnie Sauptmann von Debing bie erfte Compagnie burch bie Unftrut geführt und war bier verwundet worben, Dberfilieutenant von Bod's Pferd erhielt einen Souf, er felbit burdmatete ben Rluft, Ingwifden ging Sauptmann pon Branbis, ber ertannt hatte, bag ber Beitpuntt, ben Feind angngreifen, gunftig mar, aus eigener Anitiative jum Sturm auf bas Babemalbden por, er benutte ben Moment, nachbem bas biesfeitige Artilleriefeuer gegen bas Bab gewirft halte, ordnete fprungweifes Borgeben ber gangen Linie ohne Feuer Dit bem lauten Ruf "3. Jager mir nach, es lebe ber Ronig! Bepp, hepp, Burrah!" lief er bor, bie gange Linie folgte mit weit fcallenbem Burrah! etwa 120 Schritt. Dies Borgeben wieberholte fich mit turgen Baufen, ber Feind wich und balb waren bie 3, Jager ine Bolg eingebrungen. Gin letter Berinch bes Feindes, bas burch ben tubnen Unlauf ber Rager verlorene Terrain burch allgemeines Schnellfeuer ftreitig zu machen, bermochte ben Ungriff nicht ju bemmen. Die Jager, meift gute Schitten, brangen entfchloffen weiter por und Dann gegen Dann machte fich bier bie bannoveriche Ragerbuchfe burch ihre Treffficherheit bem Bundnabelgewehr gegenuber geltenb. Die erfte Compagnie mar balb nach ber vierten von Rorben ber gegen bas Bab vorgebrungen, bie britte folgte und vom Rirchberg fillrmte bie 4. Compagnie bes 1. Jagerbataillons (Sauptmann Dammers) vor, gerieth aber beim Baffiren bes gang freien Sanges in ein fo vernichtenbes Schnellfeuer, bag fie unter febr ichmeren Berluften umtebren mufte, nur ein Theil ber Gousen erreichte bas 3. Jagerbataillon.\*) Das Corpsfignal, Avanciren, tonte jest bom Rirchberg ber und gab ben ungebulbig barrenben Truppen ben erfebnten Angriffsbefehl; Coutenichmarme ber Garbeiager nabten, ber linte Riligel ber Barbe überfdritt bie Unftrut. Die Stellung am Babemalbden, fo von allen Seiten umfaßt, mar nicht mehr baltbar, bie tapferen 25er und 11er michen aber nur Coritt fur Schritt, fo fielen viele Befangene in bie Banbe ber nachbringenben 3. Jager. Um Musgange bes Babemalbenes fammelte Sauptmann bon Branbis feine Abtheilung, Die erfte Compagnie batte fich gleichfalls ralliirt und folgten biefe Compagnien bom öftlichen Sange bes Jubenbugels aus bem gegen ben Giechenhof abgiebenben Feinbe.

#### VIII. General von Arentsichildt geht gur Offenfive über.

©ignal: Avanoiren!

Durch das beibeifeitige Jurdsjeisen einiger Botterien war gegen 1 libr ber Geschätzlamp! bei Werzteben zeiweilig etwas fchwächer geworden, maßrend das Insunteriegescht au der Unftrut au Ausbedaung zwachm und die Tuppen der vorderen Treffen sich mit mörberischem Nabseutr jeden Schrift kreitig machter

<sup>\*)</sup> Lieutenant von Mengers ha ufen bes 3. Säger-Batailons fiel fcwer verwundet beim Surrm auf die Balbifiber, ingleichen Lieutenant Siemens, 1. Jäger-Batailon, an der Unftrut, im Begriff, mit feinen Schuben den Fich zu durchschreiten.

General von Arents sight ist hatte bei Merzicken acht Baatilone — incl. der 3. Jöger um des gweiter Terfines — , dem Ersberg gegründer 4 Batilone im Gefecht, ihm verklieben noch acht frijde Batilone der Brigaden Ballon und v. b. S. ne feb ed, er fonut den weiteren Angriffen des schwöderen Feindes in feiner 1 tips facken Setzlung rusig entgegen sehn. Seihl sich sie jest das Wallenfeiner der noch um nach sein gang ins erle Kerfing agsgenne Janlanterie des Arentse Werzicken gegenüber concentrisch wielend übertgen geltend machte, jögertet g. bie dei hinter dem Osefe in Veleren sesten gelenden Batilone in Besche gig in sigisen. Brigade der Saut fahrte siehe Reinden Batilone in Besche gig in sigisfen. Brigade de Vaux fahrte siehe freinden Batilone in Werteben der Sauteriginnett, weckse aus eigener Zuftiative an der Unstrute verblieben mar — unter schweren Opsern zu den anskauernd die Vertiebeien mar — unter schweren Opsern zu den anskauernd die Vertiebeigung im Gerttum.

Raft bie Salfte ber bannoperichen Infanterie batte bielang noch nicht actib am Gefecht theilgenommen; Die Referbe-Cavallerie war bom linten Fingel, von wo fie leicht über Ragelftabt vorgegen tonnte, hinter bie Mitte aezogen und nörblich Merglebens verblieben, hier hatte fie bas Dorf und die Brudendefilden bor fich und mar fo bom Angriffsfelb gang getrennt; auch die Referveartillerie mar noch nicht borgezogen. Diefe borfichtige Burfidbaltung bon Truppen lagt barauf foliegen, bag General von Arentsichilbt noch immer bas plonliche Gintreffen neuer feinblicher Streitfrafte aus meftlicher und nordlicher Richtung befürchtete. Bergeblich berfuchte Dberft Dammers - welchen ber Ronig vorgefandt hatte, um in feinem Ginne einauwirten - bie Disponirung ber Referbe-Cavallerie gegen Ragelftabt gu erreichen und ben Erfolg, welchen er bom Borgeben ber Brigabe Bothmer ermartete, ausgunugen. Die Referve-Cavallerie verblieb binter Merrleben und auch ber bom tgl. Generalabjutanten bem Dberft bon Bebfo birect gegebene Befehl, ben borauszufebenben Gieg burch rechtzeitiges Borgeben auf Gotha gu vervollftanbigen, warb bierburch und infolge balbiger anberer Berwendung unausführbar.

Im Centrum hatte bie zweite Prigabe einen immer ichwereren Stanb. Derft be Baur thatte bollig bie Ansicht bes bort gegen 1 Uhr eintreffenben Oberften Dammers, baß mit Silfe ber Bestere burch einen allgemeinen Angeiff bem opfervollen und resultatlosen stehen Feuergesecht ein Ende eennach werben unffe.

Der vom General von Arentsschildt nach bem Kirchberge vorgesanbte Ches Generalftabs, Obecft Cordemann, beschroottete nun auch ben Uebergang gur Offensibe, die dem immer schilbarer werbenden Drang ber Truppen nach vorwarts bollig entsprach.

Mis jest Major von Jacobi mit ber Melbung eintral, daß er bie 4. Brigabt, im Begriff, bie Infent ju überfaciter, perlaffen fabe und fich am Bademalben das Borgechen ber 3. Jäger geltend machte, befahl General von Merntsfhildt und und auch das Bortafen des Theisabe Balow gegen ben feinblichen linten fligget und nun auch das Bortafen des Theisabe Brigade b. b. An efe be ed, welcher noch in Beletve fand. Er hoffte, durch diesen concentration Museyliben Feind auf der gangen Gefechstlinie zurfahzuerfen, der umflügelnde Borfloß ber Brigade Bothmer mußte hiernach ben Erfolg zu einne netflecheinen machen.

Die Bataillone der Brigade Balow waren Morgens 9 Uhr bei Thamsbund noch im Bloden begriffen geweien, als der erfte Rannentifung ertömte und sie durch des Marmingsand bab darauf unter die Buffen geriefn wurden. Gie hatten sodamn einen Flantenmarich angetreten, der die Bataillone Merzieben näher läbete, wo sie ni einer Refervessellung in der Rück der unvollendeten Schanzen eine 2000 Schrift nöblich der Unterstehen influrt fechen bliefung in der Raden werden.

Der gegogenen Batterie Eggeres, weiche, wie ermößent, gegen 11 lifte Geigenschie geginnehm hotte, ihr Feruer auf ih verwißsisch ertlieteriofition am Iddenfigel zu richten, antworteten bold die bortigen Batterien mit Genantschaffen, die, ihr Ziel verlichtend, jurcfl hoch über die Brigade weglauften. Se sogliet ein zu furz einschlagender Schaft und bann eine Granate, die mitten ins 1. Bataillon 5. Regiments schaft und bann eine Granate, die munder niederfrechte. Geurend von Bliov iss danach die Brigade etwas feitwarts, besser versches den Archer gegen Auffellung mehnen, wo sie die Geeen Mitten verbiede, annächt ann Whwesten und volksom Ausschafen verurefteit.

### IX. Die Entscheidung.

1. Der Angriff ber britten Brigabe.

Sannbers Artger, möckig fiets der Könen, Midd bebte euer Rufe im beifen Azupf! Doch bleitet ihr auf blugetränten Bahnen Ete Banner, nings erdalt in mitorehumpf. Rald (deritten euer Balatione welter, Mit feitem Mitor Gespfer konsten Welter Durch Bandelber und der Berten der Mitor Lurch's Bladfelb bin, des Gereres Geltz umd Bler. Der Kohler, Wachterland und Berten Gespfer bei der Berten Gespfer bestehen.

Atten um 1½, life Nachmittogs traf bei ber 3. Brigode Dberfliteutenant Nuborff ein um öberbracht der Mefchi jum Beagefen. Deept von Balavo gab von Thurm von Langenfalga als Direction für den rechten flügel und befahl, nachdem die Bolfichaefti der linftrut für Anfanterie durch vorgefandten Generafliadsöfficier conflatiet war, den Bormarffa in zwei Terffen. Erfles Terffen Serfles Terffen 1. Belaillon 4. Megiments, Dberfliteutenant Anipping, 1½, 1. Belaillon 5. Megiments, Dberfliteutenant für piping, 1½, 1. Belaillon 5. Megiments, Dberfliteutenant Gept. 2. Sager-Balaillon, Utyr Wajor vom Einem. Jewiels Terffen 2. Belaillon 4. Megiments, Dberfliteutenat Epi, Die Batterie Engages blieb in ihrer Wolftlich vormakt der Vergiade etwigh im Feuer, die

bie Infanterie ihre Couffinie mastirte.

Den Infanterieangriff ichilbert ein Compagniechef bes 1. Bataillons 5. Regiments wie folgt:\*)

"Bir brannten von Begierbe, unsteren braden Anmeraden helfen an tonnen. Endlich trat biefer erfehnte Moment ein, es tam ber Befeich, auf die linte Flanke vor Brueigen zu abanciren. Es war ein erhebenber Anblick, als die Bataillone ber Brigade, beri Bataillone im ersten, zwei im zweiten Terffen antraten und rusigen und festen Trittes, obne einen Schuß zu thun, den Abhang himmter adanctiert

3m erften Treffen bie mittleren Compagnien in Linie, Die Rlugelcompagnien in Colonne baneben, bas gweite Treffen folgte in Colonnen auf bie Mitte. Go ging es lautlos in befter Orbnung wie auf bem Exercierplage ben Sang hinunter, burch hohe Rornfelber und Rartoffelftude weiter. Granaten flogen unicablich über uns meg; aber nun lieft fic auch bas eigenthumliche Gingen ber preufifden Runbnabelfugeln boren, meift boch in ber Luft, aber manchmal boch icon treffenb. Je meiter wir tamen, befto ftarter murbe bas feinbliche Reuer; allenthalben im bor une liegenben Grunde fab man Bidelbauben bligen und Rauchwolfen auffteigen. Bloglich fturgte unfer Fahnentrager vermunbet gu Boben, Die Fahne entfant feinen Banben, ein Golbat meiner Compagnie fprang bor aus bem Glieb und bie Fahne boch in ben Sanben trug er fie por bem Batgillon ber. Co mochten mir ber Unftrut, Die man abrigens ber boben Ufer megen gar nicht feben tonnte, giemlich nabe getommen fein, ba ploblich, mober ber Impuls bagu tam, weiß ich nicht, fallte bie vorbere Linie bie Bajonnette, ein bonnernbes hurrah aus 2000 hannoberichen Rehlen gerriß bie Luft und im rafenben Lauf fturgten bie braven Bataillone, aber bie ein Schauer von Ruge'n binmegpfiff, ben Abhang berunter, um enblich an den Feind berangutommen. Bloblich halt! Bir fagen in ber Unftrut, Die gludlicherweife nicht allgu tief mar. Die Breugen maren aus ber Rabe verfdmunben, aber befto ftarter murbe ihr Feuer aus ben bedenben Stellungen an ber Galga.

Rur furz war die Paufe in der Unftrut, die sich übrigens mit dem Blute manches braven Soldaten fabrte; es ging vorwalts, die Bataillone erftigen die steilen Ufer des Flusses, dass ging vorwalts, die Pataillone erftigen die steilen Ufer des Flusses, das ging vorwalts, die formatte sich gum Angeiss in Wormalordnung, lebhoft seuernde Schalben schwärme vorwerfend. Dem Ansturm unfer braden Leute, denne sich erfelb aus erfte, lind's das weite Bataillon unsteren Grenadirer anschlossen, formatt der Freind nicht widerstieben, er wich, fortwahrend Toder, Berrwunder um Gefangene zurdächgend.

Aus biefer Schilberung bes glangenden Angriffs ber 3. Brigade fpricht ber friche Offenflogeift, welcher die hannoverliche Armee befedte. Wohl geigten besonders die bei Werzleben fampfenden Bataillone auch im stehenden Feuergesicht bewundernswerthe Ausbauer, aber das allgemeine Streden lag im

<sup>\*)</sup> Die Schlacht bei Langenfalga. Festschrift jum 25jahrigen Jubilaum, S. 77.

Bormarts!; jum Bajonnettangriff mit hurrah bedurfte bie vormarfchirenbe Infanterie, fobalb fie bem Feind nabe tam, feines Befehls.

Das 1. Bataillon 5. Regiments hatte lints vom 1. Bataillon 4. Regiments bie Direction auf ben höchften Puntt bet Jabenhagels gehabt, erlitt beim Ueberschreiten ber Unftrut Berlufte und waren während bes solgenben Angriffs einem flarten Beuer ber bie Wartchrichtung enflitienben feinblichen

Beiduse ausgefest.

Am Beiterstütren über bie Unftrut blieben bie Bataillone ber britten Brigabe eignent grütiafte übenfalfen; Defelt vom Rich von der Commandear bes 1. Terffens, Oberft von Jacobi, mit ihrem Stade tonnten zu Fferd bie Unstrut nicht passfrech und ritten nach Merzsteben, um sich der Brigade Unter angelsfeitigen. Bon Kallenberg's Wildste zogen sie das hertigelte Beur auf sich ber Brigadeabjutant, Sauptmann von Diebilf de, fiel toblich verwundet; mehrer Pierbe flügten. Gelf Bieter, als Kallenberg's Michte genommen, gelang es bem Brigade-Commandear und feinem Stade über bie Belten und der Der bei Belten wieber au erreichen.

## 2. Beiterer Berlanf des Angriffs ber Brigabe Bulom, be Baux, bes barbe-Regiments, ber 3. Jager und harbejager.

Das am linten Flügel bes ersten Treffens ber 3. Brigade besinbliche 2. Jäger-Bataillon war vor bem Paffiren der Unstrut durch einen breiten sumpfigen Graben ausgehalten; hier vom hestigsten Feuer aus Rallenberg's Masse und von ber Salga erreicht, auch vom Judenhüget mit Granaten be-schoffen, blieb es zurud und trat beim weiteren Angriff ber 3. Brigade das 1. Batailon Garbe-Regiments an feine Stelle ein.

Die Garde hatte im vertulriechgen Feuregeschich em Beschl, angagreiten, längli erschen, mit Horvoch siehtlich von verten und der iche Grenabier beschetende Orang, an den Feind zu sommen, machte lich vielstimmig durch den Muj: Man drauf! man to gestend. Co wurde der verstungene und vergessen der Gascheruf des Regiments, mit dem es 1759 der Minden die franglisse Gasallerie in Linie siegen jurchssigheige darbeiten der in Linie flegend jurchssightig, durch gleichen Kannspmuth erweit und wieder net gut Geren gebracht. Das Batistion bilte mit der

Brigabe Bulow im flegreichen Borruden. ) Die linte Flügelcompagnie ber 2, Jager mar bei biefen Gicheinschieben

ber Garbe weit Links ausgemissen und schof fich dem hier mit geoßer Heigels ber Brigade be Baug an. Die anderen veil Campagnien des Bautilands unterstützten das 2. Bataillan des Garbe-Argiments, wolches, finks von der Brigade Ballow angeriend, det Analendery Bullefe im über Galga tapfreen Biberstand gescher Berüfte bei der Jampimann von Kelebs ja und per Berüften der Bereichen hatte, die 5. Compagnie, Jampimann von Kelebs ja und Perzifehe Etraße der, Karlössfehenfeure vom Indenhaßget und ein Hoggel von Infanteriegsschöften aus Kallenberg's Maste erfchaeten den Angriff. Erft als 2 Geschübe der Brigade Angelech, von Lieutenant Giefe de vorgeführt, mit Vollagelin die Rügige beschöfen, 21, ward ber glot Mehreland der beward Verfiediger gebrochen, sie fürzten aus für der vor der Verfiediger gebrochen, sie fürzten aus für der Verfiediger gebrochen, sie fürzten aus Angelechten der verfiediger gebrochen, sie fürzten aus der der Verfiediger gebrochen, sie fürzten aus der der Verfiediger gebrochen, sie fürzten aus Angelechten der verfiediger gebrochen, sie fürzten aus der Verfiediger ver verfiediger gebrochen, sie fürzten aus der Verfiediger ver verfiediger gebrochen, sie fürzten aus der Verfiediger ver verfiediger gebr

befohlenen Offenfive und bes Signals Avanciren gegen bie Duble vorging. Bleichzeitig brachen, geführt von Dajor Corbemann, zwei Schwadronen Ronigin-Bufaren, welche nabe am Dorfausgange gehalten hatten, im Galopp bor und trieben bie aus ber Duble Fliebenben wieber gurud, nußten aber, ba fie vom Babemalben fehr mirtfames Flantenfeuer erhielten, ohne bie Attaque burchgeführt zu haben, umtehren und zwifden Galga und Chauffee, febr eng gufammengebrangt, vorläufig eine Bereitschafteflellung einnehmen, In ber Annahme, bag bas Defile frei fei und Belegenheit jum Attaquiren fich biete, folgte jest Oberft Freiherr bon Saltett mit feinen beiben anberen Schwabronen und fließ bei ber Brude im bichten Staub mit großer Beftigleit auf bie Abtheilung Corbemann's, bas Bolggelanber brach und mehrere Reiter ftaraten funfgehn Guf tief in bie Unftrut, mobei ein Sufar ertrant. Das Regiment marb fcnell geordnet und führte ber Dberft feine beiben Schwadronen burch's Dorf gurud. Gin Theil ber angegriffenen feindlichen Infanterie murbe bor ber Dable gefangen, und ein anderer Theil marf fich wieber in bie Dable, mußte aber, als nun 11/2 Compagnien bes 1. Bataillons 3. Regiments borrudten und Oberftlieutenant Flother mit ber 5. und 6. Compagnie 2. Regiments gegen bie Gebaube vorbrang, ebenfalls bas Gemehr fireden. Die Gingange murben inbeg tapfer mit bent Bajonnett vertheibigt unb erft als ber Biberftanb hoffnungelos erfchien, murbe capitulirt. Rach Ginnahme

<sup>\*)</sup> Bergl.: Der Rampf bei Langenfalja von Dermann Gutbier. G. 66.

von Rallenberg's Duble nabm bas 1, Bataillon 3, Regiments bie anliegenbe Babeallee unter Reuer, eine Compagnie (Sauptmann Gabe) bebielt am Erbmall an ber Galga Stellung. Much bom 2. Bataillon 2. Regiments rudten bie 7, und 8. Compagnie bon ber alten Brude jur Duble por,

Schon etwas fruber mar im Centrum bei Merrleben von Dberft be Baur ber 3. Brigabe bas Bornfignal "Abanciren!" gegeben worden, und Sauptmann Roring mit ber 6. Compagnie 2. Regiments, unterftust von Tirailleuren 3. Regiments, unter Lieutenant Forfter, im Rugelregen eine Barritabe überfteigenb, über beibe Bruden vorgebrungen; Die 5. Compagnie folgte und nahm an ber neuen Brude Stellung, magrend oberhalb berfelben die Lieutenants Leue, Roring und Schneiber II. 2. Bataillon 3. Regiments, eigenem Ampule folgend, fleine Abtheilungen burch bie Unftrut gegen bie Duble porgeführt hatten. Ihr fuhnes Borgeben im heftigen Feuer murbe burch einen tiefen Dablgraben gehemnit, an bem Lieutenant Leue und einige Leute fielen. Die auf's biesfeitige Ufer ber Unftrut vorgebrungenen preugifden Schuten murben gurudgeworfen.

Das 2. Bataillon Garbe-Regiments, welches feit Beginn bes erften preugifden Angriffs mit hervorragender Bravour bas Gefecht rechts ber Bruden ber Unftrut geführt und beim Sturm auf Rallenberg's Duble an ber Salga febr fcwere Berlufte erlitten batte, (bie 8, Compagnie verlor in wenigen Minuten breimal ihren Fuhrer, Sauptmann b. b. Busiche und Sauptmann v. Röffing murben fdmer vermundet, Bremierlieutenant von Affenborff blieb tobt) murbe vom Dberftlieutenant von Sonftebt nach Ginnahme ber Duble gefchloffen hinter berfelben gefammelt, wo es verblieb. Das 2. Jagerbataillon, welches ebenfalls ftart gelitten hatte, trat hinter Mergleben aurudmaricbirend bort in Referpe.

Die nach langem Bogern jest aus ber Referbe vorbeorberten Truppen ber 1. Brigabe erhielten, bei Merrleben angelangt, Befehl gur Unterftubung ber Brigabe be Baur bie Offenfibe ju ergreifen, General bon Arentsichilbt 11/2 behielt nur bas 1. Bataillon Leib-Regiments hinter Merrleben gurud. Much bie Artillerie bes Centrums murbe jest verftartt.

Die borübergebend begm. irrthumlich vom Rirchberg gurudgegogenen und in Referve getretenen Batterien, und die Saubisbatterie Sartmann murben Lettere - nabe am Rirchhof aufgeftellt - trat nun neben ben Batterien Laves und Blumenbach ins Gefecht. Etwas fpater traf Batterie Dener, welche ihre Materialbeichabigungen bergeftellt batte, wieber Best wirften bom Rirchberg aus 24 Befcute, unterflust bon ber linten Alugelbatterie (Duller) gegen bie preufifche Artillerie auf bem Rubenbugel mit übermaltigenber Reuerfraft.

General v. b. Rnefebed ließ bas Garbe - Jagerbataillon in Rormalorbnung lints, bas 2. Bataillon Leib-Regiments in Linie mit Flanten rechts über ben Rirchberg vorruden. Bmei Schwadronen bes Garbehufaren-Regiments 12, hielten westlich bon Mergleben in Referbe, zwei gingen ins Dorf bor und Ithr fanden bort eine gebedte Bereitschaftsaufftellung. Die vorgeschobenen Flugelcompagnien ber Garbejager erreichten im fonellen Anmarfc bie Unftrut und traten mit ins Feuergefecht bes 1. Bataillon 2. Regiments ein, Die folgenben mittleren Compagnien wurden als unmittelbare Unterftugung an bie neue Brude poftirt. Bom 2. Jagerbataillon brang bie am Rirchberg berbliebene Compagnie bes Sauptmann von Bertefelbt gur Unftrut por.

Das 2. Bataillon Leib-Regiments ftieß im rafchen Borgeben, als es bom Rirchberg gur Unftrut binabeilen wollte, auf einen fleilen Steinbrud, ber burch bobes Rorn verbedt geblieben mar. Babrend ber baburch veranlagten Darfcftodung jog es ein gerabeju vernichtenbes Granal- und Insanteriefeuer auf fic. In wenigen Minuten fiefen ber Bataillons Commanbeur Oberftlieutenant von Red, hauptmann Erbmann und noch 4 Officiere und 50 Unterofficiere und Infanteriften. Sauptmann 2. Cl. Soper und Lieutenant Schmarg blieben, tobt. Es mar unmöglich, ben jah abfallenben Abhang ju paffiren, und fab fich Dajor bon Buffenborf gezwungen, bas Bataillon, welches in biefer fritifchen Lage eine mufterhafte Saltung bemabrte, binter bie Sobe gurfidguführen, auch bies gefchab in befter Ordnung. Das Bataillon, welches becimirt war, erhielt Befehl, gunachft als Referve jenfeits bes Dorfes gu verbleiben.

Ungebulbig auf ben Befehl jum Angriff harrenb, hatte Dberft be Baur bereits um 1 Ubr bas Regiment Cambribge-Dragoner, welches icon einmal verfucht hatte am linten Flugel ber Brigabeftellung bie Unftrut gu überichreiten, ben Fluß aber unpaffirbar gefunden hatte und, gludlicherweife bom Feinde fur preußifche Cavallerie angefeben, nicht befchoffen worben war, beorbert, weiter ftromaufwarte überzugeben, mo, wie ce vom Rirchberg aus ben Unichein hatte, eine Batterie ber Brigabe Bothmer jenfeits bes Fluffes ftanb. Diefe Borausfetung mar irrig, bie Batterie Duller hielt bicefeits am boben Uferrand, und führte Dajor von Sammerftein, ber an Stelle bes mit bem Bferbe gefturgten und verletten Oberft Graf Rielmannsegge bas Regiment commanbirte, bie Cambridge-Dragoner über Ragelftabt gegen bie

Rlante bes Reinbes. Rachbem Oberft be Baur furg bor 2 Uhr bas bereits ermannte Borgeben bes 2. Bataillon 2, Regiments befohlen, ftellte er fich jest perfonlich 21/4 an bie Spige bes 1. Bataillons 2, Regiments und bes 1. Jager-Bataillons und führte fie in bem Momente, wo bas flegreiche Borgeben ber 3. Brigabe gegen bie Salga bie nebenftebenden Truppen mit fich fortrig und bas Surrab ber bort gleichzeitig angreifenben Barbe und 3. Jager berübertonte, in vollem Sturmlauf bie Bobe abwarts. Der ju burchfdreitenbe etwa 500 Schritt breite Sang bot feinerlei Dedung, bie Bataillone murben mit Daffenfeuer begruft, aber ungeachtet ichwerfter Berlufte brangen fie, ihrem Commanbeur folgend, alle Schwierigfeiten überwindend mit tobesverachtenber Tapferfeit por und gewannen bie ichubenbe Uferbedung, mabrend vom linten Alfigel bie Batterie Mertens ibr Feuer gegen bas Babemalben richtete und fo ben Angriff unterftuste. Der Angriffsbrang, welcher bie hannoveriche Armee befeelte, war wie ein electrifcher Strom bom rechten bis jum linten Flügel gebrungen, mo bereits in erfter Linie bie Compagnien bes 3. Jagerbataillons mit fprungweifem Anlauf gegen bas Babemalben porfturmten.

#### X. Hartnäckige Vertheidigung des Terrainabschnitts an der Salza und Nückzug der Vreußen durch Langensalza.

Bater, bu führe mich! Rühr' mich gum Siege, führ' mich gum Tobe, herr, ich erkenne beine Gebote. herr, wie du wille, fo fübre mich, Gott, wie du wille, fo fübre mich, Gott, ich erkenne bich!

Rorner. (Gebel magrend ber Schlacht.)

Nachem das erste Batailion Garbe-Regiments") sich gang rechts ziehend be Salga überfehrtien und bie feinblischen Traissieure gurächgemoefen beite, rüftet so jest an Gräser's kabrit dorbei und drang unter hestigstem Feuer vom Nand der Borstell is in die Höhe des Lagesteils und der auf dem linten Salgaufer liegenden Arnold'schen Eltgestei. Dier hateten sich au 3 liedie zurückzischen preußischen Gempagnien gesammelt und hinter den Haufen, Manern wie in anliegenden Ettinguten vollig verbert aufgestellt, empfingen sie das über jeries Terrain führ vorgefende Bataillom mit einem moderrischen Feuer, wirtssmek Senantieure vom Aldenblogel unterflührt ibs

Bertheibigung.

Die borgemorfenen hannoverichen Schihren brüngten zwar bie bed Schinbes gurcht, aber ein das Bataillon eine Deckung erreichen konnte, fielen sechs Officiere, (beatuniter Oberflieutenant von dem Busische schwere Deckung vor bereichten ben der Busische schwere Deckung der Bereichten ben Busische Bereichten ber Busische Bereichten ber Busische Bereichten ber Busische Bereichten Deckung der Bestehrt bei Bestehrt bei Bestehrt bei Busische Bunteflüßen, ertift der burch Schwelten auf nahr Entleten auf nahr Entleten auf nahr Entleten auf nahr Entleten bereichte bereichte bereichte Busische Busische

<sup>\*)</sup> Das Bataillon hatte nur brei Compagnien; die erfte war beim Artilleriepart und als Stabswache bes Sauptquartiers abcommanbirt.

Oberfilieutenant Anipp in g fandim Begeiff, mit ben Refervecompagnien jum Sturm vorzugefern, als des nachfolgende 2. Patalison 5. Regiennets (Wojer Epf), bem fich jett der Commonbant bes 2. Treffens, Dberf heff jett der Commonbant bes 2. Treffens, Dberf heff jett der Angefchoffen abet, auf ben kennpfplag erfaher und trog ledheften feinblicher Artilleries und Infanterieleuer im Solonne auf die Mitte unter Trommelfchiga gegen die Sifiere vorrichte, Der fo justimmenwirtende Anflurum verandigte ben Feind, die bisber hortnach gereichte, der der ber Biegelei und Martinechen.

Das 1. Befaillon 5. Regiments überfestit im Gefecht mit ber feinlichen Namatrie öllich der Gesterfelfen Gebrief ib Secha, dem Angelia ple Refennußlef fel Hauptmann Schr dber; is letzen Bertheidiger, Unter-officier und 19 Wann wurden gefangen gerommen. Beit Gempagnie des Betaillons erhichten vom General von Bil ow Befelf, die Mühre befalet auch befalten, mit den bedem anderen Compagnier utdet Oberflitzentunant Frieberichs gegen die Chauffe, Schülen vorwerfend, melde die auf dem Iddendhaften befallen befallen, welch die auf dem Iddendhaften Batteria befallen, von. Das 2. Bataillon 6. Regiments war im feten Sementlich gestlichen und guig jetzt, oder ich mit Kammung der mit feten Sementlich gestlichen und guig jetzt, oder ich mit Kammung der masteinandergagen durch Engenrichza gagen die Side um Geblanusägner vor. Am weitesten links, dem Frinde unmittelbar folgend, erreichte die S. Compagnie beim Kelfenlichen ehn Reich Ericht von Kreichte den Kreichte von Kreichte von Kreichte von Kreichte den Auflachte den Abendusskappen vor.

Die breußischen Teuppen waren im Begriff, bort allmählich obzyujeben, ein Deil der Artillerie hatte bereits die Hollion gerdumt, eine Batterie hielt noch die Hollion Panden am Hang. Dauptmann E. Brint mann faß fich plablich in der Flank der preußischen Instantrie; rach ent-flossen und geloffen etwicklete er seine Compagnie in Mine und fichte fie mit Hurch zum Bajonnettangriff vor. Diese tahen Bargene von Erfolg; die durch Bargene der werden gelen der Dankender und bei Battere und bei der gelen der Danken bei Battere wie Battere Wallen bei Betellung. die Batterie

fuhr ab. Der Jubenhugel mar gewonnen. -

Die brei andern Compagnien 2. Bataillon 5. Regiments hatten jest Cangenfalsa vollftändig eingenommen und waren bis zum Gothaer- und Klages-

thor gebrungen.

Rach Ueberschreitung ber Unftrut burch die Brigade Balow hatte General von Arentsichilot ben Oberftlieutenant Ruborff vom Armeeftabe

<sup>\*)</sup> B. d. Wengen, Th. 11., S. 997.

anm linten Alugel - mo bie ermartete Bormartebewegung ber Brigabe Bothmer noch immer fich nicht bemertbar machte - entfandt, zugleich hatte Ruborff bem Garbe-Regiment ben Befehl, fich bem Ungriff ber 3. Brigabe anguidließen, fiberbracht. General von Bothmer fant im Beariff, bie Linienbatgillone, welche bisber noch etwa 500 Schritt bieffeits ber Unftrut fich behauptet batten, binter bie Sobe gurudgugieben, um fie nicht ohne Amed noch weiteren Berluften auszufeten. An ben retirirenben Bataillonen bes 7. Regimente borbeifprengend, rief Dberftlieutenant Ruborff bem Commandeur au: "Barum benn gurud, ber Reind ift gefchlagen und balt nirgende mehr Stand!" - Sinweifend auf ben bereits fichtbaren Erfolg ber Offenfive bes rechten Flugels erfuchte Ruborff ben General, Die Unftrut nochmals mit ber Infanterie ju überfchreiten, fand aber fein Bebor. - Bothmer 21/2 ertlarte, bag ihm bie vorauszufebenben Berlufte nicht im Berhaltnig ber gu Uhr erreichenben Erfolge zu fteben fchienen. Thatfachlich hatten einige Bataillone ber Brigabe fcmer gelitten, bas Borgeben eines ber Regimenter und einer Batterie mar aber febr mohl angangig und tonnte noch rechtzeitig ber erft etwa eine Stunde fpater jenfeite nagelftabt in Action tretenben fcweren Cavalleriebrigabe bie erforberliche Feuerunterftugung bringen und bamit ben Erfolg bes Tages fichern. Die Brigaben Rnefebed und be Baux fammelten ibre Bataillone am Rubenbugel. Brigabe Bulow blieb por ber Gublifiere von Langenfalga balten : eine weitere Berfolgung bes Reinbes fant auch feitens biefer Truppen nicht ftatt.

## XI. Rüchzug des preußischen rechten Blügels vom Badewälden und Erbsberg gegen den Siechenhof.

Eine Augel tam geflogen Gilt's mir, ober gitt es bir? Ibn bat es weggeriffen. Er flegt mir bor ben Gugen 218 mar's ein Stud bon mir.

(Uhianb.)

Dos Regiment Cambidge-Deagoner hatte wezen ber Unpaffichacteit ber Unfitut seinen Marfs from den bei Söglichte feinen Marfs from der bis Böglichte fortgefest und überschieftit nach eurzer Wast sier den Pill, ging in südlicher Richtung vor und blief seiner der Söglich auch eine Gechwodervonen en sechelon jum Anariff, einen Aus une Wedschlum in der fillen Mante vorsiedende.

 vom Jubenfugel und aus gangenfalga eintreffenden Theile bes vom übermachtigen Anlauf ber 3. Brigabe gurudgeworfenen Regiments Coburg. Gotha.

Aug vorfer wor von ben bei noch in Meferve befindlichen Combagnien ber Negiments Wr. 1 bie 7. juu Unterführung bei linten flügels in der Richtung auf Gestler's fabeit vorgeschiebt voorben; die 5. mab G. Compagnie isthert Debert d von 2 gel ini git in ode bem Richthole am Ersturte Teber, wo sich die E. Compagnie bei Regiments Coburg-Gestha anfalioß. Derft von flache Elefel, den Johenschaft mit voor Compagnien ineinen Seglienents io lange zu halten, bis sich die Artisticie und die vormenten geritrent feckenden Truppen abgegagen falten, muste aber bald weichen, da die hannoerschied Truppen abgegagen falten, muste aber bald weichen, da die hannoerschied fallen fallen die Richtschied und die Richtschied und die Richtschied und die Angenerschied und die Richtschied und die Richtschied und die Angenerschied und die Richtschied und die Richts

Der erfte Befeich bes General von Seelendorte, an Bodomaldiden ju ekunen, won nur ben einem Teiele ber dortigen Truppen besoglich und nicht an die im hestigiem Feutrageleich bem Jeind in vorderer Linie noch Stand haltenden Sompagnien gelangt. Derftlieitelmant de B Bartes, ben General von Flies beutstrugt batt, die für den Müdigig des Octadements wichtige Possition ist aus Krusserft, zu verteidigen, erfüllte seine Mugged geben geben, ihr enblich erzieht, bei der nochmals abgefandte Welfeld, gurdt ge geben, ihr enblich erziehte, blied nur übrig, die hart bedrängten Truppen möglicher inde ber schiedungen Berfolgung und der Geschangenmen zu entgieben; ein Sammeln der einglanen Gruppen und Schwere, die aus Theilen versiehte der einstellung derrigung und der Geschangen zu entgieben ein Sammeln der eingefen der verppen und Schwere, die aus Theilen versiehte der Keignienter bestehenden, sonnte nur im weiteren Alkzug erschehen.

Um biese Zeit hatte Major von Jacobi, von General von Arents-schilbt beauftragt, soeben den Truppen bei Kallenberg's Muhle und am Bademäldigen die Rachricht vom Siege der 3. Brigade und den Beschil zur Mitwirtung durch einen entschiedenden Borstoß überbracht.

Dberft be Baur fchritt gum Ungriff.

Bon Kallenberg's Muhfe woren Abiheilungen ber 2. Jäger und Garbeiger bereits gegen das Bad vorgesturmt. Ein schallendes Hurrah eribnte von allen Seiten und antwortte dem gleichen Ruf der vormäts im Wäldber siegreich vorgedrungenen 3. Jäger. In demfelben Augenblid erhob fich von ber Unstrut her die grämmte Insanterie des Centrums zum Sturm auf diesen ichten Haltepunt des Frindes.

Der Einbruch in Front und Finnte geichs so erich und übermältigend, das beim Bade und im antiegenden Wähögen etwa 100 Vann der leisten Betteitigter gefangen genommen wurden; ein Theil, metiger den geichget waren, las lich jeiter von den jest vordrechten Abriginen des Oberfilteutenants des Barres ins offene Feld gefolgt waren, las lich jeite von den jest vordrechtenden Abnigin. Dufaren ereit. Diefe Regiment hatte fild, aus dem Briddenbesties dei Werzieben vorgesighet, am Juh des Johenhigsels rass in zwei Terfien formitt und attautiet — die beiben ersten Schweizenen en debandade — so überrassisch auf die zerstrut teitrierbe. Infanterie, dos etwas 100 etwas 100

Nur einer kleinen Abtheilung ber letzten Bertheibiger bes Babewälbchens unter Pre-Lieutenant von Carbinal gelang es nach einer wirtsam abgegebenen Salve im coubirten Terrain Schutz zu gewinnen und als Nachhut ben zum Siedenubs abziebenden Colonnen zu folgen. Alle Trupps, bie fich in ber Nieberung weftlich bes Erbsbergs gur Behr gu fepen fucten, wurden von ben hufaren gerfprengt; Biberftanb warb nicht weiter geleifet.

Much ber blutige Schlachttag hatte nicht vermocht, bas alte camerabfcaftliche Gefühl gang ju bernichten, welches bie beutschen Bunbestruppen

bisher befeelte.

Die hamoderschen Cavolleriossficiere trugen Sorge, daß ermattet Riedergeschnen oder Bermundet nicht abertitten wurden; es fam vor, daß preußische Schoten, welche sich jur West sehen wollten, auf admachanden Quurs bei hannoverschen Officiere sich des Widerflands begaben. Die gesangen Manufchaft ließ man durch ihre eigenen Unterofficiere ordnen und gundsstüten, was gang vorschriftsmäßig geschad.

Das Landweft - Bataillon Polsbam ließ die Hannoveraner hoch leben. Es war tein gegenseitiger Groll vorhanden, das beutsche Stammesbewußtsein machte sich geltend. \*) Landwehrleute prachen offen aus, daß fie

froh feien, bag ber ungludliche Rrieg gu Enbe gebe.

Die fo geichüberte allzu camerabicaftliche Annaherung Einzelner führte zu ernfter Burcchiweifung feitens ber hannoverschen Officiere und fiand im Gegenscha zu der mutchigeren Burcchfaltung anderer Gefangener. Auf beiben Geiten aber bellagte man tief den Brudertrieg.

Gegen 5 libr god Eineral von Arents fci ibt ben am Idhenhögel, ich semmelnben Eruppen Befeld, in Langenialza einzumarfdiren; wohin die bis zum Siedenhof vorgegangenen Compognien des 3. Jüger-Gatalions breitis zunrächerbert waren. Die jahlreichen Gefangenen wurden junächft deim Echfib es Babe bereichen.

Bemerkung. Die im vorstehen Abschmitt erwährten verschiebenen Formationsarten ber hanvoverichen Insanterie (Cosonne auf die Mitte, Erundform, Normasordnung u. j. w.) sind in 1. Abschmitt, Seite 39 und 40 ertlautert.

#### XI. Vorgehen des Cambridge-Dragoner-Regiments über Nägelstädt.

Der eble Kübrer iprengt, bas Schwert geschwungen Bit hurrab burch ben Augelregen bicht. In in des Beindes Batterte gebrungen, Gintt sechtend, um — ben Bild verflärt und licht.

(Dr. Röhler, "Rachruf".)

Das Regiment Cambridge Dragoner (beti Schwabronen), welches wir aus Ragesstäb bebouchten und vorgeben sohen, entit Midnisten voran 81/4 jett in ber Richtung auf ben Siechenhof vor, ben Rudzug ber dortibin vom Uhr Bademalbejen obziehenden preußischen Golonnen bedrofend.

Auf ber Sobe fublich von Cangenfalga, unweit bes mittleren Blebener Begs, bielt noch eine feinbliche Batterie, bie trop ihrer exponirten Lage burch leb. 4 uhr

<sup>\*)</sup> v. b. Bengen, Th. II., S. 995.

haftes Reuer gegen Merrleben bie Aufgabe erfüllte, ben Rudjug ber preußifchen Infanterie au beden, welche fich theils beim Giechenhof und theils fublich ber Stabt fammelte. -

Rittmeifter bon Einem, ben gunftigen Moment benutenb, entichlog fich mit fubnem Bagemuth fofort gur Attaque und fubrte feine (bie 4.) Schmabron

in unaufhaltbarem Unfturm gegen bie Batterie. \*)

Lebhaftes Ganellfeuer ber Infanteriebebedung und eine vernichtend wirfenbe Rartatichfalbe empfing bie tubnen Reiter, viele ftargten. Aber ber tapfere Schwabronschef mit einer fleinen Schaar brang bemungeachtet mitten in bie Batterie ein; bier brach fein Bferb bon einer Rugel getroffen gufammen. Don Einem tampfte au Fuß weiter, um bie fo helbenmuthig gewonnene Batterie ju behaupten, fiel aber enblich, von vielen Rugeln ber bei ben Befdugen poffirten Infanteriebededung getroffen, unter ben Gabelbieben ber Artilleriften; - er bedte mit feiner Leiche ben Blat gwifden zwei umgefturgten Befchuten, welche bie Trophaen bes ruhmvollen Angriffe blieben.

Die 4. Schwadton verlor bei biefer Attaque ihren Rittmeifter, einen Bachtmeifter, einen Corporal und 24 Dragoner an Tobten und Bermundeten, viele Bferbe maren gefallen; bie Schwabron blieb nicht in bem Befit ber eben fo tapfer vertheibigten wie angegriffenen Batterie, weil fie fich gunachft fammeln mußte und Befehl erhielt, ber vorgegangenen 2. Gowabron als

Referbe gu folgen.

Ein jur Rettung ber Befchute verfuchter Ausfall ber Befatungsescabron ber 12. Sufaren marb bon ber gegen fie anreitenben 3. Schmabron Cambribge-Dragoner gurudgemiefen : ingwifden batte bie Batterie Gelegenheit gefunden abzufahren, aber bie zwei umgefturgten Gefcute mußten preisgegeben werben. \*\*)

Das taum noch 21/2 Comadron ftarte Cambridge-Dragoner-Regiment, bom Mebener Bang borbrechend, ging jest gegen bie noch bom Siechenhof in ber Richtung ber Chauffee auf Langenfalza gurudweichenbe preukifche Infanterie bor und erreichte bereinzelte bon Officieren geführte fleine Abtheilungen, bie gerfprengt murben. Die gabfreichen Gefangenen, welche ben verfolgenben Dragonern in die Banbe fielen, blieben ohne genugenbe Bewachung und gelang es baber vielen - vom hoben Getreibe begunftigt - ju entfommen. Das noch immer allein agirenbe fcwache Regiment tonnte fich nicht auf Detadirungen einlaffen; ebenfo wenig mit bem Fortichaffen ber eroberten Befchute befaffen, fle blieben liegen bis nach bem Befechte.

Wenn aber beshalb von einem "Auffinden ber Befchute auf bem Schlachtfelbe burch bie Sannoveraner" berichtet wirb, fo ift bies etwas euphemiftifc ausgebrudt. Richtig ift, bag bie Gefechteverhaltniffe es ber Schwabron nicht möglich machten, fie unmittelbar ju behaupten. Da aber nach 1866 bie Anficht gang allgemein Geltung gewonnen bat, bag Gefcute, welche, wie

<sup>\*)</sup> b. b. 2Bengen giebt an, bag bie beiben 6-Bfunber ber preußifchen Referbe bom Siechenhof am Ringgraben retirirent, burch eine Terrainwelle und bobes Rorn verbedt, unweit ber Batterie Blottwit angelangt maren, ale bie Schabron auf lettere attaquirte. 

hier, jur Dedung bes Rudzugs mit Seibstaufopferung Stand halten, beffer ibre Schulbigkeit ibn, als folde, bie rechtzeitig auf eigene Dedung bebacht find, so gereicht ber Batterie bie Art, wie sie bei beiben Geschiche verlor, nur zur Ehre und bebarf teiner Beschänigung.

Rach preußischen Angaben griff eine Schwadron Cambridge-Oragoner bie 4-Pfunder-Batterie Vlottwig, eine andere die beiben 6-Pfunder der Ausfallbatterie an und wurden die Attaquen mit Kartalichen guruckgewiesen,

Der hannvoerschie officielle Bericht erwöhnt nur die eine Attaquie Rittmeiser don Ein ne'n's eine meitrer is deim Regimente nicht zur Weltdung gesommen, auch eine andere Schwadron hat nicht altaquiet, und ist diese Bedersprüch nur zu ertstaren, wenn man annimmnt, doß eingeline beim Angriff abgesommene Togomer-Tupps auf eigene Faust gegen die benachbarte Batterie angrigoft sind, und biefe sie mit Avaitässfen begrößt und degewiesch nicht Ob sonach der Houserbrichtung zuerst den Bug G-Pisinder oder die A. Batteite ten, zij bon niedenischiese Beschung.

Sei bem wie ihm wolle. — Es giebt leine ritterlichere Art, eine Betterie aus bem Felte zu fledgarn, als in folger Weife in bie feuernber Betterie aus bem Felte zu fledgarn, als in folger Weife in bie feuernbe Geschäufte einzuberchen. Wenn wie es bier ber Fall war — benupiolge bie Artillerie bas Felt damme und Beschäuft zurücklaffen much zu folge ber dasst bei Liebt ben Siegen der Borbert nicht beitritten werben. Selbs der große kreise von 1870 weißt wenig Beschieße solch Infinen Wagemuths auf; viel biere somme es bor, daß Geschäuße erkentet werben, die beim Nächzug gurtügseiseln worden inh, voll bie Batterie durch wirt-same sinehöligis Frunt is fatte Bertiefte an Pierben ma Beidenungsbannschaften ertitten halte, dog ein Wittspren der Gefahrt werden, da und bie dog gewonnenn Kannen missen mit bit ung erkampt werden, sie sallen gind die Batter betrafte bei gewonnenn kern konnen missen mit bit ung erkampt werden, sie sallen die Butallsfrädig ber zurest eintersfrenden Abstictung zu, opne daß graveb beise mehr bie eine henchiegende zum Erfolge beitung. — In soldsprädig erkebt eine mehr bie Eorberen rechten; der Schwaden Eine m aber geschet nichte gliche, rühmlich Kurterlanung. Bet

# XII. Borgehen der hannoverschen Reserve-Cavallerie und einer reitenden Katterie jur Berfolgung.

Mit ber Einnögene des Jadenstägels, der Belignachen Langersalgas und bem nun schlenzigen Rudgung des Friehens, nur der Sieg gewonnen. Der Bajonnettangriff der 3. und 2. Infantetie-Brigade, des Garbe-Regiments, ber 3. und Garde-Jäger, hatten das Gescht unter träftiger Mitwirtung der Kritikerie entschieden. General von Krentschied, die ibt, am Eddende von Werzieden eingetroffen, Mike

ertheilte jest ben Befehl jum Borruden ber Referve-Cavallerie-Brigabe unb bes noch intalten erflen Bataillon bes Leib-Regiments zur Berfolgung.

Major bon Jacobi überbrachte ber bereits bis in bie Dabe bes

<sup>\*)</sup> Nach ben beiberfeiligen Angaben maren bie gurudgefaffenen Gefchilbe glatte 6-Bifinber.

Dorfes Mergleben vorgegangenen fcmeren Brigabe\*) biefe Orbre jur ber Reit, ale bas leste Gefecht nm bas Babemalben gu Enbe ging und bas Ronigin-Sufaren-Regiment nabe bem Musgange bon Merrleben gum Musfallen bereit ftanb.

Es murbe befohlen, baf bie 1. Escabron Garbe bu Corps bie Tete übernehmen, biefer bie reitenbe Batterie und letterer bie übrigen Schmabronen

folgen follten.

Bleich beim Debouchieren aus Merrleben erhielt bie 1. Efcabron, an beren Spige Dberft bon Beifo mit bem Brigabe- und Regimenteftab ritt, etwa in ber Sobe bes Rirchhofs bom Babemalben ber ein lebhaftes Tirailleurfeuer, welches eine augenblidliche Stodung bewirtte. Bleich barauf ging bie Schwadron in fcarfem Trabe wieber bor und poffirte bie Unftrutbrude, wobei mehrere Leute und Pferbe verwundet fielen. Much Rittmeifter Dornborf mar bor ber Brude mit feinem am Ropf getroffenen Bferbe gefturat, fobaf ein Theil ber erften Comabron über ibn binmegfeste. \*\*) In bem febr ungunftigen Momente biefes Defilepaffirens flief bie Schmabron binter ber zweiten Brude auf die beiben bafelbft burch einen boben Damm gebedt baltenben Comabronen bes Ronigin-Sufaren-Regimente und fonnte erft, nachdem biefe Blat gemacht, ihnen unmittelbar folgend, gegen ben Subenhugel borgeben.

hauptmann Rottger ließ mabrend ber fo entftanbenen Stodung furg entfcloffen theile auf ber Brude, theile auf bem Damm feine nachfolgenbe reitende Batterie abproben und einige Rartatidenlabungen gegen bas Bab und Balbden abgeben\*\*\*), welche ben furs bierauf erfolgenden lesten Sturm auf Die fo lange tapfer vertheibigte Bofition mefentlich erleichterten. rudmartigen Schmabronen maren, weil bie Bruden nicht zu paffiren, gunachft jurud gegangen, bann wieber porgerudt und ber erften gefolgt. Die reitenbe Batterie wollte fic anfoliegen, bas Mufpropen in bem burd tobte Bferbe gesperrten Brudenbefile inachte aber große Schwierigfeiten, amei Broben fturgten bom fteilen Chauffeebamm in ben Graben, fo bag nur noch zwei Befoube unter Aubrung bes Brem. Reutenant bon Gicart unter Bebedung ber 2. Schmabron Barbe-Cuiraffiere, Rittmeifter bon Rronenfelbt, ber fdmeren Brigabe nacheilen tonnten.+)

\*\*) Journal bes Regimente Garbe bu Corps, geführt von Rittmeifter von Dar in g. \*\*\*) Filr bie Batterie, welche im engen Defile nicht Rehrt wenben, alfo weber vormarts noch rudwarts tonnte und fo bem feindlichen Fener preisgegeben war, bereits mehrere Leute und Pferbe verloren hatte, wurde bie Lage fehr fritifc. Beim Abproben war fo wenig Blat, bag bie Reitpferbe und Proben bes 2. Buges fletternb und rollend ben fteilen Strafenbamm binunter mußten. (Bergl. b. b. Wengen, Th. II, Geite 989.)

<sup>\*)</sup> Diefelbe war um 12 Uhr bis etwa 2000 m norblich Merrieben borgerfidt, hier hielt fie in Regimentecolonnen bon Schwodronen weftlich ber Chauffee und trafen 3 Ruge ber 2., 1. und 4. Schwobron Garbe bu Corpe unter Brem. Lieut, Graf Bebel. Lieut. bon Dibershaufen und Lieut. bon Darfcald ein, bie beim Ranonenbonner ihre Fouragirung aufgegeben batten; biefelben murben ale combinirte 2. Schwabron unter Commando bes Prem.-Lient. Graf Webel gestellt. Die Brigade ward bis 500 m vor Merrieben vorgesubrt und ftand bort in Colonnenstellung verbedt, jedoch im Bereich bes feinblichen Grangtfeuers.

t) Das vorliegende Terrain war filr Cavallerie febr unglinftig, ba es mit bobem Betreibe beftanden und bon fumpfigen Graben burchichnitten mar. Bon ben beebalb jum Eclairiren borgefchidten Rotten fillriten mehrere Leute, auch Brem.-Lieut. Graf 2B e bel. (Journal bes Regimente Garbe bu Corpe.)



Aber auch dies Geschäuse blieben beim Vosstruct einem Woorgeaben fterden um bonnten mer mit großem Zietrectlip stensaßerwaßt werden; beim Uederschritten wie Ausgebrecht werden; beim Uederschritten bes Ersnitter Chausstreadens wurden sie in ähnlicher Beile aufgehalten. So schlie der votrtobenden schweren Cavalleriedrigade im entschiedenem Womente die zur Vordereitung umd Ausbungung eines cavallerie lisigen Erlogies de mentbeschiche Schwesserung und Ausbungung eines Cavallerie flicken und erfolges der Reiterei wurde in Merzischen von der Infanterie mit juschiem Durrob gerftlich noch bei flick bei Ergages ernten werbe – nun trabte sie flabslich der Vorgengeschaft der Anhabe hinnal; ne esten Terfen bei Garbe bie Corps (Wosjer v. d. Decten) 2. und 3. Schwadvon in Linic, erste Erfweite aus der alle des Geschwokvon techts als Eschwadvon erfolgt als Eschwadvon erfort, im zweiten Terffen mit etwa 200 Schwitt Absand solgt des de Vorder-Cavinassieren gemannt Wedie of der Anhaben vor im Colonne.

Das erste Batailion Leid-Regiments war durch Merzieben nachgerüch; ampte aber infolge des Bortenbans der Cadolicie trop möglicher Warfebelicherigkienigung weit zurächklieben, Da Oberst von Reck verwundet war, sichter Geschieden von eine Geschafte gegen 5 Uhr, als dereits der Restaution. Dassticke erreichte weiter der verweitsigen, dennetze flatzeitunden hatte.

#### XIII. Angriff der Garde du Corps, des Garde-Cuirassier-Regiments und der Cambridge-Dragoner auf preußische Marrees.

Stige 11.

(Dr. Robler, "Rachruf".)

Der Commandeur ber Garbe du Corps (Major v. b. Deden) birigirte bie combinirte 2. Schwadron (Premirclicutenant Graf Bebet) gegen bie nördliche, die 3. Schwadron, Rittmeister von Anderten, gegen die bstliche Flante bes westlichen Artrees, die 1. Schwadron (Rittmeister Pring G.

Colms) erhielt Befehl, als Referbe gu folgen.

Die vorderen Schwadronen ritten vom Fled aus im Galopp an; Graf Bedel rief durch das str die Attaque nicht vorschriftsmäßige Commando: "zur Parade rangiet!" die Officiere vor die Front, die so mit ihm die Ehre theilten, zuerst das Karree zu erreichen.

vie erste Schwoden zog fic zu weit rechts und tonnte beshold ben mit gelögter Branour ausgestügten Angelff der vorderen Schwoderonen nicht wirtsom unterstügen. Major b. d. Deten bemerkte dies und versundig personicht eine Angerische die Schwaderon mehr linds und aus Anzere gu fahren, doch in beisem Momente ward ein Pfred von einer Kugel in die

Seite vermundet und bon einer zweiten getöbtet.

Die Jusanterie hatte burch die erwähnte Berghorung bes fie betwohenben Angriffs Seit gewomen und fie benut, um in einem hoben Romrifche bas Rarrer so gut wie möglich zu formiren, die nördliche Fante wor durch vorzeworfen Ticutileure versätzt. Als die be dannoverichen Schwadronen faum 100 Schritt entfernt waern, fieß hundrumm von Ro se no erz die erke Gulve geben, eine zweite der bstitchen Fante und wirtsames Schwillieur folgte. Die Schwadronen blieden im gefchossen Entwick, oder ihre Ber

<sup>\*)</sup> Die Angaben v. Haffell's (Die hannoversche Cavallerie und ihr Ende, S. 41), deffen Darftellung als competenten Angenzugen wir gefolgt sind, filmmen mit dem hannoverschen Generalisabstricht mid mit dem Journal der Gerde die Gorps überein; v. d. Bengen's verstagte Berichtigung ertschen danach binfallig.

Die vorderen Schmedtonen perschien, von einer nachgefandten Salve erreicht, an ber Jannte bes Karrees vordeit. Die jest jerenssonmende Reserve-Schwadvon streiste mit den andweichenden Atthesiungen der gweiten Schwadvon an dem Aurere dorüber, nur der Affage (Vermiesstentungt von Wengersfen) behielt die Direction. Durch des tudige Fiantensuere ber self standsbaltenden Ansantensiere ist die Direction.

erbebliche Berlufte.

Das Rarree bes Sauptmann von Rofenberg batte bie lleberlegenheit bewiefen, welche bas Bundnabelgewehr tapferer Infanterie auch ber beften Cavallerie gegenüber verleibt, fo lange lettere ohne Reuerunterftutung bleibt. Dberftlieutenant von Beifo wollte bie Cuiraffiere, welche jest in ber Richtung auf bas oftliche Rarree nabten, nicht bem Schidfal ber Barbe bu Corps ausfeben, er fühlte bie unbedingte Rothwendigfeit ber Artillerieunterftugung und fandte nochmals einen Abjutanten gurud, um die febnlich erwarteten Befchute und beren Bebedungsichmabron beranguholen, mabrend er gleichzeitig Rittmeifter von Saffell vom Generalftabe ben Cuiraffieren entgegenschidte, um ihnen ben Befehl au ertheilen, bis gum Gintreffen ber Artillerie feinen Angriff gu unternehmen. Aber es mar gu fpat: - bas Borbrechen ber Eniraffiere mar nicht mehr gu bemmen. General von Arents. idiibt, ber mit Dberft Corbemann beim Rubenbugel eingetroffen mar, bas Stoden im Borgeben ber Referve-Cavallerie bemertt hatte und ichnellfte Berfolgung geboten hielt, von biefem Standpuntte aus aber bie feinblichen Rarrees nicht feben tonnte, hatte einen Mbjutanten mit bem Befehl, rudfichtslos borjugeben, birect jum Barbe-Cuiraffier-Regiment gefanbt, ingleichen an Dberftlientenant bon Beifo.

Dengulofge mar das Cuiraffire-Regiment bereits im Chor begriffen; Wajor bon harling hatte ben Angriff gegen das öfliche Karree gerichtet. Im ersten Terffen ritten in Linie die 4. und 1. Schwabenn; die 3. sogte als Referve. Den gleichgeitig beabschigten Angriff des Cambridge-Oragoner-Regiments bemute ein unterwaterte Boisschaftet.

Der Commandeur des preußischen Karrees, Oberflieutenant des Barres, war, um sich ju orientiren, borgeritten und hielt die anreitenden Cambridge-Dragoner für preußische Cavallerie. Alls er zu ihat seinen Irrihum erkannte, gob er dem gleichsalds vorgerittenen Commandeur der Trogoner, Major von Hammertein, die Abstal gunterhandeln zu erkennen und ritt diese num in Begleitung eines Tromptens mit des Barres die noch and Karres beran. Der hannvoerlige ofsizies Bericht sogt diebegaglich: Oberh des Barres debe wegen Erschöpfiung seiner Leutz zu copitalizen beachschiel, iedoch als Wojor von Hammerstein zum Zeichen der Erzebung den Degen des Commandeurs verlängt, diese Anstinung für zu hart erstätt und indem er das Gewein unschmen lie, die Erkondblung abgebrochen.

<sup>\*)</sup> v. b. Wengen, II, S. 1008; ebendafelb Seite 1009 wird angeführt, das me einigigen umverwundeten Officier ber 4. Schwadern, Lieutenant Profes, ber bem bom Ropf geschoffen und bas Pierd verwundet mart. Mich der Zbiffians Sphata dint mitifter bon Hammerstein, der fich ber Attaque angeschloffen hatte, ward feich verwundet.

"Bos in den nächten Womenten solgte, ift schwer zu beschreiben. Ein geger Theil des Fishposses wurde von seinen Commundnaten roch zu einer geschlossen Musle in weiter vereinigt, welche den Rüdzug sotzustehen versuchte. Eingeline Gruppen suchte in den ben ben fahren Weiter wen bei den Schwerte der Reiter zu entziehen, die wohren Tampler mit Kinter um Boljomette inner ebitterten Kamps gegen hochgeschwungene Sabel. Wie hartnickig der Eingelfämpfe Mann gegen Vann weren, bemeisten nach der ofsiellen Rettuffiler z. die große Menge von Mannschaften, welche Sabelsiebe über den Kopf dawo getragen batten.") Dennach fasie auch jett das Aurree sich zienmen, www. den den March Saum best derer Derflieltenant des Barres

ben Darich angetreten, als ein neuer Angriff nahte.

Rest enblich nafte Premierleutenant von Sicart mit den fo festulich 41/3, erwarteten beiben Geschauben. Langere Zeit hatten Artilleriften und Cuiraffiere ubr der Bebeckungsichwadton sich vergeblich gemußt, die durch jumpfige Gräben

<sup>33.</sup> a. Ø affelf, Die honnoerrije Coolfrie und ist Ende, Seite 43. \*\*

"\*\* Diffoljt jullammenfichen übergad er die Einsdarte bem berantprengenden Guitenfier Deppt, der sie Prinz Wittgerich in Wertrechte. Wie standber der Brutzenstein der gestellt der der eine kenn Zeitender Wieder der Brutzenstein der Brutzen

gehemmten Befchute mobil ju machen, fo war es ju fpat geworben, um

rechtzeitig einzugreifen.

Rur bas westliche Rarree blieb noch in Gicht. Muf ber Bobe auffahrenb, tonnte bie Salbbatterie noch einige wirtfame Schuffe nachfenben. -Die Bebedungefdmabron fließ auf eine im Rorn liegenbe Abtheilung bon 3 Officieren und 52 Dann abgefprengte Trummer bes öftlichen Rarrees und machte fie ju Gefangenen.

Der Saupttheil ber in ben Rarrees abgiehenben Infanterie beffanb aus Compagnien bes 11. Regiments, benen fich Abtheilungen bes 25. Regiments, bes Landwehrbataillons Botebam und 71er angefchloffen hatten, biefe Truppenmifchung erfcmerte bas Commando; wenn bennoch bie glangenben Attaquen ber Capallerie ben Biberftanb ber braben Infanterie nicht au brechen vermochten, fo verbiente bies bie bochfie Anertennung, welche General bon Danteuffel foater bem 11. Regiment mit ben Borten ausfprach : "Gie haben bei Langenfalga mit lowenmuth gefochten und Strome Bluts bergoffen." Bur richtigen Beurtheilung bes Starteverhaltniffes ber bannoverichen Cavallerie-Regimenter bemerten wir, bag bie Garbe bu Corps bei ber erften Attaque nur 245 Reiter, Die Cuiraffiere 370, Die Cambridge-Dragoner beren 276 incl. Officiere gablten, bei ben letten ber verluftreichen Angriffe maren bie Regimenter felbftverftanblich weit fcmacher.\*)

Rury nach brei Uhr hatte General bon Bothmer bie Garbe Sufaren 31/4 über Ragelftabt vorgefanbt. Dajor Brauns, gegen Jueben recognoscirenb, fiel bon einer berlorenen Rugel tobtlich getroffen. 216 bas Regiment in ber Begend bes 3lebener Grundes angetommen war, fab es bas oftliche Rarree bie Bobe überfteigen. Im Begriff, gegen baffelbe gum Angriff vorzugeben, murben bie Bufaren burch bie bom Pfauenhugel in ber Richtung ber Gothacr Strafe jurudgaloppirenben Abtheilungen ber Barbe bu Corps aufgehalten, welche man anfangs fur feinbliche Reiter bielt. Das Rarree batte ingwifchen feinen Rudgug weiter fortgefest und tonnte nicht mehr attaquirt werben, boch fielen eine Angahl Ermatteter und Berfprengter als Gefangene in Die Sanbe bes porgebenben Regiments.

## XIV. Verfolgung des Detadjements flies bis Gennigsleben und Abina desfelben gegen Waria.

Die 2. und 3. Schwabron Garbe-Cuiraffiere fetten mit ben beiben Befchuben bie Berfolgung bis norblich Alleben fort, mo Bremierlieutenant von Sichart Stellung nahm und um 41/2 Uhr bie letten Schuffe gegen ben rafch in in ber Richtung ber Gothaer Strafe gurudgebenben Feind abgab. Das 5 Uhr am Siechenhof eingetroffene 1. Bataillon Leib-Regiments fah aus ben Fenftern ein weißes Laten als Ergebungszeichen weben. Die Bertheibiger hatten weiteren Biberftand aufgegeben ; Sauptmann Gothen fanbte

<sup>\*)</sup> Bemerfung: Je zwei hannoveriche Friebens-Cavallerie-Regimenter follten poridriftsgemaß ein Relb-Regiment bilben. Bei ber Dobilmachung in Gottingen mußte inbeg von folder Umformung abgefeben merben.

eine Compagnie ins Gehöft und nahm bort einen Officier und 185 Dann verschiebener Regimenter gefangen. Der größte Theil bes 3. Jagerbataillons mar unter Saubtmann von Branbis Aufrung bem Reinde auf bem Rufe gefolgt und nahm jest etwas fublich bom 1. Bataillon Leib-Regiments am Sang Mufftellung. hier fammelte fich von ihren Attaquen Die fcmere Cavallerie-Brigabe etmas pormarts ber Sager, und links bavon bie Dragoner. mabrend rechts bom Leib-Regiment bie Rouigin - Sufaren ralliirten. Die Rager und bas Batgillon Gothen maren trot aller Anftrengung gu fbat gefommen, bie brave Cavallerie zu unterftuben.

Ueber Bennigsleben bingus marb bie Berfolgung nicht fortgefest. Sier nahmen Abenbe 9 Uhr zwei Schmabronen Barbe bu Corpe unter Rittmeifter Anberten vorübergebend Stellung, zwifden Bennigeleben und Langenfalga 41/2 blieb Rachts bie zweite Schwabron fleben. Die Barbe-Bufaren ftellten unge= Uhr fabr ba, mo Tage aupor bie Cambribge-Dragoner geftanben batten, Bor-

poften aus.

Die Batterie Dertens, erft auf General Arentsfchilbt's Befehl bom Beneral bon Both mer nachgefchidt, traf bei Bennigsleben gu fpat ein und blieb, ohne noch Belegenheit gu haben wirfen gu tonnen, am rothen Berg fteben. Die Ronigin-Dufaren, welche fich fublich bes Giechenhofs gefammelt hatten, erhielten balb Befchl, bie Barbe-Bufaren abzutofen und übernahmen bie Borpoften.

Das Rronpring : Dragoner - Regiment hatte bei Thamsbrud fich ber bort ftebenben Infanterie gegenüber gunachft beobachtenb verhalten und ging, als infolge bes allgemeinen Rudjuges ber Ort geraumt wurbe, gefolgt von bem Arbeitscommondo vom 5. Regiment (unter Bremierlieutenant Borchers) Die Batterie Eggers marb bom Dberftlieutenant von Engelbrechten 41/a vorbeorbert und folgte mit Anfpannnng aller Rrafte ben gwei Schwabronen, Uhr

welche querfelbein gur Berfolgung ber retirirenben Infanterie vorgefchidt maren. Sumpfige Biefen mit Graben begunftigten ben Abgug ber Infanterie

und bemmten bie verfolgende Cavallerie und Artillerie. Die Bferbe ber letteren waren völlig übermubet, einigen fprangen bie Salsabern infolge außerfter Anftrengung. Erft in ber Sobe von Ufhoven, etwa 2000 Schritt weftlich bes Drte, war bie Batterie bem Feinde fo nahe getommen, bag Sauptmann Eggers noch Gelegenheit fand, einige gut mirtenbe Granatichuffe abzugeben, infolge beren bie letten feindlichen Abtheilungen in Auflöfung geriethen und ihr Rudaug fluchtartig beichleunigt murbe. Begen 6 Uhr enbete auch bier bie Berfolgung.

Rachbem fo bie preußifchen Truppen bis hennigsleben unter feindlichem Befcunfeuer leibend, und bebroht von ber hannoverfchen Reiterei, eilig ihren Rudjug fortgefest und bie preugifche Artillerie nur noch porübergebend am Bfquenhugel und bann fublid Bennigeleben Stellung genommen hatte, führte General von Flies bie Erummer feines Detachements in bie Stellung bei Barga gurud, von wo er am Morgen ben Bormarfc gegen Langenfalsa angetreten hatte. Dort traf auch am folgenben Morgen bie Abtheilung ein, welche in Thamsbrud geftanben hatte; fie hatte ihren Rudjug über Ufhoven und Grumbach, verfolgt vom Regiment Rronpring-Dragoner, bewertftelligt.

Für bas Detachement bon Flies mar es von enticheibenfter Bebeutung, bağ bie Berfolgung nur bis fublich Ileben und von Cavallerie allein fortgefett ward, und des Genreal den Arentsfafilt teinen Durchbeuchgerind gegen Gotha unternahm. So hatten die abziefenden Abtheilungen Zeit lich etreisch zu ordnen, ihre Nachtrufe in den Allarme Quariteren und Biosoften der Warza blieb ungestelt. Einem am Kbend dieselt Zagest erfolgenden Angriff hätte des auf is höhfter ermattet und dem Ertuste in der Schlacht, durch Gefangennahme von fast 1000 Wann, durch gerüsst eine gleiche Zahl Warober und Vachgigster, und die dem Arbeitung geschwicklich wir die ingestoffene Absteilung geschwächte, zeitweisig auf einen sehr geringen Theil siener unterstügen. Erkarte zusammengeschwologene Detachment dom file is kum nach haltigen Wöberstand entgegneigen Idmen. Die Wannschaften hatten ihre Kräfte dis zur völligen Erscholpung angestrengt, sie kitten Wangel an Sekensmitteln, der Lacissfe Erschol wer zeschert; es konnte nicht fehlen, daß der Rachzu zu der der der der kannten fet fahrer mittaginen und iber daktung und die Einburkte der Lepten Stunden sie schwer mittaginen und iber daktung erschützeten und

"Ich werde mich morgen, den 28. Juni, auf dem Höchgentlertn, melcher flüdich des Bivonac's des Gros, zwijden Warza und Remftett liegt, concentrieren. Ju diesem Bweet werden morgen früh 6 Uhr die Berposten eingezogen, es marschiert Alles in die genannte Position. Ein etwaiger Müchug gest in der Michung den oblika auf Ertein.

Munretung. Am Se. Meijfült von Study im Becim von die erfte Wedrick, dos General dom fleis de Tomperiode (mit al 116 Beneraling) im Gerfer mit der Sammenstern flety, am 97. Juni 1. Uir. 44 Minuten Recharings durch eine Zeitscher Schrege dem Gedung glengty; 8 Uir Se Minuten Becher unter Coefficientam von Beitig General Wedrick is Uir. der Minuten Beneral Wedrick Defficientam von Beitig General Wedrick in der Musseyn, mit dem Jusigen, doß die Tumpen Mangel am Redemignmeiten (filter wie der Minuten der Minut

## XV. Den von König Georg beabsichtigten Vormarsch auf Gotha erklärt General von Arentsschildt für unthunlich.

Rönig Georg wollte wößend ber Schlackt bie Gefahren feiner Tempen theiten umb hatte beihehen, feinen Eundpuntl fo ju möllen, die von ihnen möglich für est von ihnen möglich für gerte von ihnen möglich für getre auf die hirte Werrelen wermuchten hannvoerschen Belerven gerichtet, umd hierburch der König, der Aronpting umd beren lingebung auf dem hang der Höhe dem feindlichen Artifickt wacen, jo die glängnede Zuit zum Siehuntt ber seindlichen Artifickte wacen, jo die glängnede Zuit zum Siehuntt ber seindlichen Artifickte wach, obnte Geneal von Brandis eine Placepercherung nur unter bem Gorvande durchfeten, daß ber Genal des Gefahr eine Auffeldung, die bessen deressig auch

wünschenswerth mache. Oberft Dammers war vom König öfter beauftragt, vorzureiten und nach eigener Anichaumng aber ben Sang des Befalds gu urthesten mad Wickfiges zu melben, Pflügschijutanten und Debomenangsschierte eilten ab und zu. Bom Kincherg zurückgeleigt, hatte Oberst Dammers sich und zu. Bom Kincherg zurückgeleigt, hatte Oberst Dammers siehen kunn and Mittag die Ueberzuspung ausgesprochen, daß der Eige benereliese, und beshalb die Nechwendigkte bein, durch Bergieben ber Referven, befonders ber Cavallerie, die Eersagung in der Richtung auf Gotha zu sichern.

Much General von Arentsfchilbt's Bertrauen auf ben Gieg mar von Cturbe ju Stunde gewachfen. Er hatte bie Flügelbrigaten rechtzeitig jum Angriff befohlen und frater mit rubiger Entichloffenheit bei Derrleben und am Rirchberg bas Borgeben ber Truppen geleitet. Der commandirenbe Beneral wie fein Ctabechef bethatigten, mo fie in's Befecht eingriffen, perfonliche Energie und Entichiebenbeit. Aber immer laftete auf Beiber Gemuth bie Befürchtung, baf bie Beficqung bes Detachements Rlies ein zweifelhafter Theilerfolg bleiben muffe, ber burch bas ficher erwartete Gintreffen von preukifden Berftarfungstruppen and Gifenach ober bon Rorben ber ftunblich in Frage gefiellt merben tounte. Das langere Rurudhalten ber Referven war von biefem Befichtspuntte aus beurtheilt, gerechtfertigt. Mis Dachmittags ber Gieg errungen war, hatte guerft Dbeift Dammers bem Ronige bies gemelbet und fpater jugefügt, bag ber commanbirenbe General ibn felbft mit ber Gorge fur bie Bermunbeten, ben Chef bes Generalftabs, Dberft Corbemann mit ber Berfolgung bes Reinbes und Musnunung bes Sieges beauftragt babe: Dberft Benfo mit ber Referbe Cavallerie fei auf Gotha im Borbringen begriffen.

So gweifelte ber König wie seine Umgebung nicht baran, baß der Ehrentag von Langenstag mit dem Durchbruch über Gotsa enden meted. Georg V. batte bies Doffmung nie gang aufgegeten, die während bei seischis durch die von Betre Dammers und General von Brandbis ertheitte günlige Auskunst über die nunmerheige militärische Lage zur Uederzeitstellt auf der Berner der Berner der Berner der Berner der gegung erstellt ner. Der König wer behalb bitter entläufigt und sein unzufrieden, als General von Arents fichtlicht und Detes Eordennann ben Weitermarsch der Armee an biefen Tage für unwöllig ertlätten.

wertermusjug ote attace un onejem Luge jut unnogeng terration.

## XVI. Kriegsrath am 27. Juni Abeuds in Langenfalga.

Mit de Generals Ansicht nicht einverstanden, berief ber König feine Brigode-Commandeure zu einem Ariegseach nach Langensalge, mohn das Saupulquariter verlegt mard; er ertlätte den versammelten Generaten, daß ihm der Bormarich auf Geich nethwardig ersteint, degesündert dies Ansicht und Gerberte die Ameisende auf, ihre Meinung außgern. Auger fammtliche Generaten waren der Aron pring und Gest Flaten gegenwärtig; Regierungstatt Mcharle führt des Verloffel.

Der Generalfiabschef Oberft Cordemann hob bemgegenüber hervor, daß wegen Mangel an Munition und wegen der großen Ermitdung der Truppen die Armee nicht in der Lage fei, isolitet einen zweiten Kampf zu bestehen, zumal tein Munitionsersa zu beschänfen und die Berpfiegung nicht gesichert sei; beshalb ware möglichst lange Rube nothwendig und fönne ber Marich heute nicht fortgeselb werben. Die Armee sei aus bem Justande bes tiefften Friedens nur zur provisorischen Schlagfertigteit gebracht, und es sehle an allen Silsausten. Die Nuntion und Auskullung zu ergangen.

Gentral von Arcentsschildt sielt aus benschen Geinden ab Borgera auf Gebre für unmöglich. Die Geogs sie bei Bernweiben, Berpfigungschässchläßigten und das unabweisdere Rutgebeblichnig der Truppen verößten die Breitzeung der Dertaismen. Der commanditione Gentral und der Generaliadschif sielten es für zweifellos, daß dem Vormarsch nicht nur des geschlagene Deadgement Siels Wöhreland leisten, jowhen neue überlagen verusissisch Erreitschläste entgegenteten würden; — Graf Platen und Regierungstath Weding der der Bertraltschlagen der Bertralt des der Verläusserschlagen und von der Verläusserschlagen der Verläusserschla

Die Brigadrommandeure somnten die allgemeine Loge nicht in dem Mohl flecken, das sie die Ansicheide des commandicenden Generals que enträsten vermedigten; nur der gute Geist der Truppen und die Marsischlächige feit der meisten Abhreilungen standen außer Zweifel. Währe ihnen ein Doerebelbschoe mit der Forderung entgegengetreten, das Keuferste zu leisten, um nach des Königs Willem Gotha zu nehmen, so würde ert gewiß sreudigste Austimmung achmen foden.

Genecal Arentsischilbt aber flatt auf ben feiten Rettungsweg mit jener Spirte vommter zu der angen, bie allein mitigem Epricipung eines Seigest erreicht, führte all' bie Schwierigsteiten, melde ibn felbst bedeungten, im Rriegskral und. Er fand Büberipruch, und est som zu erzegten Begenn äußerungen, aber wie foll immer bei solchem Bedaustaufch wurden auch bie ben bietge Entfachseinen Bweifer trege und bas Seigerechtib mutzeliere Entfachseinen Bei den zu und ben Seigerechtib und seine sich gesten bei ben bietge Entfachseinen Butzere und bei Seinensolchen flach aufglichen.

Das Stillestein nach dem Siege von Langenslag ward vom Wann in Rich um Gibel, do nen der Alleicen und Chef der Compagnier, Schwaderung, und Batterien und von allen nicht am Kriegsrath Betheiligten wie ein Unglädssichiga emplunden. Man hatte den Archie der heichen gelehen, man wollte vor wärts und glaubte o die Frichte des Sieges sich ger zu erringen. An Welteres dachten nur Weinige. Die Soldbaten hatten bis dahin immer mehr geleillet, als man ihnen zugetraut, jett begriffen sie nicht und fonnte plater nie berichten, daß nicht Alles daran geseht ward, die Armee vor dem, was solgen licht, au Gewahren.



Re mehr aber baburch bas Urtheil in Bannover gegen General von Arenteidilbt's Enticeibung poreingenommen bleiben wirb, befto mehr ift es Pflicht, bas bervorzuheben, was feine Muffaffung ber Lage in befferes Licht ftellt. Gebr felten im Rriege ift unter abnlichen Berhaltniffen ein Gieg bis jum Meukerften fortgeführt worben. Immer laften nach einer Schlacht weitblidenbe Ermagungen auf ber Ceele bes Relbberrn : geiftige und forperliche Anftrengungen ichwächen auch feine Spannfraft. Durch alle Commanboftufen aufwarts macht fich gleichfam bie Stimme all' ber Taufenbe geltenb, welche Mangel leiben und ber Rube beburitig find und, wenn fie fechten follen, auch effen niuffen und Munition bedürfen; bie vielen Bermundeten tonnen nicht ohne Pflege und Obbach, bie vorrudenben Truppen nicht ohne Merate und Ambulancen bleiben. Die tactifde Ordnung ber Armee muß hergeftellt merben : alles bies ftebt bem rfidfichtolofen Bormarte entgegen. Wenn aber, wie nach Langenfalga, ber gefchlagene Feind nur ein verhaltnigmäßig fleines Detachement ift, und vorausgufchen, bag ftartere Abtheilungen im Unguge find, fo bebarf es einer ungewöhnlichen Energie, um bas Bertrauen auf neuen Erfolg gu bewahren.

General von Arentsthilte auf eine Grund vorausgufepen, daß vereits am 27. Wittags Gefuche um Berftärlung nach Gotha, Eifenach und weiter gerichtet worden waren; er mußte annehmen, daß General von Flie's von einer anderen Abtheilung aufgenommen werben wirde, und wer diezeugt, daß die vom General von Woltfe bereits am 21. hehauptet wölfig limfelung von ber fäll, troten außer dem Archadement flie's gundöht met 7000 Wann ihridger Truppen bei Gotha der durch flie's gundöht met 7000 Wann fricher Truppen bei Gotha der durch glechtlie und Warobe gefchwächten Armee entgegen, to founte fie mur einen Bergreifungsfaumf flieren, der mit Bernifdung amhögen mußte. Schwer fief auch bei ihrem freneren Gefecht die Ubertlegenheit des preußischen Anfantziegweifes in die Wagsfale, welche die Zehle der Feinde geradeza potentirte, wöhrend bei den eigenen Truppen

Artillerie- und Infanterie-Munition gu mangeln begann.

Mmuerien biede est ein Widerfreuch, die Cavollerte in ber tudflichstofen Beite, mie es gefchab, jum Eerfogung vorgesen, ohne erchzeitig Infonctie und Artillerie folgen zu lassen. Eine fiarte Avantgarde aller Waffen fonnte bem Jeinde an der Mussell war, bas Detadement I it es vollig zu gestprengen und die Nach bem Berbeitung Gefcanten fetet, so water bad der Sie damit wirflamer geworden und Rehler bei Friedes der gildeligte Unglinde, auf medie, man im Ariege nicht nur das Recht, sondern in tritifden Lage und die Pflicht zu rechnen hat, sonnten nachtungt werden.

## XVII. Die militärische Lage am 27. Juni Abends.

Thatsächlich lagen die Berhältnisse an 27. Juni Abends weit günstiger als man im hannoverlichen Hauptquartier annehmen sonnte. Die fallste Rachricht vom Abmarsich der Hannoveraner über Tennstedt hatte zumächt zur Einstettung vom Truppentransporten der Divisson Beher per Bohn gegen

Beimar geführt. Bon Gifenach maren amar fruh 6 Uhr bereite 2 Bataillone bes 53. Regimente in Gotha eingetroffen ; balb aber hatten beim Dbercommando in Gifenach einlaufende Rachrichten vom Anmarich ber Babern gur Rudrufung biefer Bataillone und babin geführt, bag man alle Dispositionen für einen Bormarich in füblicher Richtung traf; auch bas Detachement v. b. Golb verblieb in Berftungen. Gine meitere falfche Rachricht vom Bormarich ber Bayern veranlagte 10 Uhr Morgens bie Allarmirung ber Truppen bei Eifenach und Berftungen. General von Rlies hatte Bormittage burch Saubtmann von Reng bie Machricht gefanbt, baft er es nur mit ber Arrieregarbe ber abgiebenben hannoverfchen Armee gu thun habe. Der Dberbefehlshaber General von Raldenftein mar infolge eines Befehls aus Berlin von Gifenach nach Caffel abgereift und batte General von Boeben, bem er augleich bie Divifion Bener unterftellte, bie Beifung ertheilt, nunmehr Front gegen bie Babern zu nehmen. Rachmittags wurden bie Truppen in Gifenach abermale in Folge falfcher Rachrichten bezüglich eines Borrudens ber Bayern unter bie Baffen gerufen, mas fich infolge bes Erfcheinens einer Batrouille bes Ronigin Sufgren Regiments unter Bremierlieutenant von bem Enefebed bei Stodhaufen, Abenbe 8 Uhr, jum britten Dale wiederholte. Unter biefen Umftanben fah fich General von Goeben nicht in ber Lage - felbft nach. bem er burch ben Bergog von Coburg bie telegraphifche Bitte um Unterftugung bes gefchlagenen Detachement Flies erhielt - Berftartungen nach Gotha abaufenben. \*)

Der oberften' Secresleitung in Berlin blieb es vorbehalten, wirtfam einzugreifen. Infolge von Depefchen, welche flar legten, bag bas Detachement Flies beim Bormarich ber Sannoveraner gezwungen fein murbe, auf Erfurt gu retiriren, ertheilte Doltte fpat Abends telegraphifch fowohl General von Faldenftein wie ben Beneralen von Boeben und Danteuffel ben beftimmiten Befehl, ohne jebe Rudficht auf ben etwaigen Anmarich ber Bayern mit allen bisponiblen Braften gegen bie hannoveriche Armee vorzugeben und beren Entwaffnung ju bewirten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Am 27. Juni Bormittage 10 Uhr 30 Din. fanbte Doltte Raldenftein telegraphische Radicidt fiber bie Melbung Manteuffels, bag er Radmittags mit Avantgarbe bei Kirchworbis, Gros bei Dingelftebt, Referve bei heiligenftadt, fieben werbe. - 12 Ubr Mittags marb Danteuffel burch eine Depefche benachrichtigt, bag ber landrath aus Mubihaufen gemelbet, die hannoberaner hatten in letter Racht bei Gottern bie Unfirmt paffirt und Erfundigungen fiber ben Beg nach Conbershaufen eingezogen.

<sup>10</sup> Uhr 45 Minnten Abende theilte Doltte General Danteuffel bas ftattgefundene Gefecht mit. Die Depefche lautet:

General bon Flies hat Dannoveraner bei Langenfalga mit Erfolg angegriffen, ift bann aber burch leberlegenheit auf Barga norblich Gotha gurudgebrangt, weil er ohne Unterfilitung geblieben ift. Gefecht von 11 Uhr Bormittage bis 6 Uhr Abende. Sannoveraner haben ftarte Berlufte. Em. Ercelleng rafches Borgeben bat bier febr befriedigt und wird erwartet, baf Gie ben Umfläuben gemaß morgen eingreifen. Dieje Depefden beweifen, baft Alles porbereitet mar, um am 28. Juni jeben Biberftanb ju brechen, zeigen aber auch, bag am 27. Abende bie Lage bes geschlagenen und an

Lebensmittel Mangel leibenben Detachements eine außerft precare mar. Bor Gintreffen von Berflarfungen batte es ichwerlich wirtfamen weiteren Biberfland leiften tonnen. \*\*) Rad Moltte's militarifder Correfpondeng lautete bie an General Goeben,

Diefer Befehl fahrte jum Bahntransporte und beichleunigten Annarisch abertegener Krötje, omnte inde bie mitliaftische Lage am 27. und bis in die Racht jum 28. Juni nicht andern. Wahre Nachmittags eine flarte Naumtgarde dem Zetachement von Fließ gefolgt, und hatte, wie König Georg V. es wollte, noch Mends die gange Armee den Warfch auf Golfe angeteten, so wollte, noch Mends die Gande, hier den Durchbruch au hindern. Ein wahrdelt tragisches Geschäft gemmte auch jetzt dem Entrit zum lichen Erfolg und ließ die Gunft des Westells unden bei der der erfolg und ließ die Gunft des Westells underne Erfolg und ließ die Gunft des Westells underne Erfolg und ließ die Gunft des Westellschaft erfolg

### XVIII. Armeebefehl des fioning.

Roch am Abende bes 27. Juni erließ Ge. Dajeftat ber Rouig nach-ftebenbe Anfprache an bie Armee und ben commanbirenben General:

Hauptquartier Langenfalga, ben 27. Juni 1866.

Andem 3ch Ihnen Mein Generallieutenant von A entst fci ich Meine warme Anertenung für die Juhrung Meiner Armee in der heutigen Schlacht, der ich den Ramen der "Schlacht von Langenlalga" beitige, ausspreche, und bem Stade, ben Generalen, ben Commandeuren der einzelnen Wickfelungen, jowie Bebechapt bem gangen Dfieter-Korps Meiner Armee für des fchme Beispiel, mit welchem sie in der Schlacht vorangingen, Meinen innigen Dant begauge, befosse Ich J Ihnen folgenden Erlaß an Meine Armee befannt gu unden

"Jie Mein topferes Kriegsber, habt mit einer in der Geschichte beipiellofen Begrifterung und mit einer noch mie dagemesnen Büssigkeit Euch auf Meinen Ruf und freiwillig in den flablichen Prodingsteins Jerfells als ich bereits dom Weinem theuren Sohne, dem Aronpringen begleitet, an der Spies von Auch nach dem flidigen Deutschland zoge, nach auf dem Warfele um Eure Jahnen verlammelt, um die Heiftlichen Begte Weiner Arone und die Selbstandigeit und Unabhangigteit unferes figueren Baretandes zu demogren, was den bestehe Beiten Geschicht und Unabhangigteit unferes figueren Baretandes zu demogren; und bestehe Beiten und Weines ihren Gehars des Apronlogers Gegenwart mit dem Heibenmutse Gewere Biter Tämpfend, unter dem gnöhigen Beisland des Allmäckigen, für unsere Gemeinfant, gehrifigte Sache, an dem Schlachtunge zu Langensalz einen glänzenden

Die Namen ber tobesmuthig gefallenen Opfer werben in unserer Geschichte mit unauklöschichen Angen prangen, und unfer goltlicher heiland wird ihnen bort oben ben himmilifden Lohn bafur verleihen. Erheben wir vereinigt Die Sande zu bem breitinigen Gott, ibn fur

marighit, um bie hamnorenare anysgreffen wo er sie sinde, er bittet, daß man ben Ramontmonner guidt, sichgem Ein mit den versighebaren um herangsiechem Errichteten bie Richtung auf ben Heinb ein, perdiere wohrschendigen in och bei kangensigke fleck. Die kirrett instrichtungen bei Emerale vom filt es bung einige auf ber ellendebin och gestättliche mich decht benungsgebet. Gestätzlich wird der erreichte bestätzlich wird der eine Beite bung die beite bei die beite beite bei die beite bei die beite beite beite beite beite beite beite bei die beite beite beite beite beite bei die beite bei die beite beite beite beite beite bei der beite bei der beite beite beite beite beite beite beite beite beite bei der beite beit

unferen Sieg gu loben und gu preiffen, und empfanget Ifte treuen Reieger alle ben nie verfolfgenden Dant Eures Lönigs, ber mit feinem gangen Saufe und Guch den herrn, um Jefu Chrifti willen auflete, unferer Sache, welche bie feinige, weil fie die Sache der Gerechtigkeit, feinen Segen gu verfeifen.

Seorg V., Rex."

Des föniglichen Selben Dantesworte unmittelbar nach ber Schlacht an in Arme gerichtet, sind von Glaube, Liebe und Hoffnung getragen; ohne Rakthalt (prach Georg V. ben Ariegern, die für ihn getämpft und geblutet, seines sorgenerfullen ebten herzens innersten Gedanten aus.

## Achter Abschnitt.

## Quellen:

Die in Abschnitt 7 bereits angeführten.

## Die nächsten Folgen ber Schlacht von Langenfalza.

#### I. Waffenftillftandsanerbieten am 28. Juni.

Mäftend der Racht jum 28. Juni ward vom hannoverichen Sauptquartier Derflictuntumt Au dorff jum Genecal von Eites gesond, mur einen mehrtägigen Biffenftissend vorzuschlagen, der zur Bereckigung der Zobten und zur Westorgung von Obgarecteinrichungen für die aghtriechen Verwunderen, worunter sich auch die Weirzichl ver des Frindes besond, erforderlich erstellen. Unterweged better er viellend Gestgenschel, von der Auflöfung der tastischen Unterweged better er viellend Gestgenschel, won der Auflöfung der tastischen Verwegen und der verwegen der der Truppen fich au fleererungen.

marten: nur ber bon ben Sannoveranern langit erhoffte und wie mir gefeben

<sup>&</sup>quot;) Uber ben Derchfenmechte mehr Wolfer mill. Gerreponden des Nährer: files "Derfehe ging 5.10 Sern. ab mb fielle mit, de ber näug den Großen Befferunke und Answecklung von Genorgen vorgeischen, und vorm im freier Befferunke und Answecklung von Genorgen vorgeischen bereit mit freier Auftrage auch vom Elber gefreitet werk, der Serhfickung überneimen molf, de fient answerte und Beden nicht gegen Prußen fangte, naberniells verbe fie noch gent answerten mit fich is auf der flesen Wann fischen, Krites doch fich untwert vorbekafter.

haben, während de gangen vorigen Tages in Gienach finnblich bestratiete Bormaussch ber Bonem eriptog noch Befreiung ans ber immer fritischer fich gestaltenben Lage, und hatte vielleicht am 28. noch gur Amadyme jener Borschlichen führen sonnen. Sei der großen firategischen Bebeutung der Bereinigung der bannoverschen Ammer mit den Bapten bleibt es gang unbegreiftigt, das beren Diercommando ben General von Arentsschlich ist auf all seine Bitten und Anfragen ohne zweitligten Beschen bermochte, wenigstens mit einem fliggenden Corps so weit wie mobile der von der der den bei den fich gibt gut erteben vermochte, wenigstens mit einem fliggenden Corps so weit wie mobile dorvabringen.

Der am 24. abgefandte Bote best Königs von Hannover, Cabinets-Rath D. Rlopp, war vom Bring Carl von Bagner mit ber fletien Anturer mit 20 000 Wann fcstägt man fich burch", ibs obgefreitigt worben. Das volle Bereichandnis für bie ichwierige mititaririghe Sage be hannoverschen in der bei ichwierige mititaririghe Sage ber hannoverschere ist Bundestreue zu bewähren. Durch slasse erfendte, bast hannoverschere mit 22, bei Mussignaten, Sangerschap von den Brusten abgeschnitten worden seien, hatte sich Bring Carl beeinstuffen lassen umb eine mergische Operation fam zur Mussighrung. Der gänzigke Wangel an Nachrichten von den Bapern ließ General von Arents fallbat an der Wöglicht, die Berbindung zu erreichen, entsig der Dereichten.

Schon bor Gingang bes Beftpls aus Berlin, mit allen Streitfraften gegen bie hamvorenner vorzugefpen, hatte General von Goeben während ber Racht zum 28. bie der Gilendaft gundaff fethenden Temppen von Gilenach und Geffungen nach Gotja befobent, fo baß General von Fies bis zum 28. früh der Warze bereits um in Vantallone und 2 Batterien verflörft war. Alles liebrige, mit Ausnahme ber Temppen bes Generals von Schach mehre, weider nur Kreugburg erreich, inmmelte fich nun im Lauft bes Bormittags im Gilenach, von wo die Generale von Goeben und von Weber am Nachmittage mit 11 Battillonen, 6 Gecabens auch 4 Batterien auf Rangenfläga vorgingen. Bon Norben her rudte General von Manteuffel gegen die Sonnvockanten auf Rangenfläge

General von Faldenftein war in Folge bes Berliner Telegramms, von Caffel gurudfehrenb, am 28. fruh in Beimar angelangt.



## II. Die Capitulation wird von der hannoverschen Generalität als unabwendhar erklärt.

Nur eine turze Nacht hat die honnoperisse Armer auf ihren Dorberen ruben tonnen, sichon ber jolgende Tag gerübter jede Jatunfishoffnung. Der commandierende General, der Chef bes Generalstes, der General-Abzinat und bie Brigade-Commandeure und ber Commandeur ber Artillerie legten bem Konis solchende identifiche Ertfürun der

"Bir Unterzeichneten ertlaren hierburch auf nnfere militairifde Ehre und ben unferem Ronige und Rriegeberrn geleifteten Gib por Gott unb

unferm Gemiffen :

- 1. Daß Mannishaften und Bierde ber hannoverischen Arune durch bie feit bem 18. b. M. mit urfprünglich mangelhafter Auberflung und ununterbrochenen großen Warschsftrapagn, bei meilten mangelhafter Berpflegung, sowie durch ben geitern flattgetobten hartnädigen Rampf, nuckder einen bie Dienstickhaftgeite beründtigtigenten Berünf an Officieren und Unterofficieren herbeigesicht hat, in hohem Grade erichöpt find, sodaß den vorfergamgene Ruhe eine Fortiebung der Operationen nicht judiffig fit;
  - 2. baß bie Munition bei ganglichem Ausschluß allen weiteren Erfates nur noch ju etwa einem ernftlichen Gefechte ausreicht;
  - 3. daß es nach ben gemachten Erfahrungen und nach ben Mittheilungen ber Intendantur unmöglich ift, bie nothigen Lebensmittel in ausreichenber Weife berbeiutschaften :
  - 4. baß von mehreren Seiten feindliche Truppen in bebeutender Uebermacht berangezogen find, die hannoveriche Armee umgingelt haben, und auf eine balbige Aenderung der militairischen Lage durch Succurs bestreundeter Truppen nicht zu rechnen ist.

Unter biefen Umftanben muffen wir jeben Kampf und Wiberftand für ein ganglich erfolglofe Blutvergießen halten und tonnen nach pflichtmäßiger Uebergengung Gr. Majeftat bem Konige nur anrathen, ben Wiberftanb aufaugeben und eine Capitulation angunehmen."

Langenfalga, b. 28. Juni 1866.

von Arentsichilbt, von Brebe, von bem Anejebed, von Bothmer, Gen.-Lieutn. Gen.-Major. Gen.-Major. Gen.-Major.

v. Balow-Stolle, be Baux, Dammers, bon Stolgenberg, Dberft. Dberft. Dberft. Cherft. C. Gerft.

bon Benfo, Corbemann, Oberflieutenant. Oberft.

Dem General von Arents schilbt batte das Selpenfi der Copitulation längst vorgeichmett; durch die Depefig Rollette gewonn es schon am 23, greifdare Gestalt. Der König aber hatte stets jeden Gebanten daran zurüdzewiesen und sich vormalatzt gelunden, ode vom commanderenden Generatus schoner gestalten, der 24, wieder zurüdzusiehen. Jett aber lag Georg V. ein in jeder Richtung unr zu wohl morbierte Gutalen auster der Verwiesen der kontrollette der Angelen aller General vor, welches die kraurige Kothwenderfielt der Wolfung aus zu wohl morbierte Gutalen aus er Verwiese die Kraurige Kothwendigstit der Wolfung außer Zweisst feltlie. Dennoch

abgerte ber König bem quyulimmen; — er erimerte fich, daß Dberstlietenant Mudbart ber Grang den Mencasscha am 24, die Sage meit gaffinse und weite richtiger beurcheilt hatte, als General von Arentsschiebt ibt und fein Stabschef, er erimerte sich ber hatte die Bon Arentsschiebt bei der Glade fich bei der Grang fichte Brieferige bei Bette Brieferige bei Bette Brieferige bei Grang teinen Briefer Brieferige bei Grang teiner Meinungen best serten eines Kriegsberri; — er ertlätet, baß o sange teine Meiden Bormarschieb von Mahhaufen und Gisenach eine gegangen, die Impsellung der Armen einst erreicht sei, und bie zwingende Rechtensbigkeit der Capitalation nicht vorliege; er rieth beshalb auf Mühle ausen eine Meiner aus werenden.

Dief lepte Hoffmung erhellt vie von ichwerften Sorgen verduntlete Stirn bes ritterlichen Monarchen; er bejahl sofort, daß General v. Arents-schild in beier Richtung den Addmarsch anordnen solle. Aber im Haupt-quartier waren inzwischen bereits von dem Borposten ber Brigade Angeles ber ein Richtung den Agnetischen ingelanten, die dem Annarch de Warnet isst leisten Corps über Mühlhaufen außer Zweifel stellten. Tief gebeugt und nabezu verzweifelt melbete der Oberstlieutenant Auborff bem König, daß es nun keinen Ausbegu mehr gabe. — Subtreich Tolkte Georg V. feinen treum

Officier, und murbevoll trug er felbft bas Unvermeidliche. -

Segen 2 Uhr traf die Melbung ein, daß sich die Vortruppen der Division Goeden auf der Straße von Cifenag sigten, von der Brigade de Baug ward das Erfchiene simblicher Truppen der Archheitigen, von der Brigade Bothurer, die nach Gottern um Thandbeld zurldmartschiren sollte, ein Aufammenschlo mit der Vortruppen des Mantentsfeligen von Arentsfasitet auf und Arentsfasitet aberollung der Arentsfasitet aberollung der Arentsfasitet aberollung die Geptalation abzuschiefen. Der König verklundigt um eine militairies Capitalation abzuschiefen. Der Kochamion:

### III. Letter Armeebefehl Konig Georg V.

"Nacherm am geftrigen Toge, ben 27. Juni, Meine ruhmetigte Armet ein neues umvermellftiges Reis in ben Gerbertrang geschoten, weicher ihre Jagnen schmidt, hat mit der commandiende General, General-Lieutenant von Arent sig it b., und mit ihm die fammetlichen Beigabters auf ihre mittatrisse der und ihr Gewissen erflach ab miene sammtischen Teuspen wegen der gehabten Anstrengungen und wegen der verfachsen Aumitton nicht under anspflicht gefen, boab bietstehen wegen der Erschplung ihrer Aralten nicht im Gande felen, zu martschieren, Bu geicher Beit aben der Gerecklieutennant von Arent sich ibe

Bu gleicher Beit haben ber General-Lieutenant von Arents | childt und fammtliche Brigabiers Dir erflart, bag es unmöglich fei, Lebensmittel

für bie Truppen auf langer ale einen Tag berbeiguschaffen.

Da num heute ber commanbirende General, General Gientenant von Arent 8 foil bt, freiner die Angeige gemacht hat, er habe fich überzeugt, daß von allen Setten fehr bebeutende und meiner Armee bei weitem überlegene Truppenmaffen herantlidten, fo habe Ich, in landesbatterlicher Sorge

für Meine in der Armee die Boffen tragenden Landeskinder est nicht verantworten zu fonnen geglaubt, das Blut Meiner treuen und tapferen Soldaten in einem Ampfe vergiegen zu laffen, der nach der auf Expe und Gewiffen erklaten Uebergaugung Meiner Generale im gegenwärtigen Augenblide ein wölle erfoldolfer fein mulikt.

Ich habe beshalb ben General-Lieutenant von Arentsichilbt beauftraat, eine militairiiche Capitulation abzuschlieben, indem eine überwältigenbe

llebermacht fich gegenüber befindet.

Schwere Tage hat die nnerforchfliche Zulassung Gottes wie über Wich, Wein Jans und Königerich, so auch über Meine Armee verhängt, die Gerechigsteit des Allundchigen bleibt Inslere Hinner gund mit Stolz kann ieber Meine Krieger auf die Tage des Ungläds zurächlichen, denn um so helter kracht in ihnen bie Ehre und der Ruhum von hen nur so helter kracht in ihnen bie Ehre und der Ruhum der hannoereschen Wassen bild de des Boos Meiner Armee getheilt und werde es stellt dezugen und nie vergesen, das sie der Vergeungenschie isch und verbe vergeungen der die Vergeungen und die vergeschen, das sie der Vergeungenschie isch und verde Vergeungenschie inch und verde verzugen gezigt hat. Die Jutunft beschie Ich auch gläubiger Zuwersicht in die Jand des Vergeungerschie verzugen gezigt hat. Die Jutunft beschie Ich auch gläubiger Zuwersicht in die Jand des Vergeungerschie Vergeungenschie und der Vergeungen der Vergeungenschie und der Vergeungen der Vergeungen der Vergeungen der Vergeung der Vergeungen der Vergeungen der Vergeungen der Vergeungen der Vergeungen der Vergeung der Vergeun der Vergeung der Vergeun der Vergeung der Vergeung der Vergeund der Vergeung der Vergeung der Vergeung der Vergeun der Vergeung der Vergeung der Vergeun der Vergeung der Vergeun der Vergeun

Langenfalga, ben 28, Juni 1866,

Georg V., Rex."

Die Truppen, welchen mit biefer allerhöchsen Rundgedung der Befeh ben im ber Generals, jed seindlesseit einzuftellen, zugling, sagen nun ihr Schässeit beisen. Das Schimmlire, was beschrichte werden son der Kettung nahe wählten, sonnten son den gesteller welche seine von die Kettung nahe wählten, sonnten son das nieterspecken der Ertundiptien, daß der Kettung nahe vor Ertundiptien, daß der Kettung nahe vor Ertundiptien, daß der Kettung nicht micht verschässeigen, daß der Kettung sie von der Capitulation zuschlierten sonnte. Daß immer wieder dabon die Rede war: "die Generale hielten die Truppen nicht mehr sar eine gestellt zu die Generale hielten die Truppen nicht mehr sar ihm die Geharften und sie Generale hielten die Artuppen nicht mehr sar ihm eine vertratten der den Geldbatten in Reis und Glieb Geschässissein zu einem ertagegen, daß man sich auf sie betufen hatte. — Die anderen Geründe waren is som er ihnen entgegen, daß man sich auf sie betufen hatte. —

## 1V. Eine militairische Capitulation wird mit General von Faldenstein vereinbart.

General von Arentsichildt fandte höhere Officiere den preußischen Truppen entiggen und ließ deren Commandeuren feine Bereitwilligktit, eine Capitulation einugehen ertlaren, und um Siftirung der Angriffsmaßregeln nachfuchen.") Bei Gr. Gottern trat, che biefe Ertlarung zur Kenntnis bes

<sup>9, 6</sup> lipt 17 Min Mende teigenöhiet v. fi i es dem Knig nach Berlin i. General i. Kentes di. Kentes die Kentes

Findes gelangte, ein vintliger Juisspiela ein. Deit Botaillone der Brigade von Both mer, melche, weil Eangenfolga überfallt war, auf Handbreid warschieden derfigitten, sahen fich hier von den Bortruppen des Carps Mante uffet bebrodt, während fie Weifel batten, sich jeber Jeinbelfigtet zu enthalten. Ein Baffenfillfand ward obgetehet, und mußt die Weigede auf Eungenfolga gurdfanesschiere, wo die Tempen, wie ihon so oft, ohne abzaschen, der beinauschiere, wo der Konig date General v. d. Rusfebed bewittengt, nach Berthalt und bei einer Aubieng beim König Wischelm wöglichst auflige Capitalionsbedingungen zu erwirfen.

Auch zu diese Reife verlogte General von Flies die Genchnigung. De im Betich falden fein "s dies bedinge oder höhre "Affrechte in "s dies kolingen der höhre "Affrechten fraglich. Wit Zurückhaltung des General v. d. An e se bed ward wiederum jeht die hamwoerisperteits mehrmals verspaße Appellation am Boig Wilfel in genaftsgewiesen. Indeh hatte die it eleganystische Weldung des General von Flies zur Folge, daß der Kohn von Erneraleditation und bei der Generaleditation Und an etwe fille sofort mit dem Auftrage nach Langenflade, günftige ehrenvolle Bedingungen für die Capitulation zu bewilligen.

Ehr Manteuffel einte, beetrachte aber son Wentwortung be Capitulationaenrbeiens Seneral von Trentsfajitibt's Major Biete im Namm bes Generals von Feldenstein besten Beingungen und eine Bolinacht, bie Maftheungsbessimmungen ber Capitulation mit bem General von Arentsfaitlungsbessimmungen ber Capitulation mit bem General von Arentsfaitlungsbessimmungen ber Capitulation mit bem Obentug be General von Arentsfaitlungsmehren bei General von Brattlifel Rentmitig erdaften unterwarf sich bem Bedingungen Faldenstein's wirt bem Borbefalte, barmit vortschiefteren Bedingungen, welde jener General eine zu genöhren berechtigt sei, nicht vorzugereiten. Nachlebenbes Schreiben enthält General von Kalden feit in's Bortschiage.

<sup>\*)</sup> General von Moltte fandte 8 Uhr 30 Min. von Flies nachstebenbe Depetche:

<sup>&</sup>quot;Antworten Sie Arentsichilbt: Unter der Bebingung, daß Sannoberaner nicht aus vereinbarten Quartieren abmarchiren, wird General v. Mantenfiel morgen früh im hannoberichen Hauptquartier eintreffen, um der hannoberichen Armee ehremolle Cavitulation anubieten."

Dem General Bogel 5, siel den 16 ein ward am 28. 10 Uhr Abende telegrabhisch mitgetheilt, daß M. an teu si siel, auch Generalachischten den Schoigsse unter ihm mitgestellen Bebingungen, um Capitulation obzulchließen, sich ins hannvorsche Sauptquartier bezehen werde. "Sollten die bestellt gestellt wir den die hannvorsche der den der kannt moreglisssig webginnen. Bis zu beiser Entischung Schespillsgung Mehrenfligung

#### Un ben

fonigl. hannoverichen General-Lieutenant Ritter ac. Berrn von Mrentsich ilbt Erc.

Em. Excelleng an ben General-Major von Flies gerichtetes gefälliges Schreiben vom heutigen Tage hat mir berfelbe jur Enticheibung vorgelegt.

Em. Excelleng beehre ich mich bemgemäß mitgutheilen, baß auf Grund Allerbicffer Influctionen ich berechtigt bin, eine Capitulation mit Em. Excelleng unter benfelben Bebingungen abzulchließen, welche Sr. Majeftät ber König ben turfacift. befilichen Trupben befannt zu machen mir befohlen baben.

Diefe Bebingungen bestehen barin, baß bie Mannschaften — felbstrebend ohne Baffen und Briegsausruftung — in ihre heimat entlaffen, bie Officiere unter Beibehalt ihrer Baffe mit bollem Gehalt und Competengen bis auf

Beiteres benrlaubt merben.

Balls En. Ercelleng die Bercchigung haben, unter biefen Bedingungen bie Capitulation abstufchies, ertwie die Wohlvieften, unich biervon schieftlich burch den lleberbringer biefes Schreibens, ben fgl. Wajor Wiebe von meinem Generalfiade, in Renntnis fechen zu wollen. Met ertbrigt nur noch zu bemerten, daß wegen llebergabe ber Woffen und des Briegsmarich der Wollen Wiebe von mir beauftragt worden ift, mit Ew. Ercelleng das Röhere meinen Influctionen gemäß zu befprechen.

Sauptquartier Gr.-Behringen, ben 28. Juni 1866.

Der fonigl, preußische commanbirenbe General

(gez.) von Faldenstein.

### V. Die Beftattung der Gefallenen am 28. Juni.

"Chlaft Geit' an Geite — o wie eng gebetteti hart ift bas Bett ber Ehre fiels geblieben, Db nicht bas Recht. bie Ehre ift gereitet, Rit eurem Bergbiut ward fie unterschrieben."

gangen Beit blieben ber Ronig und ber Rronpring, beibe fichtlich aufs Tieffte erfchuttert, an ber Bruft ber Gefallenen,

Der bamoveriche Felberebiger Dr. Go'm an n waltete mutvig feines Amtes mie est mich anders fin tonnte, fprach er von örgen, aum Gergen. Die Borte 30.6, 14. 27: "Den Frieden laffe ich ende, meinem Friedern gebe ich euch mit der Beite bei gebe ich nicht wie der Betracht gebe ich nicht und flacchte ich nicht, wacren der bebentungsbolle Grundberte ber chieflich erhöhen Predigt. Rach Baterunfer und Segen verfiegen bei Leichte nicht an Richhofe iber Komig und ber Kronpring nur, um nach turger Brit bom Richhofe iber Romig und ber Kronpring nur, um nach turger Brit bom Stickhofe und websete Salpruch macht bei Frembe ung einem. Hie bis beiteftlichte Undebaterts Alpruch macht bei bei Frembe un seinen. Brit bie Gamariterliebe die freimbilligen Pfleger hatte ber Rönig gnäbige Worte woller Amerkennung.

Am Merzieben sam die Berdigung der gesallenen hannoberenner am Z. gegen Mitternacht dei kellem Mondsssein flant, die Feite word eine Verter in der die Verter fahre der Geste Gebet mit den Bouten: "Gott weit, warum dies Alles sam 3 N vermich deuge der den, im Denmit sein Auge zu Goden nab diete ihn, daß er Krast die gebe und Ergebung, seinen Willen zu verssein."

Die sannoversige Armer veränderte wöhrend bes 28. ihre Etellungen im Westentisien nicht. Joes haupuhätigseit wurde an diesem Tage durch die Unterdringung und Pflege der Berwundeten, Einrichtung der Sosieiter, Aussichung der Johistäter, Aussichung wer Vollen, sowie durch Anstrengungen zur Herbeischung von Sehenmistellen im Anspruch genommen. Die Berpflegungsschwierigkeiten daten der erreicht. Schon aus biefem Ernbeischwierigkeiten darb weren des erreicht. Schon aus diesem Grunde fahr man sich veransagt, die unverwunderen Gesengenen, 907 Mann inch. Oruhreiter, Radmittags dem preußischen Truppencommendo bei Gotsa gurdchussichen

### VI. Anmarsch der Truppen des Generals Mautenffel am 28. Juni.

Berfen wir einen kurgen Blick auf bir von Norden anrücknehn Truppen Manteuffeit, so sinden wir von 26. — in Bolge der erwöhrten Mittheliung aus Bertin, daß die Honoverener nach Mühlhaufen obhögen — mit der Avangarder (General von Sortis) auf Ouderstade in Germandige und kind in Germandig als sind jene Kachrick als salfig erwies, ward eine mehr sublicke Martchricktung eingeschagen.

Den V7. erreigte General von Cort f Bortis, die übrigen Teuppen Dingestieben der Schaffen der Genalescie und Ireitende Batteite der Dinissen der Schaffen der Genalescie und Ireitende Batteite der Dinissen der Genalescie und Ireitende Batteite der Dinissen der Genaleschaften der Genaleschaft der Betterter refielt sichen Rachmittage Rachrickt vom Geliech der Langensalga und zugleich die Mittheliung, daß die Annoveraner nach Wertztehn zuräch geftett. Er beistisse, sie der den der Bentlem der der Better der Verläussen der Verläus

. .

In the Line of

So verdieben General von Manteuffel nur 8000 Mann, mit welchen er am 28. früh nach Midlichafen marfchirte. Dort erfuhr man, baß auf die telegapptifs erbetten Unterfthäum des General von Goeben an bielem Tage nicht zu rechnen sei, und verschob Manteusselle ben Angriff auf den 29., und ließ eine Truppen nur bis zur Einie Gr. Gottern Belbach voortiden. General von Kort ist fra fande bei Attigefigen ein.

Die hannoberschen Bortruppen jogen sich in Folge bes Beschist, keinen Wiberschaud zu seinen, oberall zurich. So war am 28. Abendb der Kreist durch preußiche Herrekobischiungen geschlossen, die honnoberaner nun von mehr als 40 000 Mann rings umftellt. Jest erst war Wolttle's Liug berechnete Angabe wom 24. Juni, unter deren Ginsuh General Arentsfricht fortgefest die ihm gegenüberschenden preußischen

Streitfrafte überichatt hatte, gur Thatfache geworben.

Gingelenn Teuppentheiten, fo ber noch Thombred und juride mortigirenden Beigede Bo the mer, woren am 28. bie Abnig. Brockmustion, melde bie bevorlichende Capitulation begründete, noch nicht betannt gegeben. General von Bot ihm er teftelte Kenneb den Commondeuren zu mit, haß General bon Bot ihm et teftelt kober; mit haß General bon Mante utif el die Woffentillfambboristäge obgewiefen, und für den fagenden Wragen frich einen Magriff im Aussift gefellt hober; m in biefen Bol folten die Abstellt den bei bei den bei der den der bei bei Betfeltungen bei ihren Generhen fiehen bleiben, ohne biefelben zu ergreifen; Beinbeflügstein feien zu bermeiden.

Diefer befrembliche und undurchfuhrbare Befehl verfehte die betreffenden Officiere in verzweifelte Stimmung. Gin ihnen auf Anfrage erheilter Befgeich daß ber angelündigte preußische Angriff boch wohl nicht flattfinden werbe, berubische bie Gemülther, andberrseits 30g man auß dem so schwäcksich sautenben

Befehl bie trübften Befürchtungen.

## VII. General von Manteuffel trifft im Auftrag des Königs ein und schließt mit General von Arentsschildt eine Capitulation ab.

Am 29. Bormittags 7 Uhr traf bereits General von Manteuffel im Sauptquartier Langenfalga ein. — Erft bier erfuhr er, daß bereits eine Capitulation mit dem General von Faldenstein abgefaloffen war und begab

fich, um gunachft mit biefem gu conferiren, nach Gr.=Beringen.

Bie General von Manteuffel bereits frühre birecte Befehle von Berlin erholten, fo war jest im flatt Faldenftein ber Copitulationsabsaufig Aurehögsstefeite Betriogen. Bebefreichtlich gab sierzu be eigenmächtige Art Anlog, mit welcher Faldenstein bisber zum Rachtel seiner Dereationen von ben ihm erteilten Diereitonen obgruiden wor. - Rebenfolls
bol ber eitterliche und in bestem Sinne vorrehme Charolter Manteuffel's
mehr Gemögt für Immehalten einer verfehnlichen Germ, als bes Deretesste,
haber schroffes Befen. — Nur widerstrebend fügte sich Faldenstein der
Rollpsondigitit, die bereits etzbigte Angelegenheit dem Königlichen Befehl
gemöß durch Manteuffel modbliett zu sehen

Nach endlich getroffener Bereinbarung traf Manteuffel Mittags wie ein Sangenfalga ein. Im Sinne ber ihm vom Bertim guggangenen Influction verfich er burch Busch und Erkluternagsbestimmungen ber vom Falde nift ein abgeschoffenen Capitulation einen mibrern Character und that in feinschieder Beise sein glichen, um das Expessible ber Sannvoercant zu schmen, figte auch Pautt die Australie der Annotercher Unterofficiere zu. Dem sonach aufgestellten Bertrags Document gab er nachstehnben Brottaut:

"Seine Majeftat ber König, mein Allergnidbigfter Herr, hat zu ber bon bem General ber Infantteit, Freiherr von Faldenftein und bem commanbirenden General ber Königl, hannob. Armer, Generallieutenant v. Arentsfhilbt, heute Worgen gefchloffenen Capitulation folgende Bufde und

Erläuterungsbeftimmungen gegeben.

Bor Allem haben Sr. Majestät ber König mir befohlen, Allerhöchst seine Anerkennung ber tapferen haltung ber Königl. hannoverschen Truppen ausgusprechen.

Dann ftelle ich bie nachftebenben Buntte auf:

1. Se. Wajefitt ber Aönig von Hannover somen mit Sr. Rönigl, hoheit bem Aronpringen und einem durch Se. Bönigl, hannov. Majefitt auszumöhlenbern Gefolge Allerbassfibren Aufunthalt nach freite Bohl außerhalb bes Königdreichs Hannover nehmen. Sr. Wajefitt Britadtermögen bleibt zu Allerbassfibesfire Berfagune.

2. Die herren Officiere und Beamten ber Ronigl. hannov, Armee berfprechen auf Ehrenwort, nicht gegen Breugen zu bienen, behalten Baffen, Gepad und Pferebe, sowie bemnachst Gehalt und Competengen (Gesammtbeguge) und treten ber Roniglich Preuglichen

Abministration bes Konigreichs Sannover gegenüber in biefelben Rechte und Anspruche, welche ihnen bisber ber Rouigl. hannob.

Regierung gegenüber juftanden.
3. Unterofficiere und Soldaten der Königl. hannon Armee liefern Boffere, Pfeche und Munition an die von Sr. Majestat dem Lönige von Hammoner zu begeichnehen Officiere und Beauten ab, und begeben sich in den von Freusfen zu befünmenden Edichons mittelst Siftenbass in ihre heimath mit bem Bersprechen, gegen Preußen nicht zu bienen.

4. Baffen, Bferde und fonftiges Rriegsmaterial ber Ronigl. hannob. Armee merben von befagten Officieren und Beamten an preugifche

Commiffare übergeben.

5. Auf fpeziellen Bunfch Sr. Excelleng bes herrn commandirenden Generals von Arentsicht bird auch die Beibehaltung bes Gehalts ber Unterofficiere ber Königs. hannob. Armee fpeziell zugesagt.

geg. bon Arentsichildt, General-Lieutu., command. General b. bannob. Armee. Frh. von Manteuffel, Gouverneur in den Eld-Herzogthamern, General-Lieutn. u. General-Abjutant Sr. Majeftät d. Königs v. Preußen.

Radfibem ließ General von Manteuffel ben Chorgirten bet Gorbe-Euiraffiere und ber Garbe bu Corps in Anertennung ber Bravour, burch bie fich birfe Regimenter in ber Schlacht von Langenfalga ausgezeichnet hatten, bie Balaiche gurudgeben, eine Auszeichnung, welche bie Cambridge-Dragoner ebenstwohl berbient halten, bie aber wiederum beweift, wie General von M anteuffel — ber wohl nur vom bem glangenben Angeiffe ber Guirdifferen Brigade gehört hatte — beftrebt war, ber Tapferfeit ber Truppen gerecht zu werben und ihmen ein Ekrengennis ausstuffeln.

Benteal von Manteuffel glaubte an die Absicht einer schonenben Reugestaltung Deutschands. Seinen edt conservation Anglaumgen niederstrebte jeder revolutionaire Umstrug. We er 1848 tein Hausten Rechtsstellung und Beriedrich Wilhelm IV. gegenüber — auf die Gestafr hin sich, die Koniglich Umgnade zuguzieben — mutige Rathfasse gageben batte, die widerreich er höter bie von Bis mar ab erdfächigten Annezionen auf Dringendste um hatte ben ehen Friemuth, sie auch Aroff Willesten gegenüber als napoteonische Politik zu bezeichnen. Er fit mit Recht ein Ritter ohne Furcht und Tabel genannt worden.

Der König von hannover gewährte nach Abschiluß ber Capitulation eine bom General von Menteuf bon Wenteuf bon Wenteuf bon Wenteuf ber bei erbeiten Aubeitung und prach teiglerer ben ihm im wachtsoft finglicher haltung entgegenterkeinen Wonorachen in worm emplineheren Wortenfeine bollfte Bewunderung aus. Georg V. gab bei der Berabschiedung bes Generals seinem aufrichtigen Bedauern über den ausgebrochenen Conflict, der nunmech zum Gillfam der dennem ist. Ausberud.

## VIII. Die Waffenabgabe.

M Saufe des Tages murben die Truppen in weitläufige Cantomenents aufigen Langenidag umb Gohip verlegt. Beim Momacfig in bieft Quartiere ließ jede Abtheilung Waffen umb Ariegs-Material umb Königliche Vertexte jede Abtheilung Waffen umb Ariegs-Material umb Königliche Vertexte jede Betriefert wurden. General von Mante uf fel hatte auch bier die Gowenheit Form gefunden; keines fremden Officiers Amwesenheit verschäftle die Witterfall der trautigen Erunden.

De meisten Commandeure sprachen wenige Borte bes Dankes, bes Trolles und bei ermachnung, dorm erimerend, dog feine Ausschrüung vordommen durfe, daß fie auch jetz geste, hannvorlich Dischtsin zu beweisen. Die Gewehre murben zusammengesest, die Ausbrüftung niedergelegt und bann abmarschirt. Der himmet hatte sich dunkt umzogen, ein Regensturm und schweres Gemitter brach mit elementarer Gewalt ios. Krachends heftige Donnerschlässe einem

fich mit grellen Bligen. Der Aufruhr in ber Natur erichien ben ihre Waffen gurudlassienen hannoberanern "Bun Abichiebnehmen juft bas rechte Wetter"; ibereigten innecen Stimmung entsprach bas tobende Drohnen des über Langenstalach Fluren fich entladenden Gewitteres.

Die Haltung der Solbaten in Rich und Glied beweis, wie fie bas Cightenune von Webe und Baffen als scharften Schifdlassschaft gempfondern. Der Arieg war aus, die Rüdelfeit in die traute heinen finan bevoer. Aber mas limmerte sie das der mas limmerte sie das die die Basie der Basie B

Bon Seiten ber im Bisvance bei Langenschas fürgenben Melrere-Casvallerie, sowie ber in Langenschas und Ulipdoen bequartierten Cavallerie und Artillerie ber Brigade An nie bed erfolgte die Ulebragde ber Pfrede und bes Materials erft am solgenden Worgen. Das Coos ber Braden, die sich jugsfech von Schwert und Pfred treunen mußten, war das allerfährtele. Der hannvorrighe Reiter liebt sein Ros benso sehn, der ber Araber, nud mande alte Cavalleristen som an es, Albsgied nehmend, mit Thednen im Auge umhalfen, mander wachte ben leigten Thale ans eigner Lache an, um bem armen spungrigen Thier, wos ihn so treu getragen und icht verwahrloft zurücklieb, noch einmal recht reichlich gutter zu gebera.

Racfflebendes Gebicht aus "Grutter's Ruhm und Troft" foilbert nach thatfachlichen Borgangen die verzweifelte Stimmung ber hannoverschen Solbaten, bie folg auf ben eben erfochtenne Beige entwoffnet wurden.

Die Capitulation.

lind als die Kinde kam: "Aun ift es aus, aber wacher int dem Eeken jeht nach Hanse". De word der Worm im Bergen tief entschaft, lind monder der Kamb im Bergen tief entschaft, word der Koffe in der kinde kamb im der het kamb im die het kam

<sup>\*) 2</sup>B. v. Daffell, Die hannoveriche Cavallerie und ihr Enbe.

Ein Dritter aber ftarrt hinaus bewegt: "Ich habe Riemand, ber nach mir noch frügt, Mein Fürst, mein Baterland mir Alles war, Ich geb' binab zu meiner Briber Schaar."

Und seine Fahne, die voll Ehr' er trug, Sie wird ihm nun jum Thren-Veichentuch. Die Binde fällt, die Todeswunde läfte, Und mit dem Blut entweicht bes Lebens Kraft.

Da liegen Roß und Schwert und Fahne bann lub rund herum da ruht manch wachrer Mann; So hohe Tugend zeigt sich in dem Graus, Schau ber, mein Baterland, und barre aus.

# IX. Der Sanitätsdienst und das Samariterthum in Langensalza.

Bahrend und nach ber Chlacht lagen etwa 1400 Tobte und Bermunbete auf bem Rampfplage. Besteren bie nachfte Gulfe und Unterfunft au ichaffen, gefchab bon ber verhaltnigmäßig viel zu geringen Babl bon Mergten, ber Sauitatecompagnie und einigen freimilligen Bflegern, mas in Menfchenfraften fant, Bie immer im Relbe blieb es gang unmöglich, im Befechte felbft und am erften Tage Allen zu belfen. Bur Muffuchung ber Bermunbeten maren gabircide Commanbos abgefandt und unermublich befirebt, die Transportablen in ben nachften Orten unter Obdach gu bringen. In Langenfalga murben eine Ungabl großerer Bebaube als Lagarethe mit bem Rothigften verfeben, in ber Rabe ber Stadt fanben bie Bermunbeten in ber Grafer ichen Rabrit, bem Siechenhof, bem Schwefelbab und anberen geeigneten Dertlichkeiten, gunachft auf Strob gelagert, Unterfunft. Die Civilarate ber Stabt, Dr. Baumbad, Dr. v. Daffenbad, Dr. hartmann, traten neben ben hannoverichen und einigen preugifchen Militairargten in Thatigfeit ; fo mar es moglich, wenigstens bie meiften Bermundeten balbigft gu verbinden. \*) Auf Dr. Strobmener's Erfuchen hatten General bon Arentefchilbt und ber bon biefem mit ber Gorge fur bie Bermundeten beauftragte energifche Dberft Dammers Befehl gegeben, bag in ber Stadt neben ben Lagarethen bie beften Quartiere fur Bermundete bereit gehalten und umfaffende Dagregeln fogleich getroffen murben; bie ftabtifchen Beborben tamen bicfer Unordnung in umfichtiger und bereitwilligfter Beife nach. Coon jest zeigte fich, baß driftliche nachftenliebe und opferbereiter Samaritergeift bie Ginmohner Langenfalga's befeelte; es gefchab bon allen Geiten weit mehr, als befohlen mar und befohlen werben tonnte; ce gab bier feinen Feind mehr, alle bie vielen fcmer Leidenben fanden gleich liebevolle Aufnahme. Die Freimaurer bewiesen werfthatigfte Bruberliebe; im Logenhaufe tagte eine Commiffion unter Borfit bes icon mabrent bes Befechts Bermunbeten Bulfe leiftenben Schulrathe Looff und forberte fortgefest allen Camariterbienft,

<sup>\*)</sup> Bergl. "Die Schlacht bei Langenfalga. Ein Gebentbuch bon Gutbier."

Die freiwillige Rrantenpflege beidrantte fich nicht barauf, Die erfte Roth ju lindern, fie trat vielmehr mit jenem gielbewußten Opfermnthe ein, ber nur in ichweren Beiten bie Denfchen befeelt, und ermattete nicht, bis Allen geholfen mar. Wenn wir von ben vielen unermublich forgenden Damen Fran Gengtor Durfelb und Fraulein Lnife Bertel nennen, fo muffen wir jufugen, bag es einer befondern Ehren-Tajel bedürfte, nm auch nur die hervorragenoft thatigen Burger und Frauen aufgufthren. Dan tann mohl fagen, bag es in Langenfalga taum eine Sand gab, bie nicht halfbereit gemefen mare. - Dag an ber Spipe bes hannoberichen Sanitatsmefens Danner bon ber militair-dirurgifden Bebeutung, hoben Begabung und organifatorifden Ginficht wie ber Generalargt Dr. Strohmener, fein Affiftent Dr. Bobemener und ber Dberftabsargt Dr. Schmibt u. M. ftanben, ficherte jeber Ginrichtung und Dagregel ben beften Erfolg. Bor Allen aber fanden bie Bermunbeten bant ber hoben wiffenschaftlichen Stufe, auf ber bie bannoverichen Dilitairargte ftanben und bant beren aber jebes Bob erhabenen aufopfernben Thatigteit gefchidtefte und befte Fürforge. Das fcone Marmorftanbbild, welches bie bantbare Stadt Sannover ihrem großen Mitburger, bem Generalargt Dr. Strobmeber gefest hat, ehrt mit ibm bas hannoveriche Canitatswefen und die Dilitairarate, welche aus feiner Schule hervorgegangen. Much bie Sanitatecompagnie unter Sanptmann Biermann, Sauptmann bon Bertefelbt, Brem. - Lieutenant Buchholg, Dr. Delte'r entfprach tros ihrer ungenugenben Starte in gang herborragenber Beife allen Anforderungen.

37 Merzieben war eine ber guerft aus ber Speimals eintreffenben Dauen, Fraulein von Webing, die größte Etilte; mit protifiefem Berfaldunis forget fie für die Rücke und nützte damit weit mehr, als mit irgend anderer Stuffe. By war es zu daneln, das fie toebenatien Renaten, Merzie und Pfleger unter folden Berhöftniffen ausbauerten. In Ricchfelissen biete Dr. Stroß metze eiles sich geben eine gebere Capactification einrichten laffen, bie hohe Loge des Drits erwies sich als gilnstig, aber für die dont miteragubringende gale ben Orts erwies sich als gilnstig, aber sür die dagestölten noch

bie wenigen Merate und Bfleger aus.

Nach einigen Tagen ward alles gut organisitet, viele leiche Berwundete wurden von irt, Missagien und Rieger tenfen ein, Johanniter ftellten fich jur Berfagung und trugen bei, daß den Lagenteibedbrinisien abgebossen ward. Ilnter ihrem Sochy teisten ab viele forgenerfüllte hannverleift Damen nach Langenstage, um Guten, Brüber ober Söhne zu pflegen; sie alle sanden die Bermunderden bereits woch verforgt, bie meisten hatten das Glid, fire Lieben ber Genefung entgegengeben zu seine Niele fonuten beren Kriben nur erteichtern und ihmen die Danteffullten Augen schieften.

Der felt schwert vermundet Mittmeister Bobeder, vom Cambridge-Dragoner-Regiment, ward vom Seldpredigte feiner Braut, einer Dann aus Vommern, angetraut. Man hat mit Recht gesjagt, dog in Langenschiga allein – Hannover mit Brutzen Friede geschlossen halte; hier war zwar der Kampf schwer gewesen, aber die Sorgen, welche die Heinziehenen so tief ergriffen, drangen vorrest samm an das Bett der Kranten, wo Eiche waltete und nimmer aufhörte.

Den Rirchhof von Langensalga giert ein 1868 errichtetes Monument in eblem gothischem Styl, mit ber einfachen Inschrift: "Gewibmet Sannovers

tapferen Sohnen, gefallen im Juni 1866 für ihres Landes Ehre". Die Seitenstäden enthalten die Namen fammtidere Gefallenen oder der an ihren Bunden berlobenen Hannoveraner. Auf dem Seitenstägligt ethebt sich, von Bürgern der Seide terigdet, ein Deitik als Dentmal gnädiger Bewohrung der Edot; – daß frog des Amples in Songenfalg dem Einsopfener fürseite Unbill gefäaß, ih der mustechglen damourefen Dietspilin zu danken und behalb bleibt auch die felt gefen für der Berentelben für die Siegen

Da es in Langenfalga an Prantenbeden, Lagarethutenfilien und in Rolge ber farten Ginguartierung balb felbft an Lebensmitteln fehlte, erfolgten icon am 28. und 29. querft aus Gotha, Dublbaufen, Erfurt, Tennfiebt Genbungen, bie bem Rothftanbe etwas abhalfen. Mus bem hannoverfchen Sauptaugrtiere maren Sulferufe nach Sannober ergangen, auch General bon Raldenftein und Beneral von Manteuffel batten bortbin Telegramme abgefandt. Demgufolge bilbete fich im gangen Lanbe Bannover Bulfecomitees und aberreich floffen bie Spenben an Gelb, Bein und Raturalien. Bis gum 30. trafen aus Gottingen bereits 44 Bagen mit Genbungen aller Art ein. In ber Stadt Samover hatte Obergerichts-Unmalt Bauermeifter im großen Tivolifaale aur Organifation ber Bulfsthatigfeit aufgeforbert; Stabtbirector Rafd und eine große Bahl thatfraftiger patriotifder Manner jebes Stanbes leiteten bie balb beginnenben Lebensmittel-Transporte. Den erften Ertragug führte Affeffor Dertel; in Gottingen auf 17 Bauernwagen umgelaben, mar bie Beiterbeforberung bis Langenfalga außerft erfdwert. Rach 24 ftunbiger Fahrt marb Bangenfalga erreicht. Bon nun an folgte Genbung auf Genbung, fo bag an Stelle bes Mangels zeitweiliger Ueberfluß und Berberben von Dahrungsmitteln eintrat.

Am traurigsten waren nach ber Schlacht bie Buftanbe in Merzieben, vort feiglie es in ben Volljagarethen, wo bie nicht transportablen Bermundeten in übergrößer Jahl angehöuft wurben, nacheu an Allem. Dr. von Balf ob und andere Arzite erlagen foft unter der ihre Arcifte weit öberftligenben Aufgabe, zu verbinden und weiter zu forgen. Mit vollfter Seisbaulopferung erfüllten sie ihre schwere Piliche Lag und Nacht, fost ohne Nuch und Nach.

# X. Rückkehr der hannoverschen Armee in die Geimath am 30. Juni.

In Kürge fei noch ber Rüdlichr ber hannoverschen Truppen nach der Seimund gedacht. Dem Gotja sand ber erste Bahntrandport am 30. Juni, die Abfahrt des leigten Regimentis (Königin-voluren) am 1. Juni 11 Uhr Bends statt. Die Hahrt geschah vermittels 16 Extraglaren über Wagebeurg and Silbersst und Ectle, an biesen Orten wurden die Leute, volche über Wiltlausstlicht genügt batten, verabschiebet, alle übrigen auf unbestimmte Zeit ohne Solb verlaubt.

Der echelonweise Abmarsch ber Truppen nach Gotha begann mit ber Brigade Bat low am 30. Juni Mittags, die meisten anderen Abstellungs nach mach Gotha, wie in ben Quartieren blieb die Haltung ber Solbaten musterhaft, ber Gebafam

war bereitwilliger als je. Officiere, Unterofficiere und Golbaten gingen gufammen wie Leibtragende, die beforgt, bag ein Diftlang bie gemeinfame Trauer fioren tonnte, Alles aufbieten, fich burch gegenfeitige Rudfichtnahme an troffen. Die Borgefesten bedurften ber Dienftautoritat nicht, ihr Bunfc galt als Befehl. Die Aufnahme in ben Quartieren mar meift freundlich, ba auf bem Bormariche fich bie hannoberichen Golbaten burch ihre gute Disciplin und burch ruhig gefittetes Benehmen überall marme Sympathien erworben batten.

Mis bie Cambridge-Dragoner, im Begriff, ju gug bon Mieben abaumarfciren, ben Ortebewohnern berglich baffir bantten, "bag beren Theilnahme ihnen ben fcwerften Tag bee Bebene ju ertragen geholfen," maren bie gutmuthigen Quartiergeber tief ergriffen. Daß die ftolgen Reiter mit bem Stock in ber hand nach Gotha geben follten, ericbienen ihnen gar ju bart und auf Anfrage bes Ortefculgen maren alle Bauern fofort bereit, Die Sannoveraner nach Gotha gu fahren. Go marb bem braven Regiment felbft in Feindesland noch befondere Achtung und Ehre ermiefen. Bon ben abgegebenen Bferben ließ General von Raldenftein bie brauchbarften fur feine Armee ausmablen, ber fibrige größte Theil blieb gurud und lag es in ben Berhaltniffen, baß fur biefe nicht binreichend Barter porbanden maren. Die Thiere ftanden bom Regen burchnaft tagelang ohne genugenbes Futter unter freiem Simmel, ohnehin burch Strapagen gefcmacht tamen fie gang berunter, und nur wenige tonnten, ber Armee nach Bobmen nachgeführt, noch gute Dienfte leiften. Das bierauf begrundete abfüllige Urtheil über bie Leiftungsfabigfeit ber bannoverichen Bierbe ift fonach gurudaumeifen.

In ber Beforberung ber Gifenbahnguge bon Gotha ab traten infolge eingeschebener preugifcher Eruppentransporte bedeutende Unregelmägigfeiten ein, fobaft bort bie Truppen pon Stunde ju Ctunde fich uiebr anbauften und einzelne Abtheilungen bis in Die Dacht bei folechteftem Better obne Dbbach auf ben Abgang ihrer Buge marten mußten. Die Ginmohner Gotha's nahmen fich in bantenswerther Beije ber tobtmuben Golbaten an. Unter vielen anderen ermahnen wir ben Buchhandler Berrn Beffer, ber fein Saus mit wohlthuenber Freundlichfeit gaftlich öffnete. Bum Glud mar auch in Gotha bereits eine Denge von Lebensmitteln aus Sannover eingetroffen, welche auf bie Runde von ber Golacht bei Langenfalga und von bem großen Mangel, unter bem bie Truppen litten, burch freiwillige Baben rafch gufammengebracht und abgefandt worden maren.

Die Mannichaft tonnte baber reichlich verpflegt und fur bie lange Bahnfahrt mit einigen Dundborrathen verfeben werben. Letteres erwies fich als febr bienlich, benn bie Fabit erlitt viele Bergogerungen und auf ben preußifchen Bahnhofen berrichte infolge verlaumberifder Betudite erbitterte Stimmung gegen bie Sannoveraner, welche fich burch hohnende Burufe einzelner Uebelwollender in beleidigender Beife geltend machte. Bon ihren Dificieren aufgeforbert, allebem nur ein verachtenbes Schweigen ents gegenzufenen, wiefen bie Golbaten nnn auch jebe Spenbe von Lebensmitteln jurud, bie bon ben Beffergefinnten freundlich geboten marb.

Der Ummeg über Dagbeburg hatte genommen werben muffen, weil bie Babnlinie aber Caffel nicht frei mar. Die burch jene Ungehörigfeiten auf preufifchen Babnhofen entrufteten Golbaten tamen fo ju bem bitteren Babn, man wolle die entwaffneten Sannoveraner triumphirend im gande berumführen; um fo peinlicher marb ihnen bie fang. und flanglofe lange Beimfahrt.

Soon in Braunichmeig empfingen hannoveriche Deputationen mit Lebensmiten bie Andommenben. Man hatte in ber heimust an Alles geboch, für Alles geforgt, um biefe Batioge war ben Radiftenenben eine morte Bergensflärtung; bon nun an faben fie sich aberall ehrenvoll begruft und auf's wärmste bewillsmmmet. Theilnehmende Liebe milberte bas ichwere Loos ber braen bannoverichen Goblaten

Wie in Braunfdweig, so ward ihnen aller Orten, befonders in Silbesbeim und Celle der beste Empfang bereitet, überall begrüßten Deputationen bie Truppen und überall sand fic des, Telfchen becke bich" überreich be-

fest bor.

Wenn bie Armer fiegerich in hannober eingegogen water, batte man sie willeicht burch glängende Empfangsfeiertichteiten gerbit, ein berglicheres Bill-fommen aber als jest im gangen Lande, in Stadt und Dorf, in Scholbe wir Schlaten geboten ward, war nicht möglich. Die insloge ber Capitulation fon gebratte Einmunng wich, da 3cher fisstler, wie sehe ein Matettands tropbem anersannt ward, daß krmee im Felbe ihre Schulbigfeit gethan batte.

Die Officiere, Unteroficiere zc., welche nach ben Bestimmungen ber Capitulation ihre Diensteinungmen sortbezogen, wurden beurlaubt; nur einige berieben bei jeder Abtheitung gunächst noch in Funktion, um in ben Ganntionen die Beschäfte abzuwärfeln und dienstlich gu vermitteln.

### XI. Abreife des Königs Georg von Langenfalga.

Ser, Majeflät ber König mit bem Aronpringen und Keinem Gefolge begab fic am 30, Juni Abemds von Cangensalga über Gotha nach Altenburg und blieb zunächs in dem herzoglichen Schlofe: "Bur frohlüchen Wiederlumft," als Gast feines erlauchten Schwiegervaters. Bald traf sier auch

Bringeß Dary aus Sannover ein.

Test und fortan in allem Ungald zigte König Georg hervolige Characteribart. Er glaubte mit feifunfelm obeitvertraum an den nehlichen Gig seiner guten Sache. Er tannte fein nuplofes Riagen, und des überterof fein Schmerz, den Aller, denn er schloß den des ganzen Landes ein; vor seinen hellen inneren Augen landem fiare die möglichen Folgen des unheitvollen Brudertrieges, ihm war immer all des Leid gematrig, nechzis der eine Schlachtigu über lo wiele Banntlien gebracht hatte. Wie fein doper Bater, trug and Kronptin, Ernft August den schweren Schlag; im Unglad jum Ranne gereift, war er von nun an be & Rings Tenft, Erdige und Soffungel

Die Stille des iconen fandlichen Aufenthalts war nach den so überaus traurig bewegten Tagen für die lönigt. Familie wohlthund und flärkend, aber der schnelle Gang der triegerischen Treignisse in Wohnen ließ dem Könige

feine Beit gur Rube.

Neunter Abschnitt.

## Onellen:

Die in Abfchnitt 7 bereits angeführten.

## Das Enbe.

### I. Die Enticheidung des deutschen Erieges und die Friedensvermittelung des Raifers Napoleon III.

Die gange Rufunft bing nun bom Schlachtenglude Defterreiche ab. Ronig Georg hatte in "Frobliche Biebertunft" bie Runbe von bem Siege ber faiferlichen Gubarmee unter Ergbergog Albrecht bei Cuftogga erhalten; bie Soffnung auf eine gunftige friegerifche Wenbung warb baburch neu belebt. Dann tam noch ein Lichtblid: Die Rachricht vom Erfolge Bablena's bei Trau-

tenau; - balb aber folgten Schlag auf Schlag ungunftige Berichte.
Die preugifden Urmeen fdritten fiegreich vor, bie Defterreicher erlitten unter furchtbaren Berluften in Bohmen fcmere Dieberlagen. Dehr noch als bei Langenfalga machte fich bort bie leberlegenheit bes preugifchen Bunbnabelgewehrs geltenb. Benebet fand bie militairifche Lage fcon am 1. Juli fo hoffnungelos, bag er nach Bien telegraphirte; "Bitte Em. Dajeftat bringend, um jeben Breis Frieben gu fchließen; Rataftrophe fur Armee unvermeiblich." Der Raifer erwiderte: "Ginen Frieden gu fchließen unmöglich. 3ch befehle, wenn unabmeislich, Rudaug in größter Ordnung angutreten, bat eine Schlacht ftattgefunben? -"

Die Ertenntniß, bag Defterreich ju fcmach mar, um auf zwei Rriegsfcauplagen gu fiegen, tam jest in Bien gur Beltung. Der Raifer entichlog fich an einem Berameiffungsichritt, um bie Gubarmee berangieben au tonnen; er ließ burch Furft Detternich in Baris Frantreich bie Abtretung Benetiens anbieten, falls Rapoleon Italien Baffenrube gebieten murbe. Aber bies fcmere Opfer marb bon Defterreich ju fpat und vergeblich gebracht, anmal man fich nicht entschließen tonnte, ben Rudgng weiter fort-

aufegen.

Benebet, ber wieber mehr Bertrauen gewonnen hatte, magte icon am 3. Juli bei Roniggrat eine Enticheibungeichlacht, mit beren Berluft bas

Schidfal bes gangen Rriegs befiegelt marb. -

Dapoleon nahm bie Abtretung Benebigs an, foling aber in Unbetracht ber veranberten Lage bem Raifer vor, feine Baffenftillftanbs- und Friebensvermittelung nicht auf Italien ju befdranten, fonbern jugleich bie Berhanblung mit Breugen einzuleiten. Defterreich ertlarte fich nothgebrungen einverftanben. Ronig Bilbelm, telegraphifch befragt, antwortete icon am 5. Inli principiell auftimmenb.

Italien widerftrebte es, Benetien als Almofen von Rapoleon angunehmen und bes Raifers Anfforberung, bie Baffen ruben gu laffen, Folge gu leiften. Dit Breugen bertragsmäßig verbunden, mar ce, fo lange biefes feine Biele nicht erreicht batte, berpflichtet, Defterreich ju befampfen. Die italienifche Armee blieb angriffsbereit und hielt einen Theil ber taiferlichen Streitfrafte in Schach. -

In gleicher Beife machte Ronig Bilbelm am 8. Ruli ben Abichlufe eines Baffenftillftanbes von vorheriger Berftanbigung mit Italien abbanaia. -Graf Bismard ertheilte ingwifden bem prengifden Gefanbten in Baris eine Inftruction beguglich gu erftrebenber Friedensbedingungen. Graf b. b. Gol & marb beauftragt, gunachft gu fonbiren, wie ber Raifer Ronig Bilbelm's Abficht, einer Ginverleibung Schlesmig-Solfteins, Sannovers, Sachfens, Rurheffens, Dberbeffens und Raffaus und bie Forberung ber preugifchen Suprematie in bem gefammten angerofterreichifden Dentichland anfnehmen murbe. Der Gefanbte follte geltenb machen, baf bie öffentliche Meinung in Breufen biergu brange, Graf Bismard fügte aber jugleich erlanternb bei, "bag er nicht geneigt fei, megen bes Ermerbe jener ganber bas Schidfal ber preufifchen Monarchie von Renem aufs Spiel ju fegen". Als unbebingtes politifches Beburfniß ftellte ber Leiter ber preugifden Politit bie Disposition aber bie Rrafte Rorbbeutschlands in irgend einer Form bin. Gine Berminberung bes Territorialbeftanbes Sachfens um ben Leipziger Rreis, Saunovers um Dftfriesland, unter Anertennung ber prengifden Succefftonsanfpruche auf Braunfdmeig, erfdien Bis mard genugenb; er fugte noch bingu, bag ber Ronig an einen Thronwechfel in Sannover, Rurheffen und Meiningen bente, und folog feine Inftruction mit ber Anweifung, nachft ber vollen Annexion bie lettgenannten Borfclage gur Sprache an bringen.\*) Gegenüber einer etwa brobenben Baltung Frantreichs wies Bismard auf eine nationale beutiche Erhebung bin; enblich fprach er bie leberzeugung aus: "baß eine Ginigung mit Raifer Mapoleon an erreichen, wenn es gelange, Die biesfeitigen Forberungen auf bas verftanbige und ausreichenbe Daag berabauftimmen."

Da Graf Bismard augleich ben Befit Schlesmig-Solfteins, eine Gebietsabtretung Defterreiche in Bohmen, ben Bieberermerb ber althobengollernichen ganbe Ansbach und Babreuth beanipruchte und ben Ansichlug Defterreichs aus bem nenen Bunbe verlangte, fo murbe mit einem Frieben auf biefer Grundlage auch mobl bie jest nach bem Meugerften ftrebenbe preugifche Militairpartei und ber Ronig einverftanben gemefen fein, wenn Frantreich ben Annerionen entichiebenen Biberipruch entgegengefest batte. Gine Entfesung benticher Fürftenhäuser hielt felbft Bismard immerbin für bebentlich, und biefelbe

mare bann taum mehr in Frage getommen. -

Rapoleon III. wiberfprach aber gur Bermunberung v. b. Goly's ben querft als Subler in Ausficht geftellten bollftanbigen Ginverleibungen in Rordbentichland nicht, proteftirte bagegen lebhaft gegen eine Unterordnung bes nicht öfterreichifden Gabbeutichlanbs unter Breugen; verlangte fur erfteres fogar eine Sonbereriftens als felbftanbige Staatengruppe mit bem Rechte,

<sup>\*)</sup> v. Subel, Banb V. Seite 251.

Bunbniffe ju fchließen und Rrieg ju fuhren. Ueberbies trat er für bie Erhaltung bes Ronigreichs Sachfen ein. — \*)

Diefe Cilaumgen bes frangflifden Kaifred anbetten bie Plane Bismard's, feiner Solitif won nunmehr im Vorbentischand im Joil geschert, wie es beim Ausbruch bes Krieges nicht zu erhoffen ftanb. — Da aber auch Orferereich gerößen Werth auf bie Erholtung Scoffens als seines treueften und activitien Berkindten legte, so word beite zugeschanden und betwie bon

Defterreich feine Bebietsabtretung mehr verlangt.

Santige Feichensversandlungen mit Bogern mußten solgen, meil Orstereich sich liefem Staate gegendber ausbriddlich verpflichtet hatte, keinen einseitigen Briden zu schließen umd ben Terreitorialbestand Bagerns zu genodirleisten, Bir die nordbeutschen Bundesslaaten aber, die beim Ausbruch des
Kriege das von Orsterreit ihren angeborten Separathabnis abgeschap
hatten, lag die Sache weit ungünstiger. Sie hatten im beutschen Bunde
ihren Hall gelich und maren nach helfen Berfall völlig isoliet; sich selbs zu
helsen, waeren sie gang außer Stande.

## König Georg's Friedensbestrebungen werden gurückgewiesen; die Annegionspolitik erreicht ihre Biele.

Graf Platen sielt in Andetracht ber beginnenden Friedensberchanlungen bie perfönliche Ammeinschte bes Königs in Wiere für gebeten; er feste auf giet voraus, daß hand vor Graffel voraus, daß hand vor Schige und ber Kaifer im Stande fei, es zu fichzen. Der König befah, daß zundahl Graf Platen und der Kriegsaminster nach Wien abreiten follen, um dem Orte der Kriegsamiunger nach geden abreiten follen, um dem Orte der Kriegsamiunger and klein abreiten follen, um dem Orte der Kriegsamiunger, das geden der fielen Nachfommen in Ansflich. Ann mußte nicht, das jett son Aus vorzeiten meinige Tage nach Königgrüß bereits ein Einvernehmen mit Rapoleon erreicht batte, nach daß die irgentliche Graffsichung in Fauls (aus fauls der heine fach fest der Baute fauls vorzeicht batte, nach daß die irgentliche Graffsichung in Fauls (aus

Am 8. Inli traf aus hannover Graf Dunfter ein, um Ronig Georg ju bitten, in ber Rabe bes Canbes ju verbleiben und Friebensverhanblungen

<sup>\*)</sup> v. Sybel, Band V, S. 256 u. 290. \*\*) Ebenba, S. 257.

mit Praigen angafnahjen. Der König verzägertet (eine Abreife. — Aber M an fter tänssche in diere bie Tragmeite feines Vorssiglags) der ma andere guigemeitet Machfläge biet zu spät dam, und einen Errobpssim als Nettungshaft bot. Wo der König jest weilte, was er in Berlin vorssiglags, des te eine Bedeutung mehr. Graf Vissem war d's ziegemeiff: Solitif ließ sich durch hannoserisch einstenlich geiter nicht mehr beinen flussen. Aus Wachtlagen waren noch bestimmend; als wirkliche in Radslicht zu ziehende Fallvoren kamen fortam nächs Fährenten dur Kustland wir in zweiter Linie das geschagen, der roch immer wirberfandsblichte Orbertreich im Freger. —

Sannober hatte bisher feine ausmartigen Intereffen als burch ben Deutschen Bund pefichert angesehen, feine biplomatischen Bertreter in Baris und Betereburg waren nur Geschäftsträger untergeordneter Robentung, fast

ohne Ginfluß und ber großen Bolitit fernftebenb.

Bon allen beutiden Couverainen hatte Georg V. von jeher Rapoleon III. gegenüber bie ftolg referbirtefte Saltung gezeigt. In Baris fuchte und fanb Sannover feinen Salt und feine Stube; Die bermanbticaftlichen Begiebungen jum ruffifden Raiferhaufe verloren an Bebeutung burch bie noch naberen Anrechte, welche Burttemberg und Darmftabt auf bes Raifers Schut batten, ben fie anriefen. Blaten fehlte bie flug ermagenbe Borausficht und biplomatifche Findigleit eines Beuft, er batte mabrend bes Felbauges bie guten Dienfte bes ruffifden Befanbten nicht angenommen und tam jest mit feinen Befuchen in Gt, Betersburg zu fpat, Ueberbies mar bie bon Defterreich angeftiftete und bon Breufen flug ausgenutte Bermittelung Rapoleons gum hemmnig jeber anberen Intervention geworben. Die ruffifche Bolitit erlitt bamit eine Dieberlage, benn Raifer Alexanber, beforgt um bas Schidfal ber ihm nabeftebenben beutiden Rurftenbaufer, batte bereits in Folge ber Schlacht von Roniggras burd Surft Gorticatoff Franfreid und England vorgefclagen, gemeinfam barauf gu befteben, bag bie beutiche Bunbesverfaffung, als Theil ber Biener Congrefacte, nicht obne Ruftimmung ber Dachte beranbert merben burfe: ber frangofifche Minifter Droupn be L'Suns und Lord Clarendon waren bem geneigt gemefen; - bes Raifers Rapoleon plonliche birecte Bermittelung gwifchen Defterreich, Breugen und Italien machte bann aber jebes Rufammengeben ber Dachte im confervativen Ginne bes enflifden Raifers unthunlich, jumal gleichzeitig in England ein Prengen gunftiger Diniftermedfel fattfand und bem englifden Bolle unbegreiflicher Beife jebes rege Intereffe fur bas feinem Ronighaufe fo nabeftebenbe Sannober fehlte.

<sup>\*)</sup> Sphel. Banb V. Geite 289.

Bundesstaates greinger an, als ich, und legt bemgemäß vor Allem Wertst auf Annexionen, die ich allerdings neben der Resorm auch als Bedürsniß ansehe." Schließich war ausbenklich bemerte, daß die franzöfliche Bermittelung nicht auf die preußischen Gegner in Nordbautschalt, welche Rapoleons Wediation

nicht angerufen, fonbern nur auf Defterreich fich begiebe.

hannober, Rurheffen, Raffau und Frantfurt blieben berlaffen, gleichfam geachtet, Breugen preisgegeben. Dit ihnen follte fein Friede gefchloffen, fie follten nicht mit demfelben Daage wie die anberen Feinde Breugens gemeffen werben. Dhaleich Sannover fein Bunbnig mit Defterreich gefchloffen und. lebiglich am Bunbesrechtsftanbpunft festhaltenb, feine politifche Gelbftftanbigfeit behauptet hatte, follte es Breugen einverleibt werben, und fein Berricherhaus aufboren ju regieren. Es gab bierfür feinen anberen Rechtsgrund, ale bie Eroberung und Bewaltherrichaft. Bur Rechtfertigung mußte bie langft berworfene debellatio, bas ift bie Rechtlofigfeit in Folge friegerifder Unterwerfung wieber jum Rechtsgrund erhoben merben. Dies Berfahren fand im Gegenfat ju ben Culturanichauungen ber lepten Jahrhunderte, nach welchen bem Sieger nur bas Recht guftanb, feine por Musbruch bes Rrieges an feinen Gegner gestellte Forberung im vollsten Daage zu verwirtlichen und nach eigenem Ermeffen bie Entichabigung für feine realen und ibealen Rriegstoften feftguftellen und beigutreiben. Gine Depoffebirung bes Beflegten und eine Aneignung feines Befammtbelites blieb unterfagt. Diefe icon von Friedrich II. in feinem "Antimachiavell" anfgeftellten Grunbfabe maren bon ber öffentlichen Deinung aller europaifchen Cufturftaaten feitbem als maggebend aboptirt worben und fanben in ber allgemeinen Bernrtheilung bes entgegengefesten Berfahrens Mapoleon I. ben berebteften Musbrud.

Dit ber confervativen und driftlich-germanifden Grundlage ber flagtlichen Ordnung, wie fie nach bem beutiden Befreiungstriege im Gegenfat jur bonapartiftifchen Braris wieber Geltung gewonnen batte, mar bie in Ausficht genommene Trennung beutfcher Thnaftien und Boller nicht gu bereinbaren. Das Berfahren Sarbiniens in Italien hatte für revolutionair gegolten, bem Ronig von Reapel mar von ber fur bas Brincip ber Legitimitat begeifterten preugifden Rittericaft ein Ehrenschilb gewibmet worben. Gelbft Rapoleon III. hatte es für nothig befunden, die Annerion Savonens und Riggas burch eine Boltsabftimmung ju fanctioniren. Gin abnliches Borgeben erwartete man nicht bon Breugen; mohl aber mar man auf bie außerften Confequengen bes Reformprojectes und vollige militairifche und politifche Unterordnung gefaßt. Gelbft Opportunitatsgrunbe wirflich swingenber Ratur lagen für bie Unnerion nicht bor. Der Gintritt Sannovers in ben neuen Bund tonnte meber bie Eriftengfähigfeit bes letteren, noch bie Bormachteftellung Breugen in bemfelben beeintrachtigen. Es ift eine Gefchichtsfälfcung, Die bamals allgemeine Unfcauung zu ignoriren und bas Geworbene, weil es Beftand gehabt bat, als etwas Borausaufebenbes und Gelbftverftanbliches binauftellen.

Durchvungen von der Ulderzeugung, boß Tdig Mihelm auch mit Hannore Frieden zu eine Ulderzeugung, boß Tdig Mihelm auch mit Hannore Frieden zu schließem bereit sei, landte Abnig Georg am 26. Just seiner Alfagleabjunten, Deest den de eine bruch mit einem Hanhscrieden nach Alfagleabjunten, Deest den de eine bruch mit einem Hanhscrieden nach Mitoleburg, welches an nachgiebigem Entgegentommen nichts zu wünschen übrig ließ. Es begann mit dem Worten: "Lieber Wilhelm! Das Kriegsfüldt hat gegent mich entscheben. Mer von Dir als Bestleget zu erfahren, gereicht

Vraf Bismard erstätte bem bannvoerichen Vhysfandten, bah ber Roig fom Jone Serieben des Roings Georg anzunehmen. Einen ism übergebenen Beief bed Grafen Slaten, der Dings Georg anzunehmen. Einen ism übergebenen Beief bed Grafen Slaten, dere bem India Bergebenen Beief bed Grafen Slaten, dere bem India Beief Abweilung war ein harter Schlag. Willteits diftiets Friedensbedingungen, deren ber Konig vielleicht eine Abdiection zu Gunffen bes Arompringen vorziehen wirde, seinen nur Andrég zu fehren. Wie fehr für fahlfchiftigen giehen wirde, siehen wirde, siehen wirde, siehen vollen, int seiner erkleit gich wirde, können wan fich wirde bed bei nicht Frieden siehen wollen, int seiner erkleit die, wenn man fich viele fallstüben.

Antlage nicht bofen Billen annimmt. -

Der Adnig batte fich im Juni, solange teine triegeriche Enthfeitbung gesalten war, geweigert, das Zobedurtheil der hannverlichen Stelfpfländigfeit zu unter-fcreiben, er weigerte fich, wie die meilten bautichen Jatelten, ein Bulndig mit Verugen zu schlieben, vom Bunde abzulalten und Desterreich seindig gegenüberzuterten. Er verlangte bamals eine Verutralited open erschwerten Bedingungen. Icht aber war er zu sehr weitigehenden Concessionen entschlieften und batte in teinem Briefe an ben Bring vom Breugen ausgesprochen, daße er sich erfen entschlieben, betweit seine Entschlieben, betweit seine Entschlieben zu Weiter ist eine Aufrichtig geboten Briebenstand war der einhigtlig geboten Briebenstand war der entschlieben zur den dar aber der entstitt zu zur der gewellen, seine aufrichtig geboten Briebenstand war der entstitt zu zur den gewellen.

Für einen Farften, ber wie Georg V. von feinem Sbuigstraft von Gottes Gnaben überzeugt war, mußte auch jest noch eine Annezion, die Trennung des Welfenbaufes von feinem getreuen Bolte, unbentbar bleiben.

Und Minifter Blaten glaubte an bies Meußerfte nicht.

General von bem Anefebed, Inigi, hannon, Gesandter in Wien, ward mit bem Auftrage nach St. Betersburg gesand, vos zusschlichen Rassiers Berweidung sie auch eine Auftre Teiebenbedingungen zu erbitten. Ther Dismard war and hier zuvorgedommen. General von Manteusset in Entwick und Auftre Urzu noter emplangen worden. Er hatte ein Schreiben des Königs Wilhelm überreicht, welches die gestellten Friedensbedingungen als berechtigte Forderungen der öffentlichen Meinung und nothemendig zur Erfaltung de Anthers der verschaften.

Der Raifer sprach, Bezug nehmend auf diesen Brief, feine Liebe und Freundschaft sier ben Konig aus, als Manteuffel aber die nicheren Friedensbedingungen mithefilte, zeigte er sich peinich verfahrt, er erkamte bie Rufclich, melche auf Barttemberg und Darmstadt genommen war, lebhaft an, jagte dam aber: "Die Wissung ganger Opnaftien erfulle ism mit Schrecken, bas fein nicht Settelung, sondern Gedwachung bes monarchischen Brieches in

Deutschland, benn biefe Dynaftien beruhten auf bemfelben Boben bon Gottes Gnaben, wie bas preußische Ronigsbaus. Er tabelte bas italienische Binden, und fürchtete bon bem angefündigten bentichen Parlamente revolutionaire Gelabren.

So icheitette Anelebed's Sendung und Raifer Alex ander ftellte nur ausflicht, bei Bergicht auf hannober die Erholge in Braunschweig zu gemüfriciften. Es war dies offendor nur eine Bertigenheitsausstucht und bernied die Konfer teine hoffnung halte, auf Preufen erfolgerich eingnwirten. Die beumlichweigliche Rachfolge finden bannober unbefritten zu: fie

bebingungsweise gemabrleiften, bieß fie erft in Frage ftellen,

# III. Die Stimmung in hannover mahrend der Arifis.

Ueber gang hannoverland brachte ber Arieg, bem unmittelbar bie feinbeilich Beledung, bann nach turgem bangen harren bie Nachricht von ber Schlacht von Langenslatz, von ber Capitulation ber Armet und nur zu bald bie Aumbe von Desterreichs bolliger Nicherlage solgten, Trauer und tiefe Berttbabig. Aber von allen Gorgen mar bie größte, bie Trauer und biefe Berttbabig. Aber von allen Gorgen mar bie größte, bie Trauman vom alle vereirten König; bie treue Anhänglichfeit, welche bas hannoversche Bolt mit seiner Ronigsbaus verband, ersiehet niet im hallen Lichten Bertyn, bie Königin erhiet in fach bie richtervollen Beweist ber Liebe und Beretzung.

Es war eine Zeit banger Unruhe. Zunächt erwortet man noch ierneren Wiberfamd Offereichigs; als bann oder bie Freiedensprällminarien in Milotburg begannen, word die Beftirchtung lant, daß beim Friedensischlußgand hannore ichwere Opfer beingen milit, man bachte an obe Krieger follen und ieftlit am Gebietsabtretungen; man iprach von dem möglichen Bertall Philiteisande und einem Leptlie des Agfeinfelmung Siehesbeim, de vereintette, daß Sachsen und Bapern and Provingen verlieren wirden, Uederbies erwortete man - foll aun, wie es de malle fallefallich von Binner af geland



<sup>\*)</sup> Bergl. v. Sybel, Banb V, S. 377.

war - bie militairifde Unterordnung ber angerofterreichifden beutiden Staaten, befonders Rorbbeutichlands, unter Brengen, Much von einer Bergichtleiftung bes Ronigs Georgs ju Gunften bes Rronpringen Ernft Mugnft war gerüchtweise bie Rebe. Daß es fich um weit Schlimmeres, nm bie Erifteng Sannovers, um bie Entthronung bes angestammten Ronigshaufes banbeln tonne, befürchtete bis gegen Enbe Juli faft noch Riemanb ; wenn bennoch verbitterte Breugenfeinde, bie Bismard alles Gemaltfame gutranten, auf jene Doglichfeit binwiefen, fo bielt man allgemein fo weitgebenbe Befürchtungen für unbegrundet. Dan glaubte, Ronig Bilbelm's Streben fei ber berfunbeten Rriegeurfache gemaß nur auf militairifde und biplomatifche Dberbobeit gerichtet. Much nahm man an, bag bie Grogmachte, befonbere bas burch fein Berricherhaus ber bannoverichen Dynaftie nabeftebenbe England, für gunftige Friedensbedingungen bermittelnb eintreten murben. Gine Trennung bon Bolf und Furftenhaus, eine Ginberleibung bes Lanbes in Brengen, ericien allen treuen Sannoveranern bollig unmöglich. Balb aber follte biefe hoffnungelofe Musficht in ben Borbergrund treten.

Nadbem Graf Bismard's Friebensbedingungen in Jarist feinen nachchtigen Bischridun gefunden hatten, bestürworteten bereits Ende Juli bie von den
Besliner Brefduren — im Sinne der Keigierung instruirten Diätter —
die Annerionen, und ihnen sogend sessien des entationalliberation Jahrer und
Schispven beischen als Forderung des stigerichen Bolfes in Wasser und
Auch in hannvorer begannen sie eine Agitation, welche, solange das Land noch
im Kriegspunden mit Preuspen und nut vom Kriende bessehen, sich geweichte als Landes und hoch der kriente eine Angele frach
als Landes und hochverfach derakteristet und von allen Vatrioten mit
Nissen und geweichen word. Die preußisse Stonnebe vom 3. August sprach
inde nut von Grengemeirenungen, ein Ausbruck, der zu der Erwatung
eines Friedensdosschlichtigs und der Bestächtungen berechtigte, nicht aber aus eine Einwerfeibung hindeute, und behalb etwissen der

# IV. Die Besihergreifung des Königreids hannover durch Preugen.

Weitschies volitigte Grinde veranlasten Geal Vie ma ar d gleichzeitig mit dem am IT. August dem Saufe der Abgerodneten vorgelegten Gefes, betreffs der Uederandyme der Regierung in Hammoner, Auchfelen, Rassau Frankfurt, allem übergen Gegnern Peruskens güntligere Feitdensdoßfallfte gu gradhern, alle sie bieber ernsoten konnten. — Geltendet vom Kreigherigh, stimmten die Abgerodnetin sür dem Regierungsdorisslag, die Confetvativen, welch eits die italienischen Americann als Hambersaud derutkeilt statten, opfette jest, wo es sich um die Bergrößerung Preußens handelte, ihre Principien und brachfen ist, als consetvative Bartel damit selbst für Urterlich. Ann wenige darantersset Wähnner sanden unentwegt auf der Seite der Legitimität und des Rechts. Jutt man die Einmen wägen und nicht nur Aglien Isnnen, jo matde man ersagen baben, wie schweckelt Knieden auchschlieben.

Im preufifden Berrenbaufe gab Freiherr bon bem Busiche. Streithorft berebt und furchtlos ber leberzeugung Musbrud, bag ein folder Rechtsbrnch unheilvolle Folgen haben muffe, und protestirte als preugifcher und bannoverfcher Ebelmann gegen bie Unnerionen.

Much Ronig Bilbelm gegenuber hatte Minifter bon Dindhaufen, bem als Sprecher einer bie Buniche bes gangen hannoberlandes vertretenben Deputation eine Mubieng bewilligt worben mar, es unverholen ausgefprochen, wie feft und treu bas Boll mit feinem Gurftenhaufe verbunden fei, und gu ermagen gebeten, bag es für Breugen weit beffer fein murbe, getreue Bunbesgenoffen gu erwerben, als mibermillig unterjochte Unterthanen. -

Im Stammlanbe ber Belfen trat jest jeber politifche Barteiunterichieb gegen bie treu bannoverfche Gefinnung bes gangen Bolles gurud. Bis auf einen fleinen Bruchtheil talt gur Geite flebenber Rationalliberalen gab es nur eine große toniglich gefinnte Bartei, Die feft, Schulter an Schulter, Die alte Fahne hoch hielt. Die Demotraten gingen nun Sand in Sand mit ihren alten Biberfachern, fie maren auch fruber bes Ronige getreue Opposition

und niemals Lanbesfeinde gemefen.

Aber bas Alles blieb vergeblich. Am 27. Geptember marb bie Ginverleibung proclamirt, und in Saunoper unter Trommelichlag und Aufgieben ber preußischen Sahne öffentlich verlefen. Es mar ein ernfter Traneraft; bie Strafen blieben menfchenleer, es berrichte ein bumpfes gebrudtes Schweigen; bie meiften gaben und Schaufenfter maren gefchloffen, por anberen fab man bie befrangten Bilber bes legitimen Ronigs und ber toniglichen Familie.

Das Batent ber Befignahme Sannovers batirt bom 3, October. -Ronig Georg erließ, bem Rechnung tragent, icon am 6. October in lanbesvaterlicher Ermagung ber peinlichen, Die Gemiffen beangftigenben Lage, in welche viele ber getreueften Unterthanen gerathen waren, jeboch unter Bermahrung allerhochft Seiner Rechte, eine Befanntmachung, welche alle Unterthanen, und insbefonbere alle Civilbienft-Angestellten, bon ihren burch Sulbigungs. ober Dienfteib befraftigten Berpflichtungen entband, infoweit fie im Biberftreit unb mit ben bon Gr. Dajeftat bem Ronig bon Breugen geftellten Anforberungen unvereinbar maren, jeboch unter Borbehalt eines Bieberauflebens berfelben, wenn Ronig Georg ober einer feiner fncceffionefabigen Dachfolger wieber gur Regierung gelangen murbe. Durch biefe Berfugung waren bie Betreffenben beruhigt, und erleichterten viele preufifden Beborben bie folgende Abnahme bes preußifchen Dienfteibes noch baburch, bag fie erflarten: Die Erene, Die man verlange, fei nur bie Dienfitreue und ber gemiffenhafte Beborfam gegen bie gewalthabenbe Obrigfeit.

Es war bamit vollig ben Berhaltniffen gemaß und feinfublend unterfchieben.

## V. Die hannoveriche Officiersfrage.

Mnr bie bannoberiche Armee fland noch in Gib und Bflicht, fur fie war bie Capitulation von Langenfalga nach wie por bie Grundlage aller perfonlichen Rechtsverbaltniffe; biefe legte bie Berpflichtung auf, nicht gegen Brengen gu bienen und ficherte andererfeits ben Officieren und Unterofficieren ben Fortbegug ihrer Competengen und ersteren angleich alle bisberigen Rechte.

Rach ber Annezion war gu erwarten, baß bie preußische Regierung burch Berhandlungen eine Abanberung ber Capitulation erftreben warbe, bie unter ber Boraussepung gefchloffen worben war, bamit nur ein Brobisorium feftguftellen; es war bies ber offene Rechtsweg.

Rönig Georg mar gemigt, die Arme des Gibes zu entlünden, um allen Dscieren, die dies dwichten, die Freiheit zu geben, ihre Kebendslausschaft gerichten, der die die eine die eine gemeinen, daß der Einzeit in die prenfliche Armer für die meisten zur Volhwendigkeit geworden ir, dagegen erwarte, daß Freussch weineigen Officieren nun Unterossfrieren, weich eine in fermblandische Bienflie treten wollten, die Competenzen, oder boch Begüge, weiche ibre Erkinnen schwerzeiten.

Das geichab nicht, es wurde bielmehr eine toniglich prengische Berfügung vom 2. November burch ben Generallieutenant bon Boigts-Rhes, welcher gum Generalgonberneur von hannober ernannt war, befannt gemacht, welche bestimmte, bag

- biejenigen activen hannoverschen Officiere 2c., welche in die preußische Armee abergutreten wanschien, dis zum 1. Januar 1867 ihre Anträge an daß Generalcommando eingureichen.
- 2. baß ebenso biejenigen, welche Penfionirung wunschten, fich ju melben batten, unb
- 3. baß eine Lifte ber Officiere einzureichen fei, welche weber um Unftellnng noch um Benfion nachfuchten.

Senteral D. Bo jats - Keis sigde biefer Befamtungdung eine Auffrederung an bie unter 1. genannten Dissister zu, fig bis zum 1. Januar 1887 spriftlich zu melden; — bie Entbindung von ihren bisherigen Berepflichungen zu erwirten, bliebe dem Betterstenden selbs überlassen. Sahjung von Competengen, weiche auf Gerund der Capitulation von Sangenschag bisher gewöhrt wurden, könne über den 1. Januar 1887 hinaus nicht in Aussicht gestellt werden,

Diplomatifde Berhanblungen Ronig Georg's, welche bezwedten, durch den englidgen Gefandten, gegen Genahrung ber prenfiffere Seits gewaltigten generellen Sibesentbindung der Armee, gunftige Bedingungen für alle Officiere auf Erund ber Capitulation zu erlangen, waren gescheitrt; jede Berquickung der Officiersfrage ju Gunften ber Berhanblungen über das tönigliche Beinatreemögen haite ber Alnig von bornherein anf's Entischenste abgewiesen. Der Ronig trug aber dem Bufichen ber Armer Rednung, wenn er dem General von Arent ist abil in Berfind ber Armer Rednung, wenn er dem General von Arent ist allteren Officieren als Commission in Bertin bie Rechte ber gammoerigen Officiere und Unter-officiere gu vertreten. So weit ihmilich, sollten die Stimmen der Officiere guberte verben, und wurde benigenich von etwa 300 berfelben neben General von Arent is failth, General-Major von bem Aneisde, Derft von Stolgender, Deberft von Stolgender, Deberft von Stolgender, Deberft von Genyson bem Deberft Corbemann als Commission germacht.

Bundaft überfandte bieselbe bem tonigl. prens. Generalgonverneur am 26. Rovember eine Eingabe, die nach der Juffruction, welche General von bem Anesebeat in hiebiging eingeholt hatte und auf Grund ber Rechtsqutsatte, des bamals als Antorität averlanuten Staatsdaten bes Brof. Rachariae. bes bamals als Antorität averlanuten Staats-

rechtslehrers, herborhob :

2. Daß, ba die hannoverschen Officiere noch nicht in preußischen Diensten ftanben, ein Pensionirungsgesuch an fich unflatthaft, überbies nur ein unrichtiger Rame für Gehaltsverminberung sei.

3. Es bleibe fonach ben hannoverschen Officieren nur fibrig - wie in ber ibnigl. perufichen Berifgung Buntt 3 vorgefiefen - weber nun Anftellung noch um Benfionirung nachzuluchen, für welchen Rall Sr. Majeftat ber Konig von Prengen weitere Beschufflaffung in

Musficht geftellt habe.

Siernach war ausgeschipt, wie Buntt 2 der Capitulation den Officieren alle Mechte und Auspruche, weiche sie disher der lönigl. hannon. Regierung gegenüber hatten, der tönigl. preußischen Administration des Ardigierisch Hanningtenden, der burde eine splatter Gereinbarung unter den Gontrafenten angehoben, oder modificiert werben tönne und fortbesche, so lange noch das Vollerrecht Arene

und Glaube auch im Rriege aufrecht halte. -

Die Jahung ber Competengen sei nicht mittesst eines Opfres aus preußsigen Gelffen, sondern aus der Ginflaginen des occupierten Landes gugefagt. Das gauge Object aber, um welchge es sich gandle, sei die Jieffreung gunischen der Menstenianahme um Bentson, um dan dieste nur web dem Atterna Theile der Officiere, da die singeren gern wieder in die gewohnte Thatigkeit eintreten warden, sokald ihnen durch die Entbindung dom Fachnente der Weg doge reiffrent sich. Die Commission sich der Bitte am Bestimmung ihrer gewiß nicht undlitigen Winsigen heis wirbe ein Berdiem um die Bernüssung des Sandes sein, in derfin Bestimengskreise sich zie werden, die einst genicht der Betracht der die Bernüssung des Schische der Difficiere amb der mit üpnen in gleicher Lage sich bestäußen der Auftresplicer in Allergaug erkalten werbe.

(ges. b. Mrentefdilbt sc.)

Auf biefe entgegentommenbe, aber noch fich auf bie Capitulation ftugenbe Eingabe erwiderte General von Boigts-Rhes im Befentlichen:

1. Die Unterofficiere und Solbaten ber hannoberschen Armee, nach ber Capitulation in die Beimath entlassen, find aus bem Dienst geschieben, ins bürgerliche Leben gurudgetreten und bamit auch ber eiblichen Berpflichtung gegen Gr. Waiefalt Rong Georg entbunden.

Bon einer bienfilichen Brtretung berfelben burch bie Commiffion tonne teine Rebe fein, fie wurden ihre volle Bertretung in bem Interese finben, welches bie tonigl. preuß. Regierung fur ihre Rutunft beae.

2. Den Debnitimen bezüglich ber Rechtsverhaltnisse gegenüber müsser ich auf ben Boben ber praktlichen Thatlachen fiellen, an bie Stelle ber Occupation sei ber reale Belig gertene, bad Belet bom 20. September fabe mit ber Einverleibung Hannovers bie Capitulation annuffer.

3. Nach erfolgter Abssiedertessting fei Er. Majesta Ednig Bilhelm bereit, die tönigt. hannop. Ofstieter in seinen Dienst zu nehmen. Namentlich altree Offsiere, welche sich nicht in der Sage besanden, in die active perspisse Armee eingstreten, wälden auf ihr Ansachen, in die active perspisse welchtige gestellt werben, wemm sie auwor den Sid leisten und demit in dem Ammeeverdande eintetend. Anspruck auf die höhere perupissiske Venston gewöhnen. Wenn Ofssiere sich nicht zum Gintritt melden, und die Kondindung dom ihrem sechosen der find per fentlicht melder, und die Kondindung dom ihrem sechosen der find per fentlicht melder auf die Goodworfen der dies als Goodworfe zu betrackten sien.

In Folge biefer Rotifitation sandte die Commission General-Major b. b. Anefebed gur Berichterstattung nad Sieting, während fich General von Arentsfchildt, Oberft bon Geglo und Oberst Corbemann nach Berlin begaben, um bes Toige Antschied Satische deutschen der ben best debumarten.

Er lantete mortlich :

Mein lieber Generallieutenant von Arentsichilbt!

3ch fabe aus Ihren bisherigen Mittheliungen gen nichts entnommen, wos das Reflutul Weiner früheren erflichen Erwögungen zu übern im Stande wäre. Ich wiederhofe Ihnen daher Meinen Entschufft zu den Wir gefeltern Philiere umd Untrossschieden aus wollen, die Gubien wir den Wir geschleten Schnenden mit eine aussprechen zu wollen, die des Berglatins berjenigen Officiere und Unterofficiere, weiche nicht in fonigl, prespliche ober ander Kriegsbinsfle treten wollen, in einer dem Recht und der Billigkeit entsprechenden Weise gerorbeit filt.

Georg Rex.

In Anbetracht ber Bichtigfeit und Deinglichfeit ber Sache richtete bie Commission eine Densschieft an dem Großen Bismard und herach im Anschlussen beite Tenigliche Entschiedung ben Wansch auß, don ben Intentionen Gr. Maissiglich bes Königs Wäselm bezüglich der tänstigen Dednung der Berdallnise der Officiere, Beannten und Unterossiciere der hannvoerschen Armee in Kenntlus gefelet zu werden, um auf Gund des beier Erfflungen die Kinde

um Chekenthindung bei Er. Majftat Abnig Georg bestütworten zu Idnuen. Sugleich wurden einige Borschläge gemacht, neiche dahin gingen, doß allen Ofscieren ber freie Entigluß gewahrt bleibe, ob sie um Diensteintritt ober Benston nachjuden wollten, sie den erfen Jau güntige Bodingungen erstebten, obt preußiglier Benstoniumge im Engelnössbey den "/, der bishergien Competenzum für wänsigenberth erstlätten, nub für im Frebauge invalle geworden Disserten und Vannischelten ershögte Benston beziehungs-

meife volle Competengen auf Lebensgeit beanfpruchten. -

Am 12. December wurde die Öeputation vom Ariegminisster von Roon emplongen. Dereite ertätert, gan vie General von Boigtes Rheb, do bie Copitaleiten bissallig fei —, die Officiere ober Diensteilung in der vollen Soge zu veloffen, ei eine Unanglicheit; er bestellt das Tangliche Recht der Abspiedberweigerung, singulipent, daß staatbechtlich der Jahreneid der Anglich der Gaburenie der hande verfehen Officiere nicht mehr und zu Recht bestehe, — Auf die Frags, do er Officiere ohne vorferige Entsthaung vom Taginnende anstellen und expectiere midre, antwortete General v. Roon nach jeuer floatbechtlichen Auffalfung belgeben, stägte jedog hingu, daß ein personliches Geschlat nicht aus das eine Jahren, die ihr abselben der eine Schestlichung bewirt werbe. Die in die prusigige Krune eintretenden Ofsicher werben als ebenbartig mit Freuden aufgenommen und anftlig blacktie werden.

In einer schiffelich bem Generalstrutenant vom Arentsschilt und bem Generalmajor von bem Anefebed gewährten Aubien, frach sich Sonig Wilhelm amerkennend über die hannoversche Armee aus und äußerte, daß die Officiere gewiß mit ben in Beranschfung der vorgetragenen Wänliche gefokten Beschäusst gartieben sien währen. Eeskere wurden am II. Accember

burch Bermittelung bes General Gouverneurs, General von Boigts. Rhet, bem General von Arentsichilbt befannt gegeben und lauteten:

1. Die eine Anfrellung in der activen preußischen Armer nachigsenben qualificietten Officiere und Beannten behalten ihre Chape und werben principiell nach ihrer Chape und nach ihrem Batent plackt, wobei ihnen jedog eine genftigere Seltung nicht gewährt werben fann, als sie einsehnen wärden, wenn die Betreffenden immer in der preußischen Armer abeim batten.

Die Angestellten erhalten bie etatsmäßigen Competengen ihrer

Charge, refp. ber ihnen verliebenen Stellen.

2. Bei ben um Benfionirung eintommenden Officieren und Beamten ift von bem etwa nothwendigen nachweis ber Invalidität zu Gunften ber Betreffenden unter Umftanden abzusehen.

Die ben Gib leiftenben Officiere und Beamten biefer Rategorie

fonnen gur Allerhochften Disposition gestellt merben.

S. Majestät wollen, bag biefe Officieren und Beamten bie gesehlich verdienten Pensionen entwober nach dem hannoverschen ober bem prusisischen Reglement erhalten, und zwar je nachdem das Eine ober das Andere am gunftigften für fie fit.

3. Diejenigen inactiv bleibenden Officiere und Beamten, welche ben Gib nicht leisten, haben nur auf die ihnen nach dem hannoverschen Reglement zustehende Benfion Anspruch. Gine Aenderung hierin

murbe erft nach Ableiftung bes Gibes eintreten tonnen.

4. Sar die inactio bliefenden fingeren Officier z., benen auf Grund ihrer Dienfigit noch feinertet Benfions Anfpruch jur Seite febt, tann in besonders beingenden, Se. Waleftat jur Entigenden vor gulgenden fallen eine naber ju bestimmende Unterftühung für die Dauer von fech Bonarte ne beiffigit verben beiffigit verbe.

5. Officiere, Beamte, Unterofficiere und Solbaten ber ehemaligen hannoverichen Armte, welche im dieffichrien Feldauge involibe geworben sind, erhalten die ben preußischen Beschen ze. durch die neueften preußischen Beschen gewährten Invallben-Benfoms-Aufagen.

6. Den Officieren, Beamten, Unterofficieren und Solbaten ber ehmaligen hannoverichen Armee wird gestattet, die ihnen bis jum Erlaß bes Bestiegergiefunge-Batents berliebenen hannoverichen Orden und Ehrenzeichen fortgutragen.

gez. von Boigts=Rhen.

Rönig Georg, dem die Dberften von Stolzenberg, von Erhjam Corden an personic Bericht erknetzer, erlätit, dog im befreidgendes Mefultet durch die Gommiffion nicht erreicht fei, da man prupflicher Seits Methote der Geschan fabe, das abtigs fei, um in eigenen Altereffe sofort ein größere Zahl sich auch abstigs fei, um in eigenen Altereffe sofort ein größere Zahl sich auch gefanden die Bericht der Vollegen de

"Ich versage hierdurch, daß alle biejenigen meiner Officiere, Armee-Beamten, Unterossiciere, Muster und Soldaten, welche ihre Eentassung wegen ihrer Berhältniffe zu haben wunschen, biefelbe erhalten sollen. Ich will daber, daß Gie in gesaneter Weife betannt machen:

1. 3rber Officier und Armeebeamte, welcher fein Abidiebsgefuch einreicht, foll ben Abidieb von Ihnen in Meinem Auftrage ausgefertigt erhalten.

 Diejenigen Unterofficiere, Rorporate, Mustrer und Sobaten, welche ihren Abschied gu haben walnichen, ionnen Sie ebenfalls in Meinem Auftrage entlaffen. Den Mobus ber Berabigiebung überlaffe ich Ihnen.

Georg Rex.

hiergu bestimmte General von Arentsschildt, bag bie Officiere ze, ihre Gesinde ihm ohne Beitrere birect, die Unterofficiere ze, ihren Commanbeuren einzureichen hatten, und bevollmächtigte Lettere, bie Abschiebsgesuche ber Unterossichiere ze, zu bewilligen.

Das Urtheil bes Ronigs über bie preugifche Berordnung und bie berfeblten Beftrebungen ber Commiffion mar gutreffend und gerecht, ba ben hannoverichen Gubaltern Officieren und Sauptleuten, welche in fein Dienftverhaltniß zu Breugen treten wollten, nicht einmal bie nothwendigen Gubfiftengmittel gemahrt maren. Db bie Commiffion mehr batte erreichen tonnen. ift febr zweifelhaft, ba man in Berlin fich nur auf ben Boben ber Thatfachen ftellte, bie Capitulation als burch bie Befignahme Sannovers annullirt anfah und aus politifden Grunden gwar ben Gintritt in Die Armee erleichterte, jebe andere Enticheibung aber erichwerte. Dem gegenüber nutten meber Borftellungen noch Brotefte. Es entfprach aber tropbem nicht ben Unfichten bes Ronigs Beorg und bes bannoverichen Officiercorps, bag bie Commiffion in ihrer letten Gingabe an ben Grafen Bismard, welche bem Ronig bon Breugen gu unterbreiten mar, fur jene Officiere, welche offenbar einer Bertretung am meiften bedurften, nur die hannoveriche Benfion beantragten, welche 3. B. fur einen Bremier Lieutenant, ber bis 15 Jahre gebient batte, nur 150 Thaler, fur Sauptleute II. Claffe 200 Thaler betrug. Fur biefe Officiere marb nur erreicht, bag in ber Berorbnung bie Benfionirung nicht mehr als Gnabenfache, fonbern als "juftebenb" bezeichnet marb.

Die bon ber Commiffion borgefchlagene Abfinbung für jungere Dificiere, bie noch nicht penfionsberechtigt maren, mare fur Gingelne, welchen bamit bie Mittel, fich eine neue Erifteng au grunben, gebabt batten, amedbienlich gemefen, Die flatt beffen gebotenen fechemonatlichen Competengen maren biergu gang ungenugend, und ba fie nur als Unterftusung in bringenbften Fallen" in Musficht geftellt murben, nahmen fie lediglich Officiere in Anfpruch, Die fich burch große pecuniare Berlegenheit bagu gezwungen faben. Dagegen marb ben Officieren, welche fich jum Gintritt in bie preußifche Armee melbeten, Alles, mas man billiger Beife erwarten tonnte, gugeftanben. Als eine Begunftigung war bick aber taum angnfeben, ba mit ber Anftellung völlig ebenburtige Elemente gewonnen murben, Die ber preußifchen Armee bon hervorragenbem Rngen blieben. Es mar nur politifc und militarifch flng gehandelt, bie Thore fur ben Gintritt ben hannoverichen Officieren weit gu öffnen. Daß man aber ben aufälligen Umftanb bes fo auferorbentlich ungunftigen bannoveriden Benfionefunes ausnutte und auf bie bannoveriden Officiere, welche nicht eintreten wollten, baburch einen Drud übte, bag man benen, welche ben preußischen Dienfteib leifteten, Die weit bobere preußische Benfion bot, mar unpolitifd und verleste bas Rechtsgefühl.

An sich war eine jur Dispositionskellung von nebenschässicher Bebeutung; bie alteren Dieseiere, für weiche sie vonjussicht im Erge nun, konnten in so weit Iwvollbität nachweisen, baß eine etwaige spätere Diensstellung von ihrer Agrikumung abskanigs biebe; burch die vollig entbefreite Aufsstellung von je nach Abscistung bes Diensstellung ein eine Bebenfer. Die Bernstellung best die gestellt wir Biele Dieseiter batten mit Recht von ein Bebenfer. bie verwälste

Benfion ale Bruchtheil ihrer Competengen anzunehmen und an Stelle bes

Berfprechens, nicht gegen Breugen gu bienen, ben Dienfteib gu leiften. Anbere wollten, wenn bie Capitulation nicht gehalten marb, auch bollig frei bon allen Berpflichtungen gegen Breufen fein, fie bielten es fur Chrenfache, ale bannoveriche Officiere a. D. jur Berfügung bes Ronigs Georg ju fteben, ba fa - wie felbft ber preufifche Rriegsminifter in ber letten Unterrebung mit ber hannoverichen Commiffion gefagt hatte - noch Soffnung befteben tonnte. bag europaifche große Conflicte recht mobl wieber alles Geworbene in Frage ftellten ober umfturaten.

Satte man nach wie bor bon allen Officieren, benen man an Stelle ber Competengen eine Benfion etwa im Betrage bon 8/4 ber fruberen Bejuge bieten tonnte, bas Beriprechen, nicht gegen Breufen ju bienen, berlangt, fo batte gewiß Ronig Beorg bie Unnahme gebilligt, und murben bann mit wenig Ausnahmen alle Betreffenben zugestimmt haben. Gine allgemeine Gibesentbindung tonnte bann flattfinden. Statt beffen ftellte man nur jene Babl amifden amei mefentlich berichiebenen Benfionsfaben. - In einzelnen Fallen biente bies bem Bmede, bie noch Bogernben gum Gintritt gu veranlaffen, im Bangen aber mar es bon übler Birfung, fouf eine 3mangelage, führte gu Difftimmung und bergmeifelten Entidluffen.

Dan machte überbies bie Officiere, welche auf preugifche Benfion bergichteten, ju Marthrern ber hannoberichen Cache, entband fie bon ben burchbie Capitulation auferlegten Berpflichtungen und ftartte biefe miberftrebenben Elemente, indem man ihnen bie Freiheit bes Sanbelns gurudgab. Bei allebem ward eine jur Bebeutung ber Sache nur geringfugige Erfparnig gemonnen. Benn bennoch felbft officiofe Blatter in framerhafter Beife bon großmuthiger Lofung ber Officiersfrage fprachen, fo marb gang außer Micht gelaffen, bag bie hannoverichen Officiere, felbft wenn man ihnen bie vollen Competengen gemahrt hatte fur bas, mas fie berloren, nur pecuniar entichabigt worben maren, immer aber nachft bem Ronig und bem foniglichen Sanfe bie am ichwerften Betroffenen blieben. Die Unnerion batte bie bannoveriden Officiere beimathlos im eigenen ganbe gemacht, benn bie Armee, ber angugeboren ibr Stola, ibr Beruf und ibr Recht gemefen, mar aufgeloft. Sie batten damit Alles verloren, nur bie Ehre nicht.

Danches ward wiebergewonnen; in ein anberes Gludsichiff fleigenb, haben fich Biele auf frembem Boben eine neue Beimath gegrunbet und mit ausgezeichneten Fabigfeiten ben Weg ju militarifden Erfolgen und Ehren

gebahnt, - ber Bergangenheit treue Erinnerung bewahrenb.

Undere hofften guverfictlich auf ein Biebererfteben Bannovers, hielten feft an ihren Rechtsuberzeugungen und blieben im unvermittelten Gegenfat ju bem Reugeworbenen, Gie mußten unter ben gegebenen Berhaltniffen auf außere Bortheile bergichten und, fo weit fie nicht Privatvermogen befagen, in febr ungunftiger Lage theilmeife ohne Lebensberuf und ohne Birtungetreis ausharren. Gie maren bie erften, benen man ben ftolgen Barteinamen "Welfen" fpottweife, wie einft ben nieberlanbifden Chelleuten bie Begeichnung "Beufen", gab. Gie batten mehr Recht gehabt, wie lettere, bas Bilbnig ihres Ronigs mit ber Debife: "En tout fideles au roy; jusqu'à porter la besace" ju tragen.

Befuche um Unftellung in anderen ale preufifden Dienften, murben faft ausnahmslos abichlaglich beidieben. Rachbem aber ber lette Termin gur Melbung für den preußischen Kriegsbienft, der 15. Januar, vorüber war, genehmigte Se. Majeftat, Adnig 30 fo ann von Sachen, allergnäbigft den Uebereritt hannoverscher Officiere in die Koniglich sachtige Armee und gewährte
benselben fullberich biefelben Bebingungen, welche in Bruffen augestanden waren,

#### VI. Schlußbetrachtung.

Die Zeit ist noch nicht gekommen, daß man blefer Wahrbeit: "Becht ist die höchste Augbeit, außer ihm gebe es keine, trauet und die ihn die handeit", ber Rampf awischen Wahrheit und Irrthum ist inbessen außemein rege.

(Berber, 3been gur Gefdichte ber Menfcheit.)

Die volitifden und militairifden Borgange, welche gur Rataftrophe bon Langenfalga und gur Unnerion Sannovers führten, find borftebend bon bem Gefichtspuntt aufgefaßt, baß bie bamale Dithanbelnben gang anbere Anfichten aller Berhaltniffe haben mußten, ale bie Rinber unferer Beit, bag fie Deutichland nur im Deutschen Bunde vertorpert faben und Bunbesbruch und beutschen Rrieg als Baterlandsverrath verurtheilten. Damit find wir in bewußten Biberfpruch mit einer phrafenreichen Gefdichtsfcreibung getreten, Die alles bies wenig beachtet, nur Zwedmäßigteitsgrunde gelten lagt und banach bas Unglud Sannovers als nothwendige Folge politifder und militairifder Fehler hinftellt und fo verfucht, ben Musgang ber Rrifis von 1866 auf eine Berfonlbung gurudguführen. Lettere ift leicht gefunden, wenn man bas Bergangene mit bem Lichte bes Geworbenen falich beleuchtet und vergift ober mifachtet, baf, fo lange ber Deutiche Bund beftanb, beffen organifche Beftimmungen, gang abgefeben von ihrem praftifden Berthe ober Unwerthe für jebes Bunbesalieb, rechtlich bie allein makgebenbe Richtichnur bes Sanbelne bleiben mnften.

Bmeifellos bat es fich als verbangnigvoller grrthum erwiefen, bag hannover, anf Bunbesichut vertranenb, ben letten Bunbesbeichluffen Folge gab und gleichzeitig bie Reutralitat mahren ju tonnen glanbte. Die geographifde Lage bes Landes machte es Breugen gegenuber mehrlos, fcmere militairifche Rolaen bes Conflicts maren vorauszufeben. Aber auch bier muß man fich buten, ein ungerechtes Urtheil im Sinblid auf jene Ereigniffe au fallen, bie fpater erft geigten, bag Breugen in ber Lage und entichloffen war, feine überlegene Dacht feinblich gegen alle beutfchen Staaten gu menben, welche nicht fofort feine Bartei nahmen. - Auch tonnte tein Staatsmann vorausfeben, bag Defterreich, beffen politifche und militairifche Saltung bor bem Rriege fo felbitbemußt mar, bemgegenüber in fcmachlicher Defenfive berharren, und bag in Folge ber engherzigen Bolitit bes Minifters b. b. Bforbten bie fubbeutichen Bunbestruppen unter bagerifchem Oberbefehl eine Rirchthurmsftrategie befolgen mußten, Die fie im Morben bes eigenen Lanbes fefibielt und ihre numerifche Uebermacht nirgenbs rechtzeitig gur Geltung tommen ließ. -

Alles bies fiel gu Gunften Preugens fcwer in bie Wagschafe; beim Rriegsausbruch aber mar Preugens Ueberlegenheit Destreich und feinen Berbfindeten gegenster — au benen hannver noch nicht gehörte — unerweistich.

Sie beruhte mefentlich in ber italienischen Alliang, und mehr noch in ben incommensurablen Großen außerorbentlicher politischer und militairifder Energie, Bmeifellos gab Molttes gielbewußte Strategie große Chancen bes Erfolges. aber es traten auch gang befonbere Bludbumftanbe ein, bie im Rriege wie im Rartenfpiel enticheibenb mitmirten.

Anberfeite maltete ein verhangnigvoller Unftern über ber Raiferl, Ronigl.

Mrmee. -

Relbzeugmeifter Benebet hatte ben Raifer bringenb gebeten, ibn in Italien gu belaffen; bort, wo ihm jeber Schritt bertraut fei, berburge er fich für ben Erfolg; auf bem beutiden Rriegsichauplas tenne er fich nicht aus. -

Doch trot aller Borftellungen und Ginmanbe erhielt Benebet ben Dberbefehl, er galt in Bien als ber Bluder Defterreichs, man bertraute feinem Relbherrnblid und glaubte ben Bauber feines Mamens nicht entrathen au tonnen, ftellte ibm aber, ba auch ber Chef bes Generalftabe, General bon Benifftein, fich feiner Mufgabe nicht gewachfen fühlte, General bon Rrismanic ale Chef ber Operationetanglei gur Geite. Deffen Rathichlage folgenb, grunbete Benebet gunachft feinen Felbgugeplan auf bie Concentrirung ber Armee in einer Defenfioftellung bei Dimut. Die fpatere Offenfibe über Jofephftabt-Roniggrat mar ale möglicher, aber unmahricheinlicher Fall bezeichnet. Statt, wie man im preugifchen Sauptquartier bon Benebet borausfeste, in Gilmarichen bon Bohmen über Reige in Schleften einzufallen, berharrte er gu lange mit ber Sauptarmee in thatenlofem Inwarten bei Dimut. Die fprichwörtliche Energie bes Felbzeugmeifters, bon bem alle Belt eine fuhne Offenfibe erwartete, marb burch Rrismanie's theoretifche Bebenten gelahmt. Die Abfage ber baberifchen Cooperation war ein gang unerwartetes fcmer wiegenbes Bemmniß.

In ben Treffen bei Trautenau, Stalit, Rachob und Schweinschabel tam bann bie Ueberlegenheit bes Bunbnabelgemehre in fo unerwarteter Beife gur Geltung, bag Benebet bie Bitte an ben Raifer, Frieben gu foliegen, mit ben Borten begrundete: "Alle Armeecorps, bis auf eins, find gefcmacht, und Alle, ohne Unterfchieb, bie im Gefecht maren, blieben impreffionirt bon ber morberifden Birtung bes feinblichen Infanteriefeuers". Dies Telegramm beweift, bag bie Ueberlegenheit bes Bunbnabelgemehrs bis babin in Defterreich nicht als felbftverftanbliche Thatfache galt, bag man fie vielmehr jest erft in ibrer gangen Bebeutung erfannte.

Benebet's Bertrauen war erichattert, und in ber Schlacht von Roniggrat marb ihm gu bem allen auch noch fein altes Golbatenglud, auf bas er gu hoffen gewohnt mar, gang untreu, fatt beffen wirften Difberftanbniffe und Rebler feiner Unterführer und eine Reibe wibriger Umftanbe febr nachtheilig ein.

Die fo burd bas Bufammentreffen unberechenbarer Bufalle mit berbeigeführte. ben gangen Felbaug enticheibenbe völlige Dieberlage ber Raiferl. Ronigl. Armee übertraf bie bangften Befürchtungen und bie tabnften Soffnungen. Es ift grunbfalfd, einen folch' erftaunlichen Erfolg ber preugifchen Baffen wie bie geniale Bofung einer mathematifchen Aufgabe binguftelleu.

Roch mehr als ber Gieg auf bem Golachtfelbe lagen bie politifden Folgen bes Rrieges außerhalb jeber Berechnung. Bir haben gefeben, baß felbft Bismard fie nach Roniggrat noch nicht vorausfah, bag nur Rapoleon's III. unerwartete Justimmung und Ruplands widerwilliges Gefchefenschein bei Annezionen durchstüber machten, und wie Bismard andererfeits durch fluge Mößigung den siddeutigen Gegenern goldene Bridera mitglus baute. — Se wurden beim Friedenschaftlus Jwecknaftigleitsgründe aus högageben, währern die Kriegkurige und des politifige Erchaften der Gegner Preußens sehr bei Kriegkurige und des politifige Erchaften der Gegner Preußens sehr bei Kriegkurige und war entsprechanden Musburd kann.

Bogen und bie findbeutischen Staaten hatten taum nennenwertig Opfer au bringen und bilieben vollig elifolitudig: Geoffen gastiet wie jeme Kriegstoften und tret in ein enges Bundedverfaltniß au Breußen. Ueber Jannover, Rruseiffen und Naflau, die, dem Gonfilt ber beutischen Gospinädiet lernichend, den Krieg nicht verschaubet, nach Aufsossung über Regierungen nur zur Rochweitben Schwert gesowen festen. nurbe das Tochseufreicht flaustlicher Geschländistelt.

ausgefprochen,

Wer gerecht urtseilen will, fann weber von einem vorausguschenben, noch von einem abwendbaren Schieffal hannovers reben; jeber Berlauf, eine besondere Berlauf, ben sammoverschen Regierung vor, während oder nach bem Kriege zu constatten, ist halte und grundbos. Die größere ober geringere Kriegsbordereitung, beigiengsbweise Schassgeritgeite her hannoverschen Urmer war fir das endliche Schieffal hannovers nur nebensächlich. Die Beigte ber Ridbrung berrutten zumeist im Richtenuben ber ebenso großen Beighe Schiebes.

Daß die Armee im vollften Waße ihre Schuldigkeit gethon, wird ihr gewiß in Hannoven nie vergelfen werden; dem fie hat, obgied fonft Alles verloren ward, die hannoversche Wassenvier gewahrt. Um auf das Gesammt-Kriegkrefullat einen bestimmenden Entiglis zu liben, woren die hannoverschen Errestfeldstummentsch wied zu schwach, auch zu weit entstent vom Cadauplad

ber Sauptenticheibung.

Generalabiutant Dammers\*) fagt hierauf bezüglich:

"Es ist befannt, daß viele meiner Landsleute der Ansicht sind, daß, wenn der unzweifelsgaft zu bewerkselbiginde Marich der sannoverschen Armee nach Bayern, oder selbs nach Bahmen ausgesührt worden wäre, es nicht zur Annezion gekommen wäre, i.a. daß die vreußlichen Serer dann

mabricheinlich murben gefchlagen fein.

Lebter Ansich burch mitliebriiche Granbgreifliche Grinbte gu wieberlegen, ift leicht gerung. Da bie Armen unr nebbaftig angegriftet und teineswegs in hinreichend mobiler Berfassung war, um einen langeren Beldgug beiteben gut Omnen, so hatte biefelbe nach ihrer Antunit in Bogern gundhi in in Reserververfallniss treten, und triegsbereit gemacht werden milften. Mittlerweile aber ware ber Feldgug wie besamt entschieden und beenbet gewesten.

Rudficitich ber turfürstlich seffischen Truppen tag ber gleiche fall vo. Dieselben sind mit Ausnahme einer geringen Abtschiumg Savalleit, garnicht zur Berwendung gedommen, obgleich sie frisch und unbeichligt per Bah in Bayern angelangt woren. Geselt aber, wire wärten in unserem mangeschaft ausgeröfteten Juhande jogleich mit in ben Kampf eingetreten, so mag man wohl bedenken, das Frenchen Eruppen gemug, und fammtliche je mag men wohl bebenken, das Frenchen Eruppen gemug, und fammtliche

<sup>\*)</sup> Dammere, Erinnerungen u. f. m., 1890.

Gifenbagnlinien gur Disposition ftanden, um ben numerifden Buwachs auf

bem Rriegsichauplat ber Bapern leicht ausgleichen gu tonnen,

Das mabriceinliche Schidfal ber hannoverichen, in Bayern befindlichen und etwa gar gefchlagenen Armee nach ftattgefundener Annexion mag

ich garnicht überbenten, ficher nicht fchilbern."

M Befentlichen ift biefe Auffoling Da mners, gewiß weit zuteffinder, als optimiftigie Annahmen om bem ganfigen Ginfuß bes Ginteffinds ber hannowerschen Armee in Bapern. Bugefanden kann werben, daß bie fragwärtige Energie ber daprischen Kriegsberetion bund den ungkniftigen moralischen Gind ber mitverschuldeten hannoverschen Capitalation gelähmt war, ebe fle stie gelten der macht batte.

Die in Folge ber Retaftropfe von 1866 algemein verurtfeilte Boliit Blaten's war fchwach und ichwartent. Doch follte una beberten, baß Sannover damads in einen fteten Conflict pwifchen Rechte und Swechnäsigsteitstentlichtigen geneinigebrängt ward und jede Bah berchängnissvoll werden tonnte. Die zweifeldes mangetalte benifche Bundsbertaftung fonnte für den als unmöglich angeichenen Ausbruch vom Geindbeftgleiten zwischen Reusen bei auch Desferrecht eine Geschwaczaguschen bahen, der Geift bertieben macht eine bei auch in diesem Julie ben abrigen Bundsmitgliedern strengste Reutralität zur Risch.

"Im gemeinsamen Unglad teat bie Terue bes Boltes glangend setvor.Selbs Manner, welche schon 1848 und 1849 Träger bes Gebantens ber
Reichseinheit waren und als Demotaten galten, zeigten siese treue tönigliche
Gesennung. Für Alle oder, welche bem Könige und bem Kronpringen nabegestanden, dor allem sie bie Armee, in berem Mitte sie zu felbe gezogen waren, "mudsien die Rijkisten der Bietät, welche bie Bergangenheit aufretigte, mit dem nicht zu ermessenden ber Bietät, welche bie Bergangenheit aufretigte, mit dem nicht zu ermessenden beständen den Gebanden zu Welten Landessinder bied mit tiefer Trauer Jossinung auf eine Wendung zum Bestem verbunden. — Hiervon ausgegend, signie der alle espwärdige Bortampter sich Recht und Bachscheit, D. Kwald: "Die Treue und der Röngliche Sind fagen bem Sannoberaner, baß es feine Pflicht ift, tampfend und bulbend unermablich Alles jur Bieberherftellung bes Rechts ju thun, was er mit gefelichen und heiftigen Mitteln vermag. — Und doch umft jin auch donn, ja bann am meiften, berfelbe tonigliche Sinn leiten, und will er nicht bas Berberben befobern, so muß sein ganger Rampl biesen nicht schwächen und vernichten, jondern nue flacken und vertläten.

Dit biefen bebeutungsvollen Borten find die Grundanichauungen der beutichannoverichen Rechtsbartei und ihre lopalen Beftrebungen charatterifiet. Die breußischen Conservativen untergraben den Boben, auf dem fie felbst fußen magten, wenn fie die fogenannten Bollen betampten, welche mit selfen

fefter Trene gu Ronig und Baterland, Raifer und Reich fieben.

Daß es sich in Hannover nicht um Wiederbelebung eines abgestorbenen Solfethums handelt, beweist die Apalicate, daß dereiß gabre nicht biereichten, um die Liebe und Andhöglichkeit en des angestommte Ablrechaus ju schwächen, daß vielmehr die Stimmen, welche bei den Reichstagswahlen im hannoverschen Simme abgegeben werden, noch immer verhaltnismäßig zahlreicher sind, als die der Germannen der Berne des Reichstagswahlen im hannoverschen bei der Konstendien und benern Theilen des Reiches.

Die endliche Aufhebung ber Beichlagnahme ber Ginfunfte bes nach ben Capitulationsbebingungen angeficherten Brivatvermogens bes foniglichen Saufes

— medie bessen Gennychung etworgertum, vor Allem, weil sie nach ein laiferlichen Willen erfolgt, daß Necht Recht bleiben müsse. Weil se nach dem laiferlichen Willen erfolgt, daß Necht Recht bleiben müsse. Es sit damit augleich von der Presklichen Regierung zugestanden, daß die Johaldung des Forgogs von Cumber-land die Forden eines Unststell vonstrutten Arzeigsplandends nicht begründen kann. Se. Königliche Hohelt die Erfehrenden Misserholt ausgestrocken, daß er eine siedlich Sechnick der die Verlagen der feinerzlich betlage, nicht im Stande zu sein, immergald des Rachge, verfalfung im Gemeinschaft mit den übrigen verschliegen Archge verfalfung in Gemeinschaft mit den übrigen verschliegen Archge der und weitere gebeissiche Entwicklung des Rechtse Rechts Rechtse der Verlagen verschließen Pecifickt und weitere gebeissiche Entwicklung des Rechtse Zuschließen Menten. Die fest und weitere gebeissiche Entwicklung des Rechtse Rechtse der Verlagen de

Es ift hiernach far die Hannoreraner gang ummöglich, ihren Heral Reiche Bandeleind anzusehen. Der erschitte Friedensgustand im ibealen Sinne des Wortes sann in Hannover erst eintreten, wenn das angestammte Gurchen baus nicht mehr gezwungen ist, beimathlos auf fremder Erde zu weilen, wenn die erdobenen Utentell um Guttel der unbereglichen Schopfetern, Königlich von Preußen und Friederiet von Hannover, verlöhnt sind, ween die alten hannoverschaft Schopen, neder unfere State in Krieg umd Sirg hoch-hielten, welche under State in Krieg umd Sirg hoch-hielten, welche bei Langensalga gulete entjaltet wurden, wieder gleichberechigt mit benen der anderen deutlichen Schamwer folgen, wenn die Jamoveranter sich dirten.

Wir glauben in ben vorstehenben Blattern erwiesen zu haben, daß bie Politit ber Regierung, die Kriegsführung und ber lehte Waffengang ber Königlich hannoberichen Armee 1866 feinen Schatten auf hannover geworfen haben.

Das ist im Unglad ein erhebender Trost und giebt das Recht zu hoffen und der Zufunst zu vertrauen. "Rur nicht klagen, nicht verzagen,

Goites Gite reichet weit, Beiter als in diesen Tagen Aller Menthen Zwift und Streit. Ob beschieden Krieg ob Frieden, Rur was Gott Will, wird geschefen; Recht und Frieden kann hienieden Mit der Menschient nur vergeben.

Lafit uns leben, tren ergeben Dem, was Gott uns zeigt als Biel, Menichenglud und Menichenleben 3ft fein Rrieg und Baffenfpiel."

(Doffmann bon Fallereleben.)

<sup>\*)</sup> Brief an bie Ronigin bon England.

Beilagen.

#### Quellen:

- 1. Journal bes Premier-Lieutenante M. Schneiber, 7. Jufanterie-Regiments.
- 2. Tagebuch bes Bremier-Lieutenants Bobmer, 7. Infanterie-Regiments.
- 3. Aufzeichnungen bes Sauptmanns M. bon Daring, 7. Infanterie Regimente.
- 4. von Lettom, "Gefchichte bee Rrieges von 1866 in Deutschland", von D. von Lettom-Borbed, Oberft a. D., u. a. m.

#### Der Rückzug des Depots 7. Infanterie-Regiments von Osnabrück.

Deim Abenarsch vos 7. Infanterie-Regiments am T. Juni jum Manboer ließ bassleite wie immere eine Bepotobischiung in ber Ganrison jundch, der aus jun weiteren Ausbildung die sammtlichen Ackruten zugetzeit wurden. Das Commando erfeit! Premier-Leitentant Sch nie iber. Den ärzischen Dienst beim Depot und ben im Garnisonagareth zurächgebliebenen Kramten versch Oberarzt Der, To er mit.

Die Marichmanover ber combinirten 4. Infanterie-Brigabe waren fo angeordnet, daß gemäß eines bekanntgegebenen Tableaus bie friebliche Rud-

febr bes 7. Regimente nach Denabrud am 27. Muni bevorftanb.

Die machtenbe Spannung ber politischen Beziehung Reupfens und Offerereichs und beren Kriegkrüftungen wurden gwar für gang Deutschland von Tag zu Tag brohender, eine gang unmittelbare Artieghefahr bestürchte man aber in Hannover so wenig, daß in Osnabild troh ber Riche Mindenst och Minnable Gorge wegen ber mitstärtische Fage bes Detachemnts bezieht.

Die entigeibende Bundeschstimmung mar am 15. Juni noch nicht befannt und mußte es behalb Bremier-Lieutenant Schneider Zuge ein Telegramm vom Argimentskommands guging, welches die fidere Bergung ober das Bergraden des jurüdgelaffiene Beldlaften, im melchem fich bedeutende Capitalien befander, anordnete; er sichtlaftens, im melchem fich bedeutende Capitalien befander, anordnete; er sichtle den Auftrag noch in der Nacht aus, und erwartete nun mit Spannung weitere Nachtickten, wolf einfesend, daß eine fo außergewöhnliche Makengel nur in Erwartung des flediglicher pressifieden Emmarfies getröffen sein fonnte.

Mn 16. Junt traf ein vom Generalabjutanten unterzeichneter Diensteit ein, wonach das Depet angewiefen ward, mit samuticher Mannichaft, einschließlich der Refruten und soviel Effecten des Regiments, als iegend zu transkportiren, dem Regimente nach Jannover zu folgen; salls letzters bort nicht mehr angetroffen wirde, weiter zu marschien, aber zebes Jusammenters mit persehlfen mit preschiften mit preschiften mit preschiften mit preschiften

Auch biefer Befehl ließ burch einen Bufat bezuglich Mitnabme ber Raffe und möglichft ficheren Bergens best werthvollen Wefinnentars bie Sorge wurchbliden, baß ber Rrieg unmittelbar bevorftebe. hate fo Premier-Lieutenant Schneiber alle litface, feinen Abmarich auf's Ausgerste zu veifchleunigen, so waren ihm anderseits durch die Anweisung, die Effecten des Regiments mitausübren, sehr beschwertiche Fessell angelegt.

Das Regiment hatte feine gesammte Kriegsgarnitur an Wontirungen zc., und bor Allem die in der Umanderung begriffenen, in diesen Tagen aber sertig gestellten, jedoch theilweise noch auseinandergenommenen Gewehre gurudgelassen, und nur solche alten Modells mitgenommen.

Der Beftand an Rriegsgarnituren, Armatur, Munition war fo bebeutenb, baß berigibe requiritet Bagan ichwere bepadt werben mußten. In Folge der salfigen Rachricht, daß bei Swug und Welterappeln preußisig Abtheilungen fanben, wurden am 16. die Stadtihore mit Pilets beseit und Vartrouisen vorgefandt.

Der Warsch, für welchen vom Ariegsministerium eine nach Datum offene Marschroute beigestigt war, sollte über Bohmte, Diepholg, Suhlingen, Reuflabt a. R. nach hannober gerichtet werden, und ward am 17. früh anaetteten. —

Beim Abnarcie erheit Brem-Bient. Sch neiber eine Privatenachtiet bar bet Beitzung gennovers burch prenssisch erweise Gerenben. Sein Deckement befann aus gwei Officieren (Brem-Bient, Bahmer und Sec.-Bient, Schlüter) Il Unterossischeren inst. Caberlegant Geophy, 5 Gopporalen, Spielleuten und 322 Infanterifien; unter Besandung bes Oberarzies blieben im Jobieta 34. im Lucutier 13 Womm und 1 Officier undel.

Diefe mit ber Bagencolonne abmarfchirende Abtheilung mar größtentheils wenig ausgebilbet, 250 Golbaten maren Refruten, bie noch feinen Darfc mit Bepad ausgeführt batten und taum bie Baffen au banbbaben mußten; bie gur Musbilbung berfelben und gum Bachtbienft bom Regiment gurudgelaffenen Unterofficiere maren theilmeife alt und nicht gang felbbienftfabig, unter ben alteren Infanteriften maren bie Deconomiebandmerter ic. Aber bie gute bannoveriche Disciplin bemabrte fich auch bier; ber Ernft ber Lage mar augenscheinlich, Jebermann mar beshalb beftrebt, feine Schulbigfeit au thun, und zeigte fich ichon beim erften Mariche, bag bie Leute leiftungefähiger maren, als man erwartet batte. Die Fubrleute aber, welche gehofft batten, bon Bobmte gurudfebren gu fonnen, erwiesen fich ftorrifd und mußten ftreng überwacht werben. In Bohmte marb bie Raffe burch ben biergu bom Lanbbroften von Sammer ftein nachgefanbten Dberinfpector Rraut übernommen und gefichert; geruchtweife verlautete, bag bie Breugen bie Landesgrenge überfdritten. Premier-Lieutenant Schneiber marfdirte beshalb mit Sicherheitsmaßregeln und war unablaffig beftrebt, bie Refruten fur ben Felbbienft foviel wie moglich ju inftruiren nnb ausgubilben. Er feste am 18. ben Darich nach Diephola fort, Rachmittags tam bier bie Frau bes Brem.-Lieut. Bobmer an und brachte bie erften ficheren Rachrichten bom Feinde, fle theilte mit, bag am 17. Dachmittags bie Breugen in Sannover eingerudt, und bag ihr auf ber Strage nach Dinben, welche fie in ber Racht gum 18. mit Bagen paffirte, marfchirenbe preußifche Abtheilungen begegnet feien, Donabrud bagegen noch frei fei. Rachts traf ein Buibe ein, welchen ber in Sannover frant gurudgebliebene Oberfilieutengnt Bremer ber Generalabjutantur abgefanbt batte; berfelbe beftatiate jene Dadrichten und überbrachte einen Dienftbrief, ber bie Unweifung gab, "bas Depot folle borlaufig im Amte Guhlingen verbleiben; wenn bie Breugen ber bortigen Begend näher tamen, mußte es bem Pr.-Lieut, Schneiber überlaffen bleiben, wohin er sich wenden wolle. Der Feind fei in Hannover." Diefe Instruction ward für bas Detachement verhangnisvoll, weil ste

Diefe Inftruction ward fur bas Detachement verhangnifvoll, weil fte ieben Berluch, in fublicher Richtung zur Armee zu gelangen, auslichloft und

fo ben Beitermarich nach Dorben anheimgab.

Pr.-Lieuten. Schneiber sommirte fein Detachement in zwei Compognien umb marcifiett am 19. nach Anflingen, sette ich sie em it bem Aml in Berbindung und bereindarte, daß bieseh anigessührte Armeematerial Gernahm und Sorge trug, es so zu berieß das mitgessührte Armeematerial Gernahm und Sorge trug, es so zu berein Stepssingenspeotionen, Sochgerald und Schangzug, und tras die ertsein Stepssingsmegbentionen, Sochgerald und Schangzug, und tras die Ertseindsungsmaßregeln. Serchäfte vom Abgug ber bannoverschen Armee gegen Coffel, und bie Rachtige bei der Bernahmen und Straßen preußische Aruppen solgten, ließen ind bei nit allebergung gezogenen Naan, mit einer auß den marchfässigken und icht die film Letter geführten Compognie über Landbefragen, Gecum, Wähnder, auß boffinnandsso aufsehen.

Am 20. Juni überbrachte ein Gensbarm die beunrufigeiden (eistigen Kachtichten, in Sachsenhogen flehe ein preußisches Cavalleriergiment, welches bereits Lunde bom Aufenigalisbort des Ociachements habe. Die am 15. d. W. von Oknabruf unter Kieutenant de Pottere abgerückte Orgoponerablischung sie von feindlichen Bustern ausettrenat. Abende kir die Mittlieft am Stade

ein, welcher bon ber Ginnahme bes Blates berichtete.

Am 21. blieb bas Detachement in Sublingen, eine Angahl Beurlaubte melbete fich, und wurde mit ber Anweisung entlaffen, auf Schleichwegen und

vermittelft Rachtmarichen gur Urmee gu ftofen.

Die Proclamation bes General von Faldenftein mard bekannt, und ließ sie Br. Leiut. Schneider, der seinen Leuten Mittheilung von der Lage und der Abscha, sich so kange wie möglich zu vertselbigen, machte, mit einem

hurrah auf Gr. Dajeftat ben Ronig beantworten.

Mm 22, Worgens 3 Ufr, ward ber Weitermarich nach Obtpel angetrein. Be, eilent Schneiber hatte beichleffen, fich in ber Eggend bon Babrenburg, wo große Woorltreden Deckung boten, ju halten und mit Benutum ber glodiffen Erreinverschlinftige eggen etwoise feichlich Streifzige ben tleinen Krieg zu führen. Er nahm mit Rocht an, daß die pressifichen Erreitstreis bei hannverschen Armen nach Schne fogen wühren, und wenn die Kriegstreigniffe fich doer gluftlig gestalteten, seiner Altheilung sich balb Gelegesphei bieten finne, im Macden ber Breigen zu agiren; er beaflichtige bann die in der Gegend jaglierichen beurlaubten Soldaten zu bewoffnen und auf hannvore vorgruden.

Ueberall, befonbers in ber Begend von Gublingen und in Dorpel,

geigten die Ginmohner patriotifche und bulfsbereite Gefinnung.

Am 23. überbrachte Affeffor Grotefend die Rachricht, daß bei Seiligenftabt ein fur die hannoberaner gunftiges Gefecht flattgefunden und in

Berlin Revolution ausgebrochen fei.

So schienen bie Aussichten weit gunftiger als bisher, boch Geruchte vom Annarich ber Oldenburger Brigade, welche bestimmt sei hannover zu besehen, riesen andererseits neue Besorgnis bervor, auch tras bie Nachricht ein, bag eine preuglische Auskeilung von Dannover im Annarich sei.

Am 25, erreichte das Detachement Bahrenburg, und siermit begann ber Riebergang aller Hoffmunge, benn bie – freicht falleh – Nachricht von einer Capitalation der hannoversigen Armee wirdte niederbeidend, und hijdt Khonds miedbet ein Bote aus Scuffingen, do sie Niedenstyn prestische Infanterie und Haffen eingekroffen feien; bald folgte Nachts die weitere Aunde, da die Infanterie, 230 Wann, dereits der Boggen Suffingen erreicht fabet, —

Der Geift ber Truppe war ein vorgüglicher, ber Ernft ber Lage war für Jeben ein Sporn gewesen, fein Aufgerftes au thun, aus ben Retruten waren in wenig Tagen Reibfoldaten geworben, und Brem-Lieut. Schneiber

mar feft entichloffen, fich energifch zu bertbeibigen.

Die Boditeum fhat alles Mögliche, um ben in se schwiegen Berbaltmissen unter den Buffen stehenden Cambbietunten Unterfläugung un bieten, Kundssafter boten sich an, Lebensmittel in Hulle unden zugertagen, jeden Requisstion serwisse unterflaugen. Dies berbieten anertennend verwarzhoben zu werden, de eine weiter Belanntmachung des General von Baldenstein den Mittiagraciessfischad im Arien gegen alle Lortfassten und Einwohner verfündet hatte, welche versprengte hannoversche Abtheilungen begulifigten.

Bu einem Baffenftillftand ließ fich Schneiber aber bereit finben, und berfprach andererfeits Sanbfubl, über die Forberungen freien Abgugs bobere

Enticheibung nachzufuchen.

So ftanben die Dinge, als am Abende desfelben Tages Affeffor Grotefend und Lieutenant Sandtußt bei den hannoverichen Borpoften abermalse eintrassen und ersterer bom Amte Diepholz ein demselben bom ftellber tretenden Rriegsministerium (age, bon Seebach) jungegangenes Schreiben bem Prem Lieutn. Schneiber juffellte, welches leigteren anwieß, ben Anordnungen ber preußischem Commandantur beguglich Genlassung war Wannschaften und Abnahme ber Militaireiffeten gut jolgen und feinen nuglofen Wiberftand gut leiften. — Das Amt beflätigte jugleich baß durch eine Proclamation bes Konlas lämmtliche fonigliche Deiner angewiefen feien, die Befehle ber ftell vertrettendem Miniterein zu befolgen.

Es muß fefe in Frage gestellt werben, ob bie Ministerialeressung in Breitig ber Beseignisse land, welche ben selbserteiltenben Behörben als Berwaltungsberganen übertragen waren. Es ward Prem.-Leut. Sonet ber schwerteiltenben behörben als Berwaltungsberganen übertragen waren. Es ward Prem.-Leut. Sonet ber schwerzug un geborcken, abet er samb sich nicht mache autoriste, hiermach einen Widerfallen. Est zu unnichgen Mitterzeissen und schwerzeiste pressionen bei weiteren Capitaliansber bei weiteren Capitaliansber bei weiteren Capitaliansber bei weiteren Capitaliansber bei weiter Capitaliansber bei weiter Capitaliansber bei weiter Machen bei weiter Machen bei weiter Machen bei weiter felbst verwigsett, das Chremwort zu geben, nicht gegen Verussen zu bienen und erstätet, die Celengenschaft wer wosquissen. Sehlte wurden Ossische und kannt der Archaren der Arc

Perm. Cient. Bifmer und Sec.-Lient. Schlitter erreichten am 29. Denadruld; jie buch telegasphiffam Multrag politifich aufgeforbet, ben Reuers auszufielten, nicht gegen Benigen zu dienen, verweigerten fie bies. Durch foloritige Werteif entgegen fie fich der Berfagtung, und berfugten Berholand zur Armer zu gelangen. Im Song erfulpten fie durch ben dortigen Bonnoverschen Gefandten dem Michailb ber Capitulation und fetern bestäch

nach Sannover jurud, -

Hite baggen die hannoversche Armee ihren Warsch nach Soben gladich vollfahrt, so wäre es von großer Wichtig gewelen, in Mitte der patriotisch geschneiten Verletzung noch eine Tuppenabtseitung, die ein Wolfrau Depot ihr 2000 Mann bei sich slüchter, im Febe siehen "us hehen. Der prettissisch Sommandent von Jannover, Derfe von Korps sich ist, er sich viellungte am 27. Juni seine Logg für so geschwichte ab, daß er den in Casse interfermen General von Kalesten siehen. Der geschliche sich nicht zu der finderen finderen das, das fer den finderen finderen fande in Satisform und eine Batteite ab, und sight einer Anzige am Wolfte, "daß gerinde finde in ernen eine Auflechte, das für ihr der einer der von der gemelde, das Auflicht zu erwarten. — meine Armee verzieltel, immerer Berband de inv verfagiechenn Copps nitzends mehr, Tuppen bereits annearissen, on die weiter Sänslich sind Tuppen verfüs der inzende mehr "Tuppen bereits annearissen, on die weiter Sänslich sind Tuppen verfüs den die ber des sich verfagiechenn Geph nitzende mehr, Tuppen bereits annearissen, on die weiter Sänslich sind Tage vollständig einstitzt.

<sup>\*)</sup> von Lettom, Geite 826.

Rehmen wir auch an, baß mit biefer grellen Darftellung Faldenflich bie ign beregende Einmissung von Berlin ans in die Commandoschung abweiten woller, fo ill boch flate, bab ber General, bogleich er ben Ausgang bes Gefrecht an ber Unitrat noch als günftig annahm, die allgemeine militariise vog an 27. Zum ist fie febr tritisch biefel.

### II. Das Detadjement 7. Jufanterie-Regiments in Emden.

3u Emben sind ein Detachement vom 7. Infantric-Regiment im der Stätte vom 3 Ofssieren und 60 Mann, incl. 2 Spiesletaten; durch eine im Juni herrichende Apphalepidemie war der Bestand und 2 Offsiere, 6 Unter-offsiere und 40 Mann, incl. Spieslente, und 1 Unteroffsier und 4 Mann Krillerie, welche jum Juniahabsten der Ulterbatterie dienten, gefunden. Dem Spiesle spieslenden der Vergensteit und der Angensteit der Spieslenden der Sp

mn 16. Jum erfüllte fich biefe Boraussicht in verhängnissoliter Weife burch ben beideinunigen Mayap ber Armen and Geltingen. Der Rudzugsbeng per Bahn und hannver mor damit unterbrochen, bie telegaphiftige Rechtibung ging burch verahiftiges Gebiet, war also untiger; do neber in Ochabrud ein Depot ftand, welches fich in abnlicher Lage besand, so hiet Deutschlich, bor einzugangene Beschle auch für sein Detachment als maßgeden angeschen angeschen einer Derfect. Die telegraphische

Düring sich sie berechtigt, der eingegangen Befeste auch für sein Detachement als maßgedem angulefen mer richtet bertsie nien Derfest, volle für flegebische Knitwort lautet, das Depot habe Weisung bekommen, der Armee zu solgen. Dieranf bat Düring der Garmin-Commandanten, Oberstlieutenant a. D. von Freytag, ihm zu gestatten, mit dem Ottackement sosiel abelien. Prest jag erfestliet seine Genechnigung und erstattet hiervon nachträgsig telegraphisch Meddung, restlict der zumächl keine Annere aus Janvoere.

Das Detachement fubr am 17. Juni 83/4 Ubr Bormittage per Babn bon Emben nach Debben ab. Saubtmann bon Daring beablichtigte bon ba mit requirirten Bagen nach Diepholg gu fahren, bier hoffte er fich mit bem in biefer Richtung abgichenden Debot bes 7. Regiments vereinigen gu tonnen und in berfelben beschleunigten Beife Stolzenau gu erreichen. Rach Baffirung ber Befer follte ber Darich burch ben Loccumer Balb und ben Deifter fortgefest und fo bie Berbindung mit ber Urmce gewonnen werben. In Deppen um 12 Uhr eintreffend marb bie fleine Abtheilung mit patriotifcher Freude von ben Gimvohnern begrugt und reichlich verpflegt. Aber icon bier traf eine Depefche ein, burch welche Dberftlientenant von Frentag bas Detachement gurudrief. During nahm an, bag ber Commanbant feine Unficht geanbert habe, und bat, ba er nach feinem Abmarich ben Befehlen besfelben nicht mehr unterftand, telegraphifch um Dittheilung, ob die Orbre hoberen Dite erlaffen fei. Die Soffnung mar berechtigt, bag bie Beneralabjutantur ben felbftanbigen Entidlug billigen murbe; beshalb feste During feinen Darfc per Bagen fogleich fort, erreichte Safelunne, mo bereits anbere Bagen bereit ftanben, fuhr bon ba nach Berglate, und marfchirte noch bis Menslage, vom wo nach furger Nachtrusse der Warts sorigeit werden sollte. Her aber erreichte des Delachement am 18. Juni 31/3 Use früh ein veradvedeter Wäsen vom Am Weppen nachgesandter eritender Bote, der ein gweite Telegramm Oberstlitutenant vom Freytag is überdrachte, dassin lautend, "der Befeht um Nachten eit vom der Generaldipitantur ertaffen."

During war erft geneigt, das Rudberulungs Telegraumn für gefälicht angufeben, da aber hierfur überzeugende Gründe fehlten, dachter andie Wöglichteit einer Berftandigung Sannovers mit Breugen und glaubte an die Aechibeit der Depefde.

Si fit nicht aufgeflätt, wer jene Orber am 17. in Hannover ausgestellt bat. General von Abirtfam, bie Köttingen, bie Generalobijuntur ohne Stellvertretung. Do ein Officier oder Subalternbeamter des Burcaus in Andertracht des Einnackend ber Brugen das Telegramm beantwortett, oder derr Beleit don preußischer Seiter ausging, muß dabingesfellt Seiben. Lehters gie ader jehr unwahrlicheinlich, da die Generalobijunatur am 17. Bormittags noch nicht overprit wer; es hätzt also das Zelegramm unterwegs dogsgange sien millfim.

During blieb nichts übrig, als fo fcnell wie möglich nach Emben gurudgutebren; er traf bafelbft am 18., 71/2 Uhr Abenbe, wieber ein. Unterwegs erhielt er Runbe von ber beim Abmarich ber Armee erlaffenen Befanntmachung, bie berfugte, bag Urlauber unberguglich fich jur Armee nach bem Gottingenichen burchichleichen follten. In Emben maren bereits folche Referviften eingetroffen. Uebergeugt, bag bon biefen nur menige ibre Regimenter jest noch erreichen murben, faßte During ben fuhnen Entichluß, Die oft. friefifchen Beurlaubten zu fammeln, zu bewaffnen, und als fleines Corps gu organifiren, um, fobalb fich Belegenheit bote, im Ruden ber preugifchen Erilppen, welche ber hannoverichen Armee nach Guben folgten, gu manoveriren. Die patriotifden Grafen Bebel und Ennphaufen fagten bereitwilligft bie finangielle Unterftugung biefes Unternehmens gu. Dberft bon Frentag erfuchte bie Commanbantur in Denabrud telegraphifch um Bufenbung ber bort noch bisponiblen Gewehre, General von Bennings tam biefer Bitte fogleich nach. Um 21. maren bie Dannichaften bereits im Begriff, bie angefommenen Baffen auszupaden, und icon mar alles llebrige porbereitet, um bie gablreich fich melbenben Golbaten auszuruften, als 11/2 Uhr Dachmittags bie Melbung eintraf, bag bon ber Banbfpige an ber Anod ein preugifches Rriegsfdiff in Sicht fei.

Da bie Kliftenbettriet feine Artifleriebtspung und glatte O-Kjinder-Seichäßte und nur für 7 Schuß Punition zur Stells hatte, so sonnte Jauptmann von Odring nicht hoffen, eine tigend wirtsame Berthirdigung glübern; die schlifteriegen Uler des Dollatt erichwerten aber die Landung, und war es beshalb sien Abschift, demend den Anmys aufgenennte, wenn nich durch eine Verhandlung der seriet Abgug des Detachennts erreich werben sonnte. Gegen 1 Ult war des prupissios Annonendoot Tiger enkaafischeit gedamplt, hatte da die Batterie an der Anod unbefehr gefunden ward, ein Boot bott landen und die vorgenern Gefaßte vernagelin sessen.

Das Octademeni Langte inymissen bet der Hauptscherie der Resire (andeSchieus an, einige auf Uclaub in Emden bestüddig Artistersten hatten sich angeschlossen, und wurde solvet das Vöhlige gehan, um glüßende Reygsin bergussellen, und Varronen anguserigen. Ein Bote, der nach Emden geschieft war, um das im Berschluß des Commandanten schindliche Adequey ap bloche fam mit ber unbegreiflichen Antwort gurud, bag jener bie Aushandigung verweigere.

Außer bem Tiger erschien jest ber Kriegsbampfer Coreley vor Emben; erfterer hatte am Do. Juni die Elbe verlässen und lam Do Bertam, wo er die preußisch Stage gehißt hatte; sehrerer war von der Wester nachgessel, der Geren der Commandant des Tüger, Eleutenant zur Cere Set n. g., die Kleitenand zur Leitenand zur Gester der Gest

Mul bem Dollart fant eine Unterrebung mit bem preuft, Unter-Lieutn. g. C. Glom & ba ftatt, welcher ermachtigt mar, ber Batteriebefagung gegen Ranmung bes Blates bie Bedingungen, welche ber Ctaber Garnifon gemabrt maren, angubieten. During wies bie Begrundung, bag bie Batterie fich gegen bas Feuer bes Schiffes nicht halten tonne, gurud, beftritt auch bie Birtfamteit einer bon Glomeba behaupteten Landung und Umgehung. Da er fich aber ber llebergengung nicht verichlieften tonnte, baf ein Biberftanb fura und amedios bleiben muffe, bamit aber bie Musficht, jur Armee gu gelangen, vereitelt fein murbe, fo erflarte er fich gegen bas fefte Berfprechen, bag bie Batteriebefagung auch ferner gegen Breugen bienen tonne, bereit, in weitere Berhandlungen gutreten. Glomeba fuhr mit During gur Goleufe, und murbe im Bollhaufe eine Capitulation abgefchloffen, beren Ratificirung burch ben Commandanten bon Emben Sauptmann bon During fich jeboch borbebielt. Dberftlieutenant bon Frentag genehmigte bie Bebingungen. Es marb bereinbart. baf bie Batterie fofort übergeben merben follte, bie Befagung aber mit Baffen unter Trommelichlag nach Emben frei abgieben tonne.

Die Besethung ber Stadt Emben sollte am solgenden Tage, Bormittags nach 10 Uhr statssuben, und das Ametematerial dem Commandanten des Tiger Gbergeben werden. Officieren, Unterossicieren und Mannschalten war das Recht vorbehalten, sich singubegeben, wohlin sie wollten.

Saupmann bon Ofteing entließ bemgends Officiere, Unterofficier und Manuschaften in bie heimath, gab ihnen burch Bertheitung ber Detachementkalse einige Reifemittet und sorberte sie auf, sich mit Civilliebung gu verschen, und zu verschaft, 2008. b. Mis Amsterdam zu erreichen, von wo er fie zur Armete zu flacen gehöcker.

Dhgleich bereits bie Berifigung best General von Falden fein bekannt mar, bie jeden Sobaten, ber ben Befehl, der Arme zu solgen, nachfam, mit Kriegsgesungenschaft bedochte, fredmen jegt bie von Outing nach Ember berufenn Refervissen von allen anliegenden Orten berug, um fich zum Orten generate bei, als bei ebei auf heimide Durchfleichen bingmweifen. Die letten Tage batten bem umfichtigen Betachenutssfährer, der o energisch bestiret geweien mar, bem traurigen Berfangis, im Kriege nnthältig zu bleiben, zu entgeben, schwerze Gentlänschungen gedracht; nach aber ließ er die Orfinung nicht finden, wenightens mit seinen Officier und ben Unterossieren erchgietig be krune zu erreighens mit seinen Officier und ben Unterossieren erchgietig be krune zu erreighens mit

In Amfterbam melbeten fich ber Lieutenant und 4 Unterofficiere. Die Reife marb gemeinsam nach Bruffel fortgefest. Rachbem icon bie Rachricht bom Siege ber Defterreicher bei Cuftogga mit Jubel begrußt worben mar, brachte bier ein Telegramm bie Runbe bom Giege ber Sanuoveraner bei Langenfalga. Siernach mar mit ber freudigen Stimmung bie Ungebulb, jur Armee ju tommen, auf's Dochfte gefteigert. Aber Bahnvergogerungen traten ein, und erft am 30. Juni tam Daring, ber mit feinen Begleitern aber Charleroi, Thionville, Des, Strafburg, Rehl fahren mußte, in Carleruhe an. Bon bier begab er fich junachit nach Frantfurt und melbete fich bort beim bannoveriden Militairbevollmächtigten, Dberft Soulg. Diefer führte ibn fofort in die Bunbesverfammlung, Die auf Antrag bes öfterreichifden Bevollmachtigten, Dberft Badenn, During ben Auftrag ertheilte, "fofort nach Meiningen in bas Sauptquartier bes Pringen Rarl bon Babern gu reifen, um benfelben aufauforbern, über Gubl und Dberhof ober Bella auf Dhrbruff vorguruden, ba man nach ber fiegreichen Schlacht von Langenfalga bermuthen tonne, bag auf biefem Bege bie Sannoveraner bon Gotha aus ben Darfc in bas Berrathal ausführen murben." Um anderen Morgen 4 Uhr im baprifchen Sauptquartier Deiningen angelangt, erfuhr Sauptmann bon Daring bie Capitulation ber bannoverichen Armee, womit feine Diffion gegenftanbelos warb. Er hatte an biefem Tage noch eine Unterrebung mit Beneral bon ber Tann und eine Mubieng beim Bringen Rarl. Letterer fprach fich auch jest noch fehr abfallig über bie bin- und Berguge ber Sannoveraner aus. During ermiberte freimutbig, "bag biefe Dariche gwar nach ben Grunbfaten ber Strategie bis jest wenig erflarbar ichienen, bag er aber übergeugt fei, für biefelben hatten ebenfo gwingende Grunde vorgelegen, wie Ronigl. Dobeit fie für bas langfame Borraden ber Bapern geltenb gemacht habe. -"

Die bahrifiefen Officiere baggen sprachen Aberall ibre unberhohlenfte Speilnahme an bem trautigen Schisfigte ber hannvoerschen Armee aus und fchienen basseite aber nicht, wie Bring Rart, ber Langslamteit bes hannvoerfien Bermariches allein gugulderiben und wenig übergeugt bon ber Entergie bestiegnen Dercommandos gu feinen Dercommandos gu feinen Dercommandos

Der gunftige Einbeud, ben bie vom beften Solbatengeifte befetten bepreifden Ernppen machten, fonnte nur dos schmerziche Bedauern erhöben, welches bie alle hoffimmg vermichtenbe Capitalation hervorgerufen hatte and bie liebergeugung besettigen, bag ein rechtzeitiger bagerischer Entjapersuch Erfolg gehabt hatte.

Mit Genehmigung des hannoverschen Bundestagsgefendern hatte Sauptman von Düring schon vor feiner Aberije von von
eine Bekanntmachung erlassen, melche die in der Gegend eingetrofferem hannoverichen Urlauber auffredertet, sich bort zu sammtent. Pring Karl von
Bayern biligte ben Plan, diefelben als kleines hannoversches Corps zu sormiren. Der Bundestag genehmigte dies, gewährte die Anseitstungs- und
lantechaltungsmittet und beklimmter Wanig als Gernison.

Das Detachement follte nach Berfügung ber Bundes-Militair-Commission Darmflabter Briegsminisserimm mit Waffen und Ausfullung verschen mb er fuelsssie ausgeschafte ber bei de aus-

guführenden Dagregel gegenüber machten fich aber fleinliche bunbesftaatliche

Bebenten geltenb.

Dhilid Baffen und Monturen aufgestaptel im Zeughaufe logen, bielt bet hefflich dermftabilige Reiegsminflite von Bo achter fich nicht für autorifier, bem Erlugien bes Bunbes nachzulommen und erwiderte auf bie dringlichen Bolfklungen, "baß er gang außer Stande fei, in biefer Angelegenheit einen – Rath zu aeben.")

Refnisch schwerzeite geiter sich der Intfartities General von 20 f.
berg; er erflächte dem sich anderbend Leichgenmatisssiere, obs er einem Anschweite der Freier der General der Genera

Fort Montebello.

Mit der ihm eigenen Umsicht schritt nun Oating in Maing jur Beschäftung einer der hannverschen Uniform ähnlichen Bestleibung feiner Betach burch Einbung einer Betach burch Einbung einer Betach im Raing von den Schwierigsteiten, mit denen der hannversche Officier zu fampfen hatte, höter, stellt ein Wiesbonerer Zugshause lagente Ansich Gewehre zur Berfägung. So war in wenig Tagen eine genügende Auskülfung betäaft.

Das Detagement bestand aniangs aus 87 Soldaten aller Waffen und 20 Freiwilligen, die fammtlich mit großen Fährlichfeiten, meist Nachts marsschiend, und von Fatiguen und Mangel erschöpflit, eintrassen. Düring sagt: "Ihre Kleider und Stiefel waren zwar jammerlich abgenutzt und

gerriffen und gemahrten in ber That feinen erfreulichen militairifchen Anblid, aber ihr treues hannoberiches Berg mar unberfehrt geblieben und brannte im beigen Berlangen nach Baffen, um tampfen gu tonnen fur Ronig, Baterland und Recht. Bei Gott, es liegt ein foftliches unfchatbares Element in biefem ehrlichen und fraftigen nieberfachfifden Bolteftamm ; nicht Opfer, nicht Befahren icheuen fie, wenn es beißt althannoberiche Solbatentreue au bemabren. \*\*) und freudig ichlug mein Berg, wenn ich auf bie folder Singebung gefpenbeten Schmeicheleien ber Frantfurter aus ihrem Munbe bie folichte Erwiberung borte: "Rur unfere Schulbigfeit haben wir gethan, wie fich's fur Sannoberaner gehort." -Dit lebhaftem Intereffe bernahm ich bie Ergablungen, auf welche Beife es ben Leuten gelungen mar, bie preugischen Borpoften gu paffiren. Da hatte ber Gine mit Buftimmung bes Gigenthumers fich eines belabenen Roblenmagens bemachtigt und mar mit gefchmargtem Gefichte und unter munterem Beitichentnall unbehindert bei allen Boften porbeigefahren. Gin Anderer batte mit Brob und Branntwein bei ben Relbmachen baufirt und Reife und Reifegelb auf biefe Beife ermöglicht, mabrend ein Dritter, in buntler Racht

\*\*) In "Friedliche Striegefahrten". Feuilleton ber öfterr. Milit. Beitfdrift "Ramerab",

<sup>3.3</sup>m Gegenich zu biefe Junischaftung ftand bie opfermillige Stiffsbereisschaft viert Fraufturter Bürger, die ihre Symbathen für die Mangel leidenden Sammoberanter durch reige Bentehen von Betfeidung bewiefen. Bor Allen geichnet fig der Indober des großen Tamerelichregeschaftlis Deun der große Beiballe aus. Gin reiches Geldgeschaft überfandte die Inne 6 durch ein der Gererhonderten.

bon einem Boften angehalten, benfelbe raich entichloffen gu Boben geworfen hatte und trob binterber gefanbter Schuffe und Berfolgung burch eine Batrouille gildlich entfommen war. Debrere Colbaten maren bon Bauern in ein Guber Rlee verladen worden und als Biebfutter wohlbehalten burchpaffirt, mahrend andere einige aufgegriffene Schafe als Desgerburfchen burch bie Boftenlinie getrieben hatten. Go machten Roth und fefter Bille erfinberifch."

Rach Berlauf von acht Tagen war die fleine Abtheilung trop aller hemmiffe eingefleibet, bewaffnet und foweit organifirt, bag fie bei ben oft bom Feuer ber preugifden Borpoften geftorten Armirungsarbeiten am Glacis,

Ballifaben feben ic., Bermenbung finden fonnte,

"Am 10. Juli gab bas Detachement bereits eine bom Thurme Montein bas Gelande amifden Fort Beffen und gunette Biebbaben borgefcobene Feldmache, welche Abends und Morgens Recognoscirungspatrouillen ausfendete, Mm 18, Juli fdritt ber Feind gur Ginfdliegung bon Caftel burch ein fcmaches Detachement von 4 Banbmehrbatgillonen, einigen Escabronen und einer Batterie. " \*\*)

Die Artilleriften feines fleinen Corps hatte During als befonbere Abtheilung gufammengestellt; fie bedienten im Fort Beffen brei gezogene Befoute und tamen, als am 22. Juli eine preußifche Batterie auf ber Erbenheimer Sobe auffuhr, in Birtfamteit. Das moblgegielte Feuer ber preugifchen Batterie marb burch bie Artillerie bes Fort Beffen und ber Lunette Biesbaben jum Schweigen gebracht. -

Dies war bie lette erfolgreiche Thatigfeit ber einzigen noch im Felbe

ftehenden hannoberichen Eruppe.

Am 24, Juli ward Baffenftillftand gefchloffen und allmählich ließen bie verfchiedenen gandesherren ibre Contingente abgieben. Der Gouverneur bon Maing berfügte balb barauf auch die Auflofung ber tonigl, hannoverfchen Abtheilung, Die jest einen Beftand von 112 Dann batte, und als Compagnie formirt mar. Das Armeematerial marb abgeliefert, und in ber Beit bom 5. bis 9. Auguft erfolgte bie Entlaffung ber Dannichaft burch Beurlaubung in bie Beimath.

Das felbftanbige und unter fdwierigen Berbaltniffen ftets entichloffene Berhalten bes Sauptmanns bon During fand bie anabige Anertennung bes Ronigs, ber bemfelben ben Guelphenorben und bem Lieutenant Branbis bas Ernft-Muguft-Rreug II. Claffe verlieb. -

<sup>\*)</sup> von ber Bengen, II. Theil, Geite 1195.

## Ordre de bataille

ber Rgl. preuß. Armee unter General Bogel von Faldenftein.

Commondirmber Beitral: General ber Infanterie Bogel bon Faldenfiein. Bei derrenfigde: Derft bon Rrach Rofifan. Der Quantiemeifter: Derft bon Grang. Commonbere ber Artifferte: Derft bon Order. Gentlandber ber Artifferte: Derft bon Order. Gefter Ongenitation-fiffert: Defft Coffe Conf.

#### I. 13. Infangerie-Divifion.

Generallientenant bon Goeben. Generalflabeofficier: Saubtmann bon Bena.

- 25. Infanterie Brigade: General-Major bon Rummer.
  - 5. Beffalifces Jufanterie-Regiment Rr. 55: Oberft von Tresdow. 1. Beffalifces Infanterie-Regiment Rr. 13: Oberft von Gellhorn.
- 26. Infanterie Brigabe: General-Major Freiherr bon Braugel.
  6. Befflätigte Infanterie-Regiment Rr. 53: Oberft Seloft.
  2. Befflätigte Infanterie-Regiment Rr. 15: Dberft Baron bon ber Golp.
- 1. und 7. Compagnie Bestälischen Pionier-Bataillons Rr. 7.

  13. Cavallerie-Brigade: Oberft von Tresdow.
  Bestälische Gutassfer-Argiment Rr. 4: Oberft von Schmidt.
  - Beffälische halern-Keijment Rr. 8: Cherft von Nanqua.
     Hubert bei Beffälischen Artillerie-Regiments Rr. 7 (24 Geschütze): Wajor von Droche-Wadjur.
     Rieine Albfeilung Beffälis geld-Art. Sigt. Br. 7 (12 Geschütze): Wajor Befal.
     Fallen Befrällung aber Beffäll geld-Art. Sigt. Br. 7 (12 Geschütze): Wajor Befal.
     Fallen Beffällung aber Beffäll geld-Art. Sigt. Br. 7 (12 Geschütze): Anner-Garps.

# II. Ernppen ane ben Glbherzogthumern.

- Benerallieutenant Freiherr v. Manteuffel. Generalfiabeoff.; Sauptm. v. Gottberg. 1. Combinirte Infanterie-Brigade: General-Rajor von Frenhold.
  - Magbeburger Fufilier-Regiment Dr. 36: Oberft von Thiele.
    1. Rheinifches Infanterie-Regiment Rr. 25: Oberft Freiherr von Sanftein.
- 2. Combinirte Infanterie-Brigade: General Major von Rorth,
  4. Bojeniches Infanterie-Regiment Rr. 59: Oberft von Refiler.
  2. Schlefiches Grenabier-Regiment Rr. 11: Oberft von Zglinibli.
- Combinirte Cavallerie-Brigade: General-Major von Flice. Magbeburger Dragoner-Regiment Rr. 6: Oberft frug von Ribba. Rheinisches Dragoner-Regiment Rr. 5: Oberftliettennant von Webell.
  - 3. Fuf-Abtheilung Schlefifden Artillerie-Regiments Rr. 6 (24 Gefchite): Dberfilientenant bon Seel.
    - 1., 2. und 3. Munitions-Colonne. 3. leichtes Felb-Lagareth 2. Armee-Corps.

#### III. Combinirte Divifion Bener.

Generallieutenant bon Bener.

Combinirte Infanterie-Brigabe: General-Major von Glümer.

2. Bojeniches Infanterie-Regiment Dr. 19: Oberflieutenant von henning. 2. Brandenburgijches Infanterie-Regiment Dr. 20: Oberflieutenant von der Benje.

32. Infanterie-Brigabe: General-Major von Schachtmeber.
5. Rheinifches Jufanterie-Regiment Rr. 70: Oberft von Bonna.

4. Rheinifches Infanterie-Regiment Rr. 30: Dberft von Gelchow.

2. Thuringifdes Infanterie-Regiment Rr. 32: Dberft von Schwerin.

Rieberrheinifches Fufilier-Regiment Rr. 39: Dberft von Bonna.

2. Rheinifches Sufaren Regiment Rr. 9: Dajor von Rofel.

Combinirte Aufartillerie Abtheilung vom Rheinifchen Artillerie Regiment Rr. 8 (18 Gefchilbe): Dajor Stumpff.

3. leichtes Relblaggreth 3. Armee-Corps.

#### Ordre de hataille

#### Des Detachements Des Beneralmajor von Glies, am 27. Juni 1866.

Commanbirenber General: General-Major von Flies. Commanbeur ber Artifferie: Major Begel.

# Abantgarbe, Dberft von Kabed, Commandeur bes Bergoglich Cachfen Coburg. Gothaifchen Inf. - Rgie.

1. Batillon Sahfien-Coburg-Golfpilden Inf-Archt: Sambunaun vom Boffmiß. Küfflier-Baldion Sahfen Coburg-Golfpilden Inf-Archt: Major von Gerftein. Erfol-Geadron Merfdeurg. Tandsveft-Hinfaren-Ag. Nr. 12: Pienn-Leinl. Schmid. 3. Battrie Schlefische Keld-Artillerie Regiments Nr. 6, 4-Pflinder (6 Gefcülle): Sambunaun von Beltaid.

1/2 Ansfall-Batterie Dagbeburgifchen Feftunge Artillerie Regiments Rr. 4, zwei 7-Bflinber Saubisen: Saubtmann Cafbari.

#### Groe.

Dberft Freiherr von Sanftein, Commanbeur bes 1. Rheinifden 3nf.-Regte. Rr. 25.

1. Bataillon 1. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 25: Major von Loebell. 2. Bataillon (Torgan) 2. Thuringisch, Landwehr-Regiments Nr. 32: Major de Riem.

2. Bataillon 1. Rheinischen Infanterie-Regiments Rr. 25: Major Baffenge. 2. Schlefisches Grenabier-Regiment Rr. 11: Oberft von Bglinisti.

1. Bataillon: Oberfilientenant bes Barres.

2. Bataiffon: Major von Bonin.

Küfllier-Bataillon: Major von Buffe. Erjah-Geadron Magbedg. Dujaren-Negte. Nr. 10: Prem.-Leuten. von Kemnih. 4. Meitende Batterie Westfal. Kelb-Art.-Neate. Nr. 7 (6 Geschübe): Hotm. König.

#### Referbe. Beneral-Major von Sedenborff.

Treffen: Oberft bon hellmuth (Commandenr des Landweige-Bataislons (Ajderssieden).
 Bataislon (Ajderssieden).
 Agoheungischen Bandweige Beginnens Rr. 27.
 Bataislon (Faumburg).
 Thie Landweige Landweige Beginnens Beg

Control Controls

2. Treffen: Major Baron v. Bingingerobe (Commanb. b. Erfag. Bataillone. Rgte. Rr. 71.) 1., 2. und 8. Comp., Erf. Batl., 3 Thitringifden 3uf. Regie. Rr. 71:

Sauptmann von Breitenbaud.

2. Bataillon (Treuenbrieben) 3. Braubenbg, Laubwehr-Regimente Rr. 20: Major Rantel. 8. Bataillon (Botebam) 3. Branbenburgifden ganbwehr-Regimente Rr. 20:

Hauptmain von Kirfch. Besatungs-Vecabrom Steindi: Nittmeister von Wybenbrild. Magbedy. Keltungs-Art.-Kegt. Vr. 4. 1/2 Aussall-Batterie, zwei 6.Pfünder:

Lieutenant Supfelb.

Beffal. Relb-Artillerie-Rigt. Dr. 7. 3. Reitenbe Batterie, 6 Befditte: Sauptmann Metting.

Abcommanbirt gur Bagage: 4. Comp. bes Erf. Bati. 3. Thur. 3uf.-Regte. Rr. 71.

Summa: 13 Bataillone. 3 Escabrone.

22 Gefditte.

## Sauptquartier Geiner Majeftat des Ronigs von Sannover.

Se. Majeflat ber Ronig Georg V.

Ge. Rönigliche Sobeit ber Rronpring Ernft Auguft.

General-Abjutant: Dberft Dammere.

Klügel-Bhitant: Oberstlientenant von Kostausch. Rügel-Bhitant: Kitmeister L. Classe Seraj von Wedel, vom Garbe-Cnicasster-Asjanant Ser. Königlichen Hobeit des Krouperingen: Weiser von Klend, v. d. Garbe du Corps. Obdonnany-Ossicker C. Koniglichen Hobeit des Krouperingen: Kittmeister von Schneben, vom Gorde-Hauern-Septiment.

#### Dem Stabe jugetheilt:

General-Major von Schwanewebe.

Armeebereiter: Dajor Schweppe. Armeemufitbirector: Premier-Lieutenant Gerolb.

Seconde-Lieutenant hermann, Bring ju Solms-Braunfels, bom 1. Jäger-Bataillon. Commandant bes Sauptquartiers: Dberft Freiherr von hammerstein, v. b. Garbe bu Corps.

#### 3m Sauptquartier anwefenb:

Der Rriegsminister: General ber Infanterie Freiherr von Brandis. Der Minister bes Aeußern: Graf von Platen-Sallermund. Regierungsrath: Reding.

#### Ordre de Bataille der Röniglich hannoverschen Armee im Juni 1866.

Commondiernber General'. Generalficiernant von Arentsfaftb. Cipf bed Generalfabet: Derft der ber mann.
General Britant: Derft Dam mere.
General-Britant: Oberft Dam mer e.
Genmandern ber dienflerie: General-Blojer v. Brede, Miniant: Auftimfte v. Einem. '9
Genmandern ber dienflerie: Oberft von Großenberg, Miniant: Daminn Derete.
Genmandern ber dienflerie: Oberft von Großenberg, Miniant: Oppman Derete.
Gelt ber Interholmen: General-Blogen file fles ge.
Gelt ber Interholmen: General-Blomban Reisestand file ge.

Generalfiab: Oberfilientenant Ruborff
Major bon Jacobi
Brem.-Lt. bon Balow

Brem .- Lt. Frift. D. Doben berg | Br.- L. Boten (Generalftabesfficier II. Cl.) Abiutant b. Chefe b. Generalftabes.

<sup>\*)</sup> Derfelbe übernahm fodter bas Commanbo einer Schmabron im Cambribge-Dragoner-Regiment.

General-Abjutantur: Oberfilt. Bremer | von ber General-Abjutantur.

Sauptm. Rod | bon ber General-Mojutami

Saubim. Rraufe Saupim. Shaumann bom Generalftabe.

Br.- Lt. v. Rlend, Gen.-Stabsoff. IV. Cl., Abj. b. Chefe b. Ben.-Abjutant.

Stabsofficiere beim Commandeur ber Artillerie: Dajor Dommes, Dajor Schweiger, bon ber Artifferie-Brigabe.

Commanbeur ber Relbgenebarmerie: Rittmeifter Bartmann bon ber Genebarmerie. Commandant des Sanptquartiere: Brem .- Lt. Freiherr Grote bom Garde-Cuiraffier-Regt. Chef bee Canitatewefene: General Stabeargt Dr. Strobmener, Affiftent: Affifteng-Argt Dr. Bobemener.

Director bes ambulanten Sofvitale: Dberargt Dr. Comibt.

Director ber Relbpoft: Relbpoffmeifter Reinede.

Felbgeneral-Rriegegericht: General-Stabe-Aubit. Dr. Lueber, Dber-Stabe-Aubit. Edert. Relbauditeur: Dber-Mubiteure von Efdirfdnis, von Sartwig und Safenbala.

1. Infanterie Brigabe. General-Major von bem Anefebed. Brigabe-Abiutant, Sauptm. Gerbes, Generalftabeofficier, Sauptm. von Efcirfdnit. 1. Batl. Garbe-Hate .: Dberfil. b. Panbeeberg. 2. Stabeoff .: Dberftl. v. b. Bnefche. 2. Batl. Barbe-Rgts .: Oberfilt. v. Miten (Rgts .- Com.) Dberfil. bon Bonftebt.

1. Batl. Leib-Rgte.: Dberft v. Red (Regte.-Com.) Major Gumpher. 2. Batl. Leib.Rgte .: Dberfilt. v. Reichmeifter. Major v. Bufenborf. Barbe-Jager-Batl. : Dberft Buneten. Major Ruborff.

Der Brigabe jugetheilt: Ronigin Buf. Rgt., Oberft Freiherr von Saltett (Rate. Com.), Major Corbemann.

5. Aufbatterie, 12-Bfunder (6 Gefcute), Sauptmann Deger. 1 Bug ber Sanitatecompagnie.

2. Infanterie Brigabe: Dberft be Baur.

Brigabe Mbiutant: Baubtmann Boldau. Generalftabeofficier: Brem. et. Ofterlen. 1. Batl. 2. 3nf.-Rate.: Dberfilt, v. Engelbrechten (Rate.-Com.). Dajor v. Bartmig.

1. Ball. 2. 3111-18gus.: Dorzitt. D. ungelorenten (orgu-count.), major d. v. 2. Ball. 2. 311-18gts.: Dorzitt. Flädfort, Major bon Berger. 1. Ball. 3. 311-18gts.: Oberft bon Strube (18gts.-Com.), Wajor Domeyer. 2. Ball. 8. 311-18gts.: Oberft bon derube (18gts.-Com.), Wajor Domeyer. 1. Jäger-Ball.: Oberft bon der Deden, Major Bynelen.

Der Brigade jugetheilt: Cambr.-Drag.-Rgt.: Dberfitt. Graf von Rielmansegge, 2. Stabeofficier: Major Freib. von Sammerfiein. 9. gezog. Aufbatterie, 6-Bfunber (6 Gefdute), Optm. Laves. 1 Bug ber Sanitatecompagnie.

3. Infanterie-Brigabe: Dberft von Bulom. Stolle. Brigabe-Abjut .: Sauptm. v. Diebitfd. Generalftabeofficier: Sauptm. Grumbrecht.

1. Batl. 4. 3nf.-Rate .: Oberfilt. Anipping, Major Brindmann.

2. Batl. 4. 3nf.-Rgte.: Oberft Gunbell (Rgte.-Com.), Major von Debing. 1. Batl. 5. 3nf.-Rgte.: Oberfilt. Friedriche, Major von During (frant).

2. Batl. 5. 3nf.-Rgte.: Dberft Beffe (Rgte.-Com.), Dberfilt. Eul.

2. Jager.Bataillon: Dberft bon Jacobi, Dajor von Ginem.

Der Brigabe jugetheilt: Rroupring-Dragoner-Regiment: Dberfilt. v. Engelbrechten. 2. Stabsofficier: Dajor Reinede.

4. gejog. Fußbatterie, 6-Bfunber (6 Befchite), Optm. Eggers. 1 Bug ber Sanitatecompagnie.

4. Infanterie-Brigabe. General-Major pon Bothmer.

Chef bee Stabes: Optm. Byneten, 2. Jag. Batl. Generalftabeofficier: Optm. Lueber. Brigabe-Mbjutant: Brem.-Lieut, Bogt.

1. Batl. 6. 3nf.-Rate.: Oberft Rettler (Rate.-Com.), Dajor von gofede. 2. Batl. 6. 3nf.-Rgte .: Oberfilt. bon Goeben, Dajor bon Daring.

1. Bati. 7. 3nf.-Rgte : Oberfit. Rod (Mgte.-Com.), Major von Branbie. 2. Bati. 7. 3nf.-Rgte : Oberfit. von Loefede, Major Byneten.

8. 3ager-Batl.: Dberfilt. von Bod, Dajor von Anberten. Der Brigade augetheilt: Barbe-Sufaren-Regiment: Oberfilt. bon ber Deden,

2. Stabsofficier: Major Braun. 1. Reitenbe-Batt., 12-Bfilnber (4 Gefchite), Spim. Dertene. 6. gezog, Rugbatterie, 6-Bifinber (4 Beichilbe), Optm. Dillier. 1 Bug ber Sanitatecompagnie.

Referve Caballerie Brigabe. Oberfilieutenant bon Genfo. Generalftabeofficier: Rittmeifter von Saffell. Brigabe-Mointant: Br.-Et. von Billid. Garbe bu Corpe-Regiment: Oberftlieutenant bon ber Deden. Barbe Cuiraffier-Regiment: Dajor von Sarlina.

2. Reitenbe Batterie: Sauptmann Rottiger.

Referve-Artiflerie. Dajor Sartmann.

2. Danbit-Fußbatterie (6 Gefchite) Dauptmann von Dartmann. 3. gezogene Bugbatterie 6.Bffinber (6 Gefchite), Dauptmann Blumenbach.

Munitions Colonne. Sauptmann pon Stolbenberg.

Bewegliches Artiferie-Depot. Sauptmann Comperl. (10 Gefchute.)

Mrmee-Train. Rittmeifter Dartflabt. Ambulantes Sofpital. - Bonton-Colonne. - Bropiant Colonne.

## Namentliche amtliche Liften

## Tobten und Werwunbeten

## Roniglich Sannoverlchen Armee

in ber

Schlacht bei Langenfalga am 27. Juni 1866.

## Bebliebene Officiere.

Garbe bu Corns. (Sannober.)

Seconde-Lieutenant von Marichald.

Garbe. Cuirgiffer-Regiment. (Rortbeim.)

Rittmeifter u. Regiments-Bereiter Bolters. Garbe Sufaren-Regiment.

(Berben.) Major Braun.

Cambridge Dragoner-Regiment.

(Cette.) Rittmeifter u. Schwabr. Chef von Ginem; Bremier-Lieutenant bon Stolbenberg.

Garbe-Regiment. (Sannober.) Bremier-Lieutenant von Landesberg, Brem .-

Lieutenant bon Iffenborff. Leib-Regiment. (Sannover.)

Banptmann 2. Claffe Doner; Cecombe-Lientenant Schwarg.

2. Infanterie-Regiment. (Celle.) Seconde-Lieutenant Gfiniber. 3. Infanterie-Regiment. (Ginbed und Rortbeim.)

Dauptmann 2. Claffe Beinichen; Geconde-

Lieutenant Pente.

4. Infanterie-Regiment.

(Stabe.) Sanptmann und Compagnie . Chef bon Borftel: Bremier-Lieutenant Bau: Seconde-Lieutenant Chappngean.

> 5. Infanterie-Regiment. (ganeburg.)

Bamtmann und Compagnie Chef Schroeber. 6. Infanterie Regiment. (Sannover.)

Seconbe-Lieutenant Friedriche. 1. Jäger Bataillon.

(Goelar.) Bremier . Lieutenant und Abintant bon Linfingen (+ bei Reufirchen).

2. Jäger-Bataillon. (Silbesbeim.) Bremier-Lieutenant Thielemann: Geconbe-

3. Jager Bataillon. (Sannover.) Seconde-Lieutenant von Mengerebaufen.

Artillerie Brigabe. Sauptmann 2. Claffe bon Quintue-Beiline ; Seconde-Lieutenant Stobr.

Lieutenant von Sarling.

## B. Bermundete Officiere.

1. Infanterie-Brigade. Sauptmann und Mbjutant Gerbes. 2. Infanterie- Brigabe. Sauptmann und

Mbintant Boldau. 3. Infanterie Brigabe.

Sauptmann und Abintant von Diebitich (3. Juli +) Referve-Cavallerie. Rittmfir. n. Divifions. Abjutant Freiherr von Sammerftein.

Garbe bu Corps. (Sannover.)

Bremier-Lientenant Graf von Bebel. Garbe Cuiraffler Regiment.

(Rortbeim.) Rittmeifter nub Schwabrone . Chef Freiberr von Sammerftein; Rittmeifter 2. Claffe Meber: Ceconde Lieutenant Freiherr Anigge (13. Juli +).

> Cambridge-Dragoner Regiment. (Celle.)

Rittmeifter und Schwadrons. Chef von Schneben (11. Juli †); Rittmeifter 2. Claffe Dorbeder: Seconde - Lieutenaut Graf bon Ablefeldt.

> Garbe-Regiment. (Donnoper.)

Cherftlientenant von bem Bneiche; Sanptmann und Compagnie Chef bon Abelebien, Sauptmann und Compagnie-Chef bon bem Buefche; Bremier-Lieutenant und Abjutant bon Roffing, Bremier-Lieutenant bon Reben (29. 3nni †), Bremier-Lientenant Freiherr von Schele, Premier-Lieutenant Graf bon Rielmannbegge; Seconbe-Lieutenant bon ber Deden, Ecconbe-Lieutenant von Bebemann (4. 3nli +), Greonde - Lieutenant Freiherr bon Schele, Seconde-Lieutenant bon Bobbien.

Beib:Regiment.

(Bannober.) Dberft von Red; Oberftlientenant von Reichmeifter; Sauptmann und Compagnie-Chef Erdmann, Sauptmann und Compagnie-Chef von Glern; Bremier-Lieutenant Robebne; Seconde - Lientenant Santelmann, Seconde Lieutenant Baffe.

> 2. Infanterie-Regiment. (Celle.)

Dberflientenant Rlodber; Dajor bon Bartwig; Bauptmann und Compagnie-Chef von Linfingen, Sauptmann und Compagnie-Chef Ihffen, Sauptmann und Compagnie-Chef Rechtern: Bremier - Lieutenaut bon Berdefeldt, Bremier-Lientenant Deber, Brem .-Lieutenant von Rambobr, Bremier-Lieutenant von Bod; Seconde-Lieutenant Diedftahl.

3. Infanterie Regiment. (Einbed und Rortbeim.)

Major Domeier; Sauptmann und Compagnie-Chef Gabe; Bremier-Lieutenant Scharnborft, Bremier-Lieutenant Tiebemann; Gec .. Lientenant Stolge.

4. Infanterie-Regiment. (Stabe.)

Brem. Et Grumbrecht, Brem .- Et. Deper. 5. Infanterie-Regiment.

(Baneburg.) Bremier-Lieutenant von Branbis, Seconbe-Lieutenant von Beltheim (leicht).

6. Infanterie Regiment. (Dannover.)

Sanptmann und Compagnie-Chef Liberit (28. Juni †), Banptmann und Compagnie-Chef Miller: Geconbe-Lieutenant Gritter. Seconbe-Lieutenant Clitver.

7. Infanterie Regiment.

(Denabrild.) Oberftlieutenant von Lofede (29. 3uni +); Bauptmann und Compagnie-Chef von Sugo I u. Singo II, Damptm. u. Comp -Chef Rnnte (6. 3nli †), Samptmann und Compagnie-Chef bon Glern, Sauptmann und Compagnie-Chef Rrobne: Bremier-Lientenant Beinfint, Bremier - Lientenaut und Abjntant Cheling, Bremier . Lientenant und Abintant Dand. Bremier-Lieutenant Bittftein. Garbe-Jager-Bataillon.

(Sannober.) Major Rudorff. 1. Jager-Bataillon.

(Gos(ar.) Saubtin. u. Comb . Chef Dammers; Saubtin. 2. Cl. Schreiber; Brem .- Lient. Graf von Bebel, Prem.-Lient. Dejer; Gec.-Lieut. Giement, Seconde-Lientenant Gebharb.

2. Jager Bataillon. (Bilbesheim.)

Dauptmann und Compagnie . Chef von Bennings; Bamtmann 2. Claffe von Bartwig. 3. Jager Bataillon.

(Dannover.) Dajor von Anderten; Bauptm. 2. Claffe von Debing; Brem.-Lient. Aliper; Gec.-Lient. Mittelbach, Gec. Lieut. Rriegt (20. 3uli +).

Artillerie Brigabe.

Sauptmann und Compagnie-Chef Blumenbad. Sauptmann und Compagnie-Chef Deper, Sanbimann und Compagnie Chef von Sart. mann, Danptm. n. Comp. Chef Laves (8. 3ulit); Sauptmann 2. Cloffe Rnauer; Gec. Lieut. von Batffen, Geconde-Lieutenant Ebmeier.

## C. Gebliebene Unterofficiere etc. und Soldaten.

Garbe bu Corps. (Sannoper.)

Garbe bu Corpe Barnede, Chenfen, Bohnenfad.

> Garde Guiraffier Regiment. (Mortheim.)

Corporal Bitthubn; Cniraffier Bergmann, Berner, Mennede, Luer, Fauft.

Garbe-Sufaren Regiment. (Berben.)

Sufar Abrene. Ronigin Sufaren Regiment.

(guneburg.) Corporal 1. Claffe Gidhoff; Sufar Berg-

mann, Fleme, Sieling. Cambridge Dragoner-Regiment. (Gelle.) Oberwachtmeifter Jahus; Dragoner Erbe,

Berenner, Behrens I, Frante, Budhols, Bidener, Bobe, Jacobi, Branbes, Rettelmann. Aronpring Dragoner-Regiment.

(Denabrild.) Quartiermeifter Bolborn. Garbe-Regiment. (Sannover.)

Relbwebel Rollmam; 1. Bataillon. Grenabier Behre, Berbold, Kromminga, Beine, Riclefe, Rottder, Bilhelm, Deper, Schilte, Cohrs, Gerbes, Leinemann, Ghert, Rener, Rohrfen, Sandleben, Biene, Boges, Bembeuer, Thr Brintmann, Chr. Schmibt. ganfer.

Corporal Frodstenigt; 2. Bataillon. Grenadier Bugmann, Deden, Danunge, Böttfer, Stappenbed, Befferholt, Did, Rechten, Barting, Schlumbohm, Birgabn, Summe, Brammer, Deinrid, Schmibt, Bachter (in Mithibaufen am Connenflich geftorben), Lange, Ahrbed, Grasfeber, Gunther.

Beib-Regiment. (Bannober.)

2. Bataillon. Bataillone . Spielmann Rubing; Fourier Deinemann; Gergeant Dierting; Spielmann Gligmann; Infanterift Begemann, Miller II, Ungrund, Schutte, Bolapfel.

> 2. Infanterie-Regiment. (Celle.)

Reinede L. Saffelmann II, Gaufe, Schröber II, Boftelmann, Bibbet, Seuer IV, Rublmann, Stahl, Drube, Deber IV, Burgenfen III, Dobwintel I.

2. Bataillon. Felbwebel Cdrober; Corporal Raftens; Injanterift Bof I, Buchbolg II, Baben, Thorens, Dener XII, Befelob, Befemann.

> 3. Infanterie Regiment. (Ginbed und Mortheim.)

1. Bataillon. Gergeant 2. Claffe Ahrens; Corporal 1. Claffe Duffens; Infanterift Depp', Stade, Rave II, Brand II, Bag-mann, Tegeler.

2. Batgillon. Jufauterift Baper, Benbert, Brunte, Burg, Bilführ, Blume, Emald, Behmann, Chiers, Dartmann II, Sillebranbt, Reupte, Bolfer, Billere, Bahre, Stude, Barnede III.

### 4. Infanterie-Regiment (Stabe.)

Infanterift Bedmann III, 1. Bataillon. Regelts, Feldmann, Bilbe, Tiebemann III, rect. Behr.

2. Bataiffon. Infanterift Dierde, Bannor, Buther II, Sabler II, Freje.

> 5. Infanterie-Regiment. (ganeburg.)

Feldwebel Beis; Fourier Praetorius; Sergeaut Faulenborf: Spielmann Beine; Infanterift Albermann, Bovermann, Bebrens IV, Robre IV, Bollmer, Ottermann, Behrens IV, Otten, Bifchoff, Lühmann I,

6. Infanterie-Regiment.

(Sannover.) Sergeant Saad; Infanterift Schmidt II, Schoon II, Tietfen, Rabe

7. Infanteri-Regimente.

(Denabriid.) Gergeant 1. Claffe Rreter; Infanterift Bedermann, ten Sagen, Soder, Biermann, Sieber, Boogb II., Bufemann II. Garbe-Jager-Bataillon.

(Sannober.) Felbwebel Tottcher; Corporal Gehrte; Bager Rothe, Roch, Sturm, Riemener I, Grottenbied, Bittig, Rrenbenthal, Bergmann.

1. Jager-Bataillon. (Goslar.) Corporal 1. Claffe Diebel, Beinemann:

1. Satsillon. Gelbreckel Merey: Bourier Serigemann; Cergount I. Calife Orie. Serrole, Self, Mirak, Schinger, Garpred I. Salife, Zhrig; Systianum Er: Gerle, Refs, Ultrida, Schunzer, Commen, Garpred I. Salife, Zhrig; Systianum Er: Gerle, Kirch, Grenigher, Cadmick, Smile, Jalier, Loo Bibelong, Dilet J. Certtam III. Schngergetalore, Side.

## 2. Jäger-Bataillon.

Cagebiel, Bierfattel, Bieble.

## 3. Jäger Bataillon.

(Bannaber.) Carparal 1. Claffe Barnemann, Berten- Rehtapf.

## D. Bermundete Unterofficiere etc. und Soldaten.

## Garbe bu Corpe.

(Sannaver.) Corparal Buller, Ahrens; Barbe bu Carps Bahe, Reefe (an ben Bunben +). Balvers (an ben Bunben †), Litje, Garnow, Beber, Beters, Ruhle, Oftermann, Röttger, Dener VI.

## Garbe Cuiraffier-Regiment.

(Rartheim.) Cabet van Alten; Bachtmeifter Safcher; Carbaral Samli, Bartmann, Beder, Granemann; Eniraffier Arnemann I, Ludafph, Fifdjer, Beitemener, Rulle, Bebemener, Weferling, Barnede II, Defede, Quentin.

## Garbe Sufaren-Regiment.

(Berben.) Bufar Balland, Bedeborf.

### Ranigin-Sufaren-Regiment. (Baneburg.)

Stabstrampeter Siltiner; Trampeter Bellmann; Onfar Dettebarn, Cdraber II, Behrenberg, Bellenhaufen, Cheller, Thiele (an ben Bunben +), Datje, Rrieter, Banmgarten, Sagemann, Beiligenflabt.

#### Cambribae-Dragoner-Regiment. (Celle.)

1. Schwabron. Draganer Barnede. Bachtmeifter Ahrens; Bereiter Lilbers; Car-paral 2. Claffe Bolbers; Schmied Corparal Thiefing: Draganer Bubrich II (an ben Bunben +), Luttermann, Bebefind (an ben Bunden +), Fahlbufd, Dithe, Biefter, Grube I, Grobeder, Flebbe, Rappe.

Meyer I, Belbener, Lahmann II, Buchhaly, Deper II, Schwente, Rlages.

Corporal 1. Claffe Bahlmann; Tit.-Corparal Bunben +). ban Sallen; Erampeter Carparal Baary I (an ben Bunben +); Draganer Bahfel, Boges (an ben Bunben +), Grimme, Genne, Eifter, Biljes, Lide, von Greiffencrans, Boes, Effier, Barnbolbt, Rorte II.

buich; Jager Ronede, Bebefind I, Rumte, Sergant 2. Classe Serial, Siger Besseller, Liebens 1, Müntet, Carlott II, Schiermann II, Senier, Fros, Schrid, Kastrott V. Classe, Sick, Dalle, Mennete, ner I, Zamies, Fros, Schrid, Kastrott, Cassmann, Breiting, Seins, Schäfer II, Grobe, Mungel, Wintop, Brandt II, Sid, Dohmeyer, Sumann.

### Artillerie Brigabe.

Ranonier 1. Claffe Ribber, Marabrene.

#### Rronpring Dragoner Regiment. (Denabriid.)

Dragoner Ramm I.

### Garbe-Regiment. (Dannaber.) 1. Batgillan, Raurier Roffer: Carparal

Garbers, Daffdmibt, Mimetarf; Grenabier Graeboff, Arnemann, Bobe, Bogerehaufen, Brantfled, Brodmann (an ben Bunben +), or. Bunnenberg, Burrichter, Fiermann, Frang Fritel (an ben Bunben +), Gieffelmann, Grunhagen, Guntmels, Janjen, Krnje, Chriftoph Rufter, Meyer, Michaelis, Beveftarf, Rent, Chran Detjen (an ben Bunden +), Foppen, Fint, Kach, Rimpan (an ben Bunben +), Anfippel (an ben Bunben +) Bottcher, Wilfen, Nolte, Aramer, Laning, Diendieter, Brandt, Appnon, Baben, Bog, Bintel, Lebers, Bartels, Bergen, Dagen, Deidebrod, Garg Junge, Krfiger, Krufe, Auhlmann, Meinbers, Niemeber, Bape, Sanbvoß, Schlobohm, Beinrich Schmidt, Schwar-mann, Bobling, Bolf (an ben Bunben +). 2. Bataillan. Fourier Sanbefemann; Gergeant Bermann: Corparal Bobeder, Stidmate: Grenabier Blote, Brilggemann, Bubelmann I, Gilere (an ben Bunben +), Robler, Reefe, Rhobe, Rabefurt, Rappe, Behnle, Wilh. Bollmer, Claufing, Deinr. 2. Comabran. Quartiermeifter Bartele; Meger I, Thiele, Speller, Schriefer, Silmer (an ben Bunben +), Genger (an ben Bunben +) Bruggebaes, Bohnemann, hartmann, Genge, Diedmann, Uhbe, Bertram, Ramfinte, Blad, Sagemann, Funte (an ben mbeir <sup>1</sup>, Rahlbid, Wils, wielter, Wilson, Wil

## Beib Regiment.

(Sannover.) 1. Bataillan. Infanterift Binber, Delriche, Blume II, Schid.

Corporal Mohrmann, Bintelmann, Garbe, Struf II, Carftens, Denede, Chlers, Struft I. Frieberici, Lippe, Danfert; Seegers; Infanterift Anigge, Mfenborf, Bonig, ergers; (mantent amger, niemost, domg, neur 11, ungert 11, aust, Boltemaure, Beitnien, Baume, Dauph, Aldbers, Spälter, Seitnien, Baggiete, Hunter, diener, darziehulen, von Holt, Comer, Schäßter, Städmann, Ereinvoll, Merer II, Alte I, Eddenbort II, Bager, Biefe, Robierding, Magae, Veters Seitniven, Schwert II, Erotturg, Merer VIII, mart, Böhlte, Schmecheper, Sundmäter, Bichme II, Bolters I, Merer II, Died-Frohite, Sanneten, Freje, Beileborn (an ben mann II (an ben Bunben +), Blum, Schward, Bunben †), Bener, Bartele, Behrens, Raifer, Riedenberg, Schomer, Schröber V, Ubbe Scheper, Stahtbod, Gobede, Danfen, Darms, Felter, Binnerfamp, Burgerhoff, Sie-Lihring II, Luden, Muller III, Muller IV, mers I, Runge III, Knapp, Rromer, Meyer X, Rathmann, Geebobe, Beife, Ilnemann, Rroger, Truffel, Rabede, Bente; Freiwilliger Ruticher Runlad, Lebgen, Riechel, Stebing, Elbere, (an ben Bunben +) Refel, Schmereim, Dieger I, Deichmann, Klindworth.

### 2. Infanterie-Regiment. (Celle.)

Relbwebel Rebel, Carl; 1. Bataillon. Sergeant 1. Cloffe Fride I, Dabere (an ben Bunben †); Fourier Sihmann; Sergeant 2. Claffe Dobring II; Corporal 1. Claffe Eggere; Corporal 2. Claffe Dente, Schloffer; Infanterift Ahrens II, Anderten, Bartling, Bod, Bruno, hormann, Rehrbach, Knoop II, Langrebr I, Langrehr II, Deper I, Deperhoff, Rante, Surburg, Tager, Tietje (ift †), Wehrmann, Deper X, Drape, Lindemann II, Gadenholy (an ben Bunden †), Ronede I, Grunbftebt, Rremeide, Deftmann, Gruß, Müller VI, Berthmann, Baul, Beiche, Sartmann, Fele, Deper III, Blagge (an ben Bunben +), Schepelmann, Deper VI, Babefinbt, Linbmuller II (an ben Bunben +), Ronede I, Sortenberg, Deper VII, Schreiber, Sanfen, Strudmann, Deper II (an ben Bunben †), Brinfmann, Domeher, Geile, Basmann, Uhle, Benede, Bergberg, Bagid, Bergmann I, Krilger IV, Bahrs, Reinebed, Dichaelie, Blaute II, Chlere, Daberbed (an ben Bunben †), Bentei, Beuer V, Muller V, Robbe, Beuer II, Schone II, Stordmann, Thies II, Fride II, Thufar, Glinbemann, Rranten-Rapporte am 23. Juli †), Scharcht II, Brant II, Deimte, Gertof I, Leifert, Daet, Siever, Forftmann, Sabn, Bapfe, Belberg II. Belmere, Deinede I, Boltereboif I, Jürgene II, Schraber I, Striepe I, Robewald I, Bebfe, Dannenberg, Goftar, Meinheit I, Breffel, Barnede, Brammer, Badeberg, Bofche, Marwebel, Delfer, Branbt, Stegemann, Dettmer I, Beumann, Beber, Timme III, Stolte, Brner, Othmer.

2. Bataillon. Gergeant Denfer, Beter8; Corporal Möhring, Dettmering; Infanterift Bunben †), Rropp. Schwers II, Deftmann, Rifinber, Laue, Rofelius I, Diller III, Lange IV, Carbes, fen IV, Gabjen, Babr.

2. Bataillon. Gergeaut Röffing, Schmidt; Brinning, Reimfer, Beffel III, Deperholy, Deede, Deger I, Bolfenhauer, Bagenhorft, Stabibuth, Denfer III. Riemann. Spielmann Stober, Uhlhorn, (an ben Bunben +) Barnede II, Engelte II, Ruft, Boltenhauer,

### 3. Infanterie-Regiment. (Einbed und Rortheim.)

1. Bataillon. 3manterift Bobne. Rennede (an ben Bunben †), Braue, Buchbolg, Rolte III, Saderott, Willens, Datje, Borges, Berbft (an ben Bunben †), Safiebt, Rortry, Schmibt III, Rublmann I, Sieling, Botter, Ablejelb, Rluftmann, Grobne (an ben Bunben +). Behrens, Remmling, Miller I, Lenthe, Deblhop, Behrmann II, Beauche (freiwillig ffir ben Felbjug eingetreten), Brodelmann (an ben Bunben +), Abrenholb, Unbefdjeiben, Riottider, Bottder, Degener, Sagemann, Lude, Rolte II.

2. Bataillon. Spielmann Beil; 3nfanterift Banermeifter, Brilggemann, Dafenbein, Breine, Schmobe, Bordere I, Grimfehl (an ben Bunben +), Bengftmanu, Bunbertmort, Rifel, Boppelmann, Abam, Branbes II, Soble (anben Bunbent), Fridel, Rirdmann (an ben Bunben †), Ribne, Lichtharbt, Baul-mann, Brengler, Schnibt II, Selle, Torneb, Bolters I, Bummenberg, Abmeyer, Alfue, Behning, Borchers I, Brecht, Bruns, Diefel, hartmann II, heinede, konneder, Labofeth, gibere II, Luttermann, Mare (an ben Bunben +), Bape, Beife, Queenfen (an ben Bunben +), Remmere, Barnede II. Beber III (ift bereite †), Bieter, Beibemann.

### 4. Infanterie-Regiment (Stabe.)

1. Bataillon. Corporal 1. Claffe Grimm, Bogrefe I; Infanterift River, Schlichting (an ben Bunben †), Schnut, Infelmann. Albern, Scheper, Edmibt, Binbborn, Bud. haber, Carften (an ben Bunben +), Berling, Roch I (an ben Bunben +), Teute, Elligfen, gen. Arnemann, Schulg, gen. Ruball, Solgapfel, Bacelop, Boges, Diedmann I, Stehrenberg, Side, Renten, Silnede, Glate, Bilb. bufen, Junge III, Maugele II (an ben

2. Bataiffon, Biebrod, Bafteben, Ber-

### 5. Infanterie-Regiment. (Buneburg.)

1. Bataillon. Sergeant Mener I, Rlanneis; Corporal Barnede; Spielmann Schröber; Infanterift Giebers, Sanbel I, Seipte, Bengel, Johann Jurgen Beinr. Mener IX, Ifrgen Deinr. Bilb. Mener IX, Brilning, Lopan, Ube, Bifchmann, Fid II, Rarl, Ruperti, Schulge VI, Schulge VII, Rohl II, Schulg I, Bobife rect. Grimmel, Mener VI, Commer, Schuly VII, Boblmann, Bonate II, Dantwerte, Dierfen II, hilbrecht, Beinat, Lehmfuhl, Moller II, Minter, Schabt, Schulg IV.

2. Bataillon. Feldwebel Bergmann ; Gergeant bon ber Beibe (an ben Bumben +). Mener II; Corporal Rieberhoff, Stugge, Breuf: Bataillons. Spielmann Steinbauer: Infanterift Licht, Abrene, Goffar, Atbermann, Singe, Meinte, Fligge, Sobermann, Lobbers, Berner, Sarme, Stüben, Bubbe II, Madde, Schulge II, Martens I, Brigge I, Bendt, holfte, Rewel, heins I, hevert, Er-horn I, Tamte, Corbes, Benfemann, Bunte, Ernft, Lopau II, Biegele.

#### 6. Infanterie-Regiment. (Bannoper.)

1. Bataiffon. Corporal Bartmann, Solsmann; Spielmann Deper; Infanterift Blum (an ben Bunben +), Fanbers, Gerten, Reifede, Goden (an ben Bunben +), Deinriche I, Sterneborf, Seeberg, Bafter, Forcher, mann, Richter, Follers III.

2. Bataillon. Gergeant 2. Claffe Bebe; Corporal 1. Claffe Bertram: Infanteriff Coffer, Timmermann, Bedotter, Roff, Linbemann II, Reinbers, Deper II, Driele (an ben Bunben +), Raffer, Rrimmel, Bogelpohl I, Rramer II (an ben Bunben +), Spreen.

### 7. Infanterie-Regiment. (Denabriid.)

1. Bataiffon. Relbwebel Bedmann: Fourier Rrufe, Bille; Gergeant 2. Claffe Conertamp; Corporal 2. Claffe Bertram, Mener II, Glee, Tifchmann; Spielmann Kunge; Insanterist Ethorn, Gunnemann, Safing, Sebdendorp, Seffelint II, Red II, Rabe II, Beters III, Tobbe, Wehberg, Wehrmener, Befeler, Bieling I, Finte, Jordan, Riefau, Schoh, Befterfelb, Berg, Boning, Donnerberg, Gehle, Bartte, Rnfiber, Langen, Balberhaar, Gartmann, Solfcher I, Riente, Dichelmann, Riemenfchieiber, Schulze, Saas, Riemeher, Biepenbrint, Reufch, Seifert, Stall- Bahre, Krending, Severin, Fehling, Kollwage, tamp, Bolling (an ben Bunben +), Beppener. Siedmann, Bentel, Schnur, Liber II, Gieber,

2. Bataillon. Felbwebel Bitter; Gergeant 2. Claffe Rieferte; Corporal 2. Claffe Reyer; Spielmann Behrens (bereits +); Infanterift Avereich, Biller, Bramtamp, Burgene, Rramer I, Miche, Burten, Bustabl, Detmer I, Elizmann, Elend, Gartmann, Suer, Offiges II, Behmener I, Bafetofter, Stonner (an ben Bunben †), Roop.

### Garbe-Jager-Bataillon. (Sannover.)

Relbwebel Siegmann, Meber; Gergeant Reffner, Dieberichs; Corporal Juft (an ben Bunben †), Beige; Jöger Flohr, Neber VI, Eggers, Sommer II, Hachs, Göhmann, Cohrfen, Meher X, Schaper, Abbetmeher, Bartling, Böhling, Schachted, Matthies, Buffe, Dageborn, Duffer III, Rode, Riefling, Grinewald, Staate, Frey.

#### 1. Jager Bataillon. (Gos[ar.)

Sergeant Babft, Rochus: Corporal 1. Cl. Beder, Miller, Baum, Schumm (an ben Bunben †), Rapprott; Corporal 2. Claffe Drober, Gufmild, Bebler (an ben Bunben +), Bolle; Jager Albert, Bod II, Borchere, Rnode, Schaper, Steinmann, Thiele (an ben Bunben †), Raifer I, Meber III, Bettling I, Biffede I, Cornelius, Rlapproth II, Schente I. Seintern, Küffer II, Baar, Halibuich, Kilcer II, Ahrent I, Guife II, Hartmann IV, Riegel, Müller IV, Pförtnert, Bedbecke, Edier II, Luge, Wolte, Otto II, Bettle, Her mann, Sölter, Vierith, Biegener (an den Bunben †), Grunemalb, Beiligenftabt, Doffmann II, Suholt, Rittmeger II, Rofe II, Gufop II, Ulrid, Bobe (an ben Bunben +), Uesler (an ben Bunben +), Robl, Reupert, Roch I, Rien I, Duwe, Kunemund, Rierig, Schrober, Bartele, Beier, Berger, Blum, Bolte, Bunger, Bufch III, Deppe, Dietrich I, Drohne, Chiers, Stjebaufen, Eprobt, Feber-bufd, Gebhardt (an ben Bunben +), Genich, Berlach (an ben Bunben †), Goslar (an ben Bunben +), Sagemann, Beife II, Benge II, Benland, Simler, Singe I, Sopf, Innemann II, Refeling, Robl, Rreter II, Langbeim, Lobmann, Luebede, Morit II, Milhrenberg, Mund I. Dund II, Bape I, Bape II, Reuper, Cadel, Soubert II, Sinram, Stahlmann, Beibemann, Beinreich, Binter, Bippermann, Bulge.

#### 2. Jager-Bataillon. (Silbeeheim.)

Rourier Soppftod: Corporal 2. Claffe Schniebere, Sieling, Starte, Strit, Buborft, Berminghaufen, Subs; Jager Meyer II,

Stigrol, Bobeder II, Dammert, Schünemann, ort. Beder (an ben Bunden ?), Andberfen, Bergen, Maußies, Ageres II, Abrens V, Bohh, Bliefe, Wigmann, Zolfe, Forthmiller, Dreper II, Dörries II, Pintepant, filder II, Siefert I, Trüller, Schurermann, Weitmaper, Linne, Keinete II, Meyer IX, Schwarz II, Malh, Veder I, Lambert, B. Verge (an ben Ube, Frohne, Röhr, Blinte, Babe, Leinemann, Bunben +), Rorf, Rraft II. Schaper I, Thonebohn, Loges, Beine, Deppe,

Artillerie-Brigabe.

Renerwerter Ritemener, Bieber, Bubmann,

Bartmann, Geehus.

3. Jager-Bataillon.

Bogrefe, Schlothe, Rrieter; Trompeter.Cor-(Bannover.) poral Rorf (an ben Bunben +); Bombarbier Sergeant Ebbrecht, Blume, Beuermann, Lane; Tit. Bambarbier Gotthardt, Gagebiel; Sampe; Corporal 1. Claffe Sansmann, Ranonier 1. Claffe Dedede, Bedmann, Den-Samper, Gerporal I. Gaife Samemann, Kanenier I. Gaife Devede, Verdmann, Dember, Ghey; J. Sager Samp, Zur., Seife II., Indian, Seefinam, Gitchiff, Verdee, Villy, Venermann II., Ernift, Riinger I., Mytern, Wolchved, Wichring, School, Schmennun, Samenier III. Wattenbagen, Feide II., Selle, (an ben Wunden I), Villermannur, Kananier Salek, Saifer, Tong, Kump, Hilder I., Selle, (an ben Wunden I), Villermannur, Kananier Salek, Saifer, I., Veng, Kump, Hilder I., Selle, Light, Venned, Sartung, Gröde Badjannur, Willier I, Zhiel II., Telm, Tumm, (an ben Wunden I), Welterneyer, Penne, Kidhadie, Bolleroch, Gerie, Ceptilo (an I), Samenichi (an ben Bunden I), Penle, ken Wunden II., Bediste, Wages, Dolle, Wanned, Schimer, Gerling II., Sediener III, Westerney, Kanf. J., Sediene, Sages, Dolle, Wanned, Bediner, Bediner, Sedimer, Christian II., Sediener, Manchause.

In Folge ber Auflofung ber Armee find bie amtlich veröffentlichten namentlichen Berluftliften nachträglich nicht genilgend berichtigt, und beshalb nicht gang vollfländig. Rach ber funumarischen Lifte bes hannoverschen officiellen Berichts find 33 Officiere

und 346 Unterofficiere und Golbaten bor ben Feind (incl. Premier-Lieutenant bou Linfingen, der bei Reutirchen fiel) geblieben, beziv. an ihren Bunden geftorben, außerdem 70 Officiere und 981 Unterofficiere und Golbaten vermunbet.

Der Befammtverluft betrug 103 Officiere und 1327 Unterofficiere und Solbaten, inegefammt 1430 Tobte und Bermunbete.

## Summarifche Heberficht

ber

## preußischen Verluste

uno

## namentliche Liste

der

gefallenen und verwundeten preußischen Officiere etc.

Der preußische Berluft an Tobten und an ihren Bunden Berftorbenen betrug (nach von ber Bengen)

11 Officiere und 185 Mann. Berwundet wurden . . 33 Officiere und 601 Mann. Underwundet gefangen 10 Officiere und 897 Mann.

Total-Berluft: 54 Officiere, 1685 Unterofficiere und Solbaten (incl. 2 Bermiften, mahricheinlich Tobten).

es fieten ober facher ben Officieren bei Regiments Coburg: Den Minuteaut von Beifernbagen und Sercube feritannt von Schuler. —, Bollefiges Bereadtrie Regiment Rr. 1.1: Jaubraum kitenaun, Fremier-Leufensut und Palaislans Abhitant Lögimer, Serobe fleuteaut von Gerch. — 1. Refnissfor Instanter: Regiment Rr. 28: Premier-Pieteteaut und Regiment-Khiptan Palaislan Gerond-Sietetaun und Benislan und Benisland Beiter. Schwieder Schuler und Benisland ben Bestier. — Bander-Charlischen Palaisland Schwieder um Benisland ben Bestier. — A reitende Batterie Rr. 7: Second-Lieutenaut

Petrount det wurden: vom Regiment Coburg: Dauffente von Scharcell und vom Joditis Sconobe keinetnum Eerker. — 2. Ghieffighes Gernaber-Regiment Re. 11: Daupfelmet von Frankrusten und von Boditis in Vermire-Keinetnum Earbinat von Widbern, von Bentingen ib von Bogel ib, von Wanderie Sconobe-Ceinetnum von Abbert vor Keiter, von Herte von Aufgert is, Allen und Vereire-Keinetnum Gerbarden von Keiner is, Allen und Vereire von Sernell; von Agreeit is, Allen und Vereire von Sernell; von der von dauffein; Vermire-Keinetnum Bod und Bode; Second-Ceinetnum Artich, Datenia und Keiner, Vermire-Ghantin Gerich, Bisch glunder Vermire-Keinetnum von Sernell; von Sernell; von Sernell; von Sernell; von Vermire-Keinetnum von Vermire-Keinet

## Nacitraa.

Das fürglich ericienene Bert bes Dberft a. D. von Lettow Borbed: "Befchichte bes Rrieges von 1866 in Deutschland", ift, wie bereits (Geite 247) ermahnt, burch bie bem Berfaffer eröffneten archivalifden Quellen bon hiftorifcher Bebeutung.

Benn auch von Lettow's politifche Anfchauung und bie baburch bebingte Auffaffung bes hannoverfc breußifden Conflicts nicht vorurtheilsfrei find, \*) fo tonnen boch einige feiner thatfachlichen Anführungen unfere Darftellung ergangen und berichiebene Bortonmniffe flarer ftellen. Go weit bies in Rurge möglich, geben wir auf die fur uns wichtigften Angaben bes Berte ein. -

Für die Begrundung der ichwantenden Bolitit der im Fruhjahr 1866 bon Defterreich wie bon Breufen ummorbenen beutschen Mittelftaaten ift bon Bebeutung, bag bon Lettow eingebend nachweift, wie noch im April febr einflugreiche Rreife in Berlin fur Erhaltung bes Friedens wirften. "Der Rronpring verrharrte auf bem Standpuntte, baf ber Rrieg gegen Defterreich ein Bruderfrieg und die Ginmifchung bes Mustanbes in bemfelben gewiß fei. Die Ronigin Muguft a theilte bie Anfichten ibres Cobnes.

Der Finanaminifter bon Bobelfdwingh mar entichieben fur friedlichen Musgleich. - Bismard's Bolitif mar gang unpopular. Die Lofung ber Opposition lautete: "Diefem Minifterium feinen Grofden". Das Abgeordnetenhaus hatte, man follte es nicht glauben, fogar bie Genehmigung ber fur ben fiegreichen Rrieg gegen Danemart gemachten Musgaben abgelebnt. \*\*)

Dies MUes und mehr noch bie eigenen fcmeren principiellen Bebenten bes Ronigs Bilbelm ichloffen bamale ein Ginlenten ber preufifchen Bolitif in Friebensbahnen, einen Miniftermechfel, ben Rudtritt Bismard's, nicht

In Sannober hoffte man hierauf. - -

Gelbft ber Rriegs-Minifter bon Roon, ber am überzeugteften und thatfraftigften Bismard's Bolitif forberte, fürchtete bamale, bak ber Ronia fich bewogen fublen tonne, feine Saltung ju anbern : er ichrieb am 4. April

<sup>\*)</sup> Chon bas Quellemverzeichnift bes Bertes ift baburch charafteriftifc, baf bie hannobericherfeits veröffentlichten Schriften, abgesehen vom "officiellen Bericht", fast zeichnet find, mahrend von einer folden Rritit u. a. bas mehr ober weniger pro domo geidriebene Bud bes Bergogs von Coburg: "Aus meinem Leben", vericont bleibt. Dies erinnert an Go ethe's Bort:

<sup>&</sup>quot;Bene machen Bartei, welch unerlaubtes Beginnen, Aber unfere Bartei, freilich verfleht fich von felbft." \*\*) Bergl. von Lettom. Seite 31.

am Bismard, nachdem er über die antgegensteinene Einstäffe getlagt und Matlifalge ertheit, wie auf ben Konig eingmirten, am Schüg des Briefes: "aber wir diefen dem Hern und das Land nicht aufgeben, so lange es sich nur um die gedigter ober geringere Leichtigfet der Gefählte, um personich ermysindichtigt, nervolle Gereightigfeit der Gefählte, um personich bandet . . . . . Sett fei mit Ihnen auf allen Ihren Wegen, auch vorzählich aber den fernigen Kallis.

Dies deutet geunglam an, wie schwer es hiet, dem König zu bewegen, das holitischer Programm Bisch word's anzunehmen. Doch letterer war, als Roon nach gweischer, seiner Sache dereits gewiß, er konnte schwan 3. April dem Grassen Benig von Preußen zu dehlimmen, die innigen Beziehungen seinen König von Preußen zu dehlimmen, die innigen Beziehungen seinen König von Preußen zu dehlimmen, die ningen Beziehungen seinen König von Ausgeschungen nich werden rendulinationen Ialien zu sich gleisen, unter Umfahden auf Ausgeschungen mit dem Taiserlichen Branteich und in Frankfurt auf die Umgestaltung der Bundesacte mit Halle eines Buldbartaments einzugehen. Ich die Argebring u. f. w.

Ift es zu verwundern, bag bies Refultat, welches bem Titanen felbst erftaunlich vorlam, daunals ben Staatsmannern ber beutschen Mittessaten, beinders ben in vorgefaßten Meinungen befangenen Grafen Platen gang unglaublich fichien?

Die Anfich, baß es fit Sannoer gefahrtos und gebaten gemein fei, bir Allangvorfchige Breugens anzunchmen, ba Defterreich im Jalfe bed Sieges ber Zwangsfuge, unter ber Hannoer flamb, Archnung getragen haben würde, erschieft nach einem in von Lettow's Werte mitgefteilten Schreiben bed preußigien Cefandten im Jondwug, bom Kichtbofen, an General von Wanteuffet, hinfalfig; boffelbe enlässt bie Angabe, dog Grad Mensborff aus Bien nach Jannover geschieben habe, wonn ber Rönig nicht zu Offerereich hatte, fo handte est fich um Aufbren ber Grercschaft feiner taufenbjäfrigen Dunctik und ben Merchl was Anneks — — "

piefes Schreiben, wenn authentisch, wurde unfere Auffaffung befürden, daß Sannover wie ein zwifchen zwei Mabifteine Gebrängter ber Gesafe, germalmt zu werben, ausgeseht blieb, mochte es fich rechts ober links wenden.

 und feine Generale, und auch die öffentliche Deinung baben bezeugt, bag er eine Fulle großer und ebler Charactereigenschaften befaß. 218 Denich und Berricher zeichneten ben Ronig fo viele Tugenben aus, bag man, um gerecht zu fein, lange bon biefen fprechen mußte, che ein Bort bes Tabels am Blate mare. Geitbem Treit fchte es ale nationale Chrenpflicht anfah, Die Schale feines oft fleinlichen und immer gehaffigen Bornes über alle jene beutichen Fürftenhäuser auszugießen, welche 1866 fich Breugen nicht anschloffen, ift es geboten, ungunftigen Beurtheilungen gegenuber barauf bingumeifen, bak Georg V. and an Berg und Beift ein Furft bon Gottes Unaben mar. Er tonnte nicht frei bon menfdlichen Schmachen fein, aber auch biefe maren ebler Mrt. - Gein Stola mar gemilbert burch aufrichtigfte driftliche Demuth und mabre Sumanitat, Die er in leutseligfter Beife gegen Soch und Riebrig bethatigte. Er mar ein gerechter, einfiditeboller und milber Berr und immer beftrebt, bas Bute, Bahre und Schone gu forbern. Das Bewuftfein ber Rufammengehörigfeit bes welfifchen Saufes und bes fachfifchen Bolfeftammes ließ ibn im Rubm feiner glorreichen Borfabren ben Rubm feines Bolfe lieben und bertfarte fo feinen Fürftenftolg burch Baterlandstiebe. Gine innigere Bereinigung wie die, welche feit aber 750 Jahren die Belfen und ihr Bolf perband, ift in ber Beidichte ber europäifden Staaten ichmerlich nachzumeifen, Dag bes Ronigs ganges Denten hiervon burchbrungen war, fonnte bie Sannoberaner nur mit Danf erfüllen.

Der Ronig und feine Regierung waren vollig unschulbig an ben politifchen Wirren bis jum Rriege, ber als enblicher Austrag bes Dachtftreite gwifden Defterreich und Preugen um Die Borberrichaft wie ein Gewitterfturm über gang Deutschland bereinbrach. Dag Ronig Georg bes Angenlichtes beraubt mar, wird auch von Lettow Borbed ohne triftigen Grund in Berbindung mit Sannopere tragifdem Chidfal gebracht: alle übrigen beutiden Fürften, Die Breugens Reform- und Alliangporfcflage ablehnten, maren febend und ebenfo überzeugt wie Ronig Georg, bag fie fo und nicht andere handeln mußten. Ronig Georg hat zu allen Beiten bewiefen, bag er trop feiner Blindheit einfichtsvoll, gu flarfter Beurtheilung jeber Regierungemagregel befähigt und bie volle Berantwortung fur jebe Enticheibung gu tragen bereit und im Stande mar. Dehr noch, bas helle Licht feines Beifice ließ ihn, ale er bie Armee ine Feld begleitete, oft ficherer und richtiger bie militairifche Lage benrtheilen, als ber commanbirenbe Beneral.

Dicht weil Georg V. bei ber Armee mar, murbe verhandelt und gegogert, fonbern obgleich er gu entichiebenerm Borgeben mabnte, jeboch feine Buficherung, bem General bon Arentsichilbt freie Sand bezuglich ber militairifden Operationen ju laffen, unverbruchlich bielt.

Der bom Raifer Frang Joseph bem Ronig berliebene Daria-Therefia-Orben, ber nur fur hervorragenbe friegerifche Auszeichnung verlieben wird, mar bon Beorg V. mohl berdient.

Rebren wir jum Cachlichen gurud.

lleber ben Ginmarich bes Danteuffel'ichen Corps bor ausgesprochener Rriegserflarung giebt von Lettow (Geite 138) Auffclug.

General bon Danteuffel batte bon Berlin am 14, Abende eine Depefche erhalten : "Ginmarich nicht bor bem 17." Dies entsprach ber am 16. Abends beabfichtigten Commnation. Danteuffel antwortete fogleich:

"Menn Em. Mojestät befeßen, so tam ich morgen (den 1.5), sosort mit meinem Corps bei harburg übergeben und rolle das gange hannover auf. Alles an der Rüfte dis Harburg um Vertfendigung vorbereitet") und treffen die Truppen erst am 1.6. ein. Allo sit der liebergang morgen allein frei. Dart sich den morgenden Tag nicht bemuen? er undtre wie ein Donnerschaft in die gangen deutsche Tag nicht bemuen? er undtre wie ein Donnerschaft der hand der Keitzeit gebrauchte Cadwort, und ist jeder bissonatide Schadug der Bergigerung gefährlich. Mein Einrinden ist lein Friedensbruch, sondern Giderung meiner mititatischen Stellung.

Telegraphiren Em. Majeftat in Gnaben, ich wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, jo ift politische Stellung gewahrt, ich handle, und ber militairtiche Effett ift ohn.

Manteuffel.

Auf die etwas theatralische Inscenirung biefes Coups ging ber Ronig nicht ein, wost aber nach Ueberfenbung bes Telegramms an Bismard auf bie Sache ielbit.

Beguglich ber Berhandlungen in Gotha, welche Oberft Dammers am 24. Juni Mittags refultatios abtrach, finder fich in von Lettow's Wert nach ben Memoiren bes Hrzzogs bon Coburg ein in zwei Paragraphen

gefaßtes Baffenftillftands-lebereintommen abgebrudt.

Da Dammers eidlich ausgesagt hat, daß überhaupt feine Abmachung diese Art von ihm getroffen und geschascheits nur dehauptet ward. Dammers habe, als er sich vom Gergog etwoschiedtet, sich i nieme Sinne geäußert, so nuß der nachtäglich in bestimmter Form hingestellte und paragraphite Bertung als podropple dexischnet verben.

von Lettow giebt felbst ju, baß eine fdriftliche Bereinbarung nicht stattgefunden hat. Immerhin tann aber der Abbrud ber beiben überhaupt nicht

formulirten Baragraphen ju Irrungen führen.

Bahrend, gang abgefeben bon Dammers flarer Berwahrung, bas Bugeftandniß einer Baffenruse im Momente, wo Da mmers ben Angriff auf Gifenad burch Sauptmann Araufe beim König bringenb bestärvorten

<sup>\*)</sup> Manteuffel's Annahme von berartigen hannoverichen Bertheibigungemagregeln mar irrig.

ließ, im höchsen Grade unverständlich erscheint, ist die Gegen-Jusicherung, welche genaß § 2, der Hrzog gegeben hoben soll: "Ich werde meine (—?) Teuppen inzwieden nicht auf der Bahn hernazieher", nichtsstagend. — Da das einzige coburg-gestigiste Regiment bereits in Gestig fand, und der Hrzeg der eine herhafte ettlich batte, das er ein preußistiges Commando sollie, wie eine Jusicherung völlig ilusorisch gewesen und gewiß nicht gerignet, einen is schaft bildenden Officier und vorschändlich und werse, au abgert debentitigen Augeständlissen in wergen.

Das bestimmte Sinstellen eines thatsächlich nicht abgeichloffenen Bertrages, beffen innere Unwahrscheinichteit überbies bandgeresslich ist, characteristet bie Memoiren, sor welche die Bemertung, "mit Vorlicht zu benutzen", um so mehr am Riage ware, weil ihr reichfaltliger Stoff von ben gewandelten Redern mehr am Riage ware.

feffelnb bearbeitet ift.

Ueber bie banerifche Rriegsführung giebt von Bettow's Bert einigen Muffdluß. Dad General von Benebet's Kriegeplan follte bie baverifche Armee fich ber ofterreichifden burch Borgeben über Bilfen anschließen. Die Generalftabechefe bon Senitftein und bon ber Tann hatten am 14, Juni in Olmus verhandelt und fich babin geeinigt, bag es im gemeinsamen militairifden Intereffe liege, Die baberifche Urmee und bas 8, beutfche Bunbes-Armeecorps mit ber Raiferl. Ronigl, Rord-Armee gu vereinigen. Ueber biefen Unfdlug hatte fobann General bon ber Tann in Brag am 16. Juni mit Graf Clam : Gallas, ben Gubrer bes 1. öfterreichifchen Armeecorps, verhandelt. - Aber am folgenden Tage ertfarte bie bagerifche Regierung nach Wien, baß fie nicht gefonnen fei, ihre Truppen nach Bohmen abruden gu laffen, eine Cooperation mit ber Raiferl, Ronial, Dorb-Armee marb fomit abgelehnt. Da pon Lettow ichreibt, Die politifden und militairifden Ermagungen, melde hierbei maßgebend maren, feien aus ben Acten bes bagerifden Griegsarchives nicht zu erfeben, fo beftartt uns bies in ber Auffaffung, bag nicht militairifche Grunbe, fonbern politifche Conberintereffen Baberns ben Musichlag gaben, und Minifter bon ber Bforbten hierfur verantwortlich bleibt. Der flare Rriegsgrundfas, womöglich am Buntte ber Sauptenticheibung bem Feinbe überlegen gu fein, mare fonft gang gewiß nicht fo ploplich aufgegeben, und Dedung ber Canbesgrenge nicht jum ftrategifchen Brincipe erhoben morben.

Da ober General von ber Tan't mit General von her fie in bie Ueberzeugung theilte, daß jene, wenn auch schwierige Cooperation im gemeinsamen mitlimirtischen Intereffie geboten fei, io ist anzunchnen, daß nicht fleutegische, sondern politische Rücksichten des Appera gurcksjelten, daß Minister von der Pforbten in legter Stumbe am Ektle ber bende Minister von der Pforbten in legter Stumbe am Ektle ber bende

Begahlich ber bahreischen Benegungen vom 24. bis 30, Juni sagt von Lettow entschulber. "Gine engere Berfammlung ber Armen war geboten und in Rücksicht auf eine fpätere Bereinigung mit bem von Frankfurt vorgeschwen 8. Bundebechen, wurde bieschlich vormätigt Schweinsut angeochnet." — Aber die Bewegung nach Rochen ward vergägert. Der geplanten Concentricum am Fold enstein zwor. Diesem Gegene gegenüber, der die

personisicirte Energie mar, warb jebes Baubern verberblich. \*\*)

Woltte's Wort, erft wägen, bann magen', fefen mir bei ben bepreisen pereitinen nur hab besselgt. Politisse Ermögungen ließen von bem Morfet nach Abhurn abiehen, wo das Entreffen der dopperiten ben beneitigen Morte vielleicht bei Soutperlichenung gestherte hitte; voerstigte Voderfte, die fis auf lieberischung ber bei Gotha und Gisenach flesenden preußischen Erreitteste und unrüstigte Nachrichte begglich der gennoveraner geindeten, hielten Pring, Karl von einer raisen Dieglicher gennoveraner geindeten, hielten Pring, Karl von einer raisen Diegliche gunde, die gunt Vereinigen mit den humoneranern führen tonnte. Die Bernuntsung liegt nach, daß auch hier von der Pford ten sengherighe Olitit die triegerisse Juliatus in spiere von der Pford ten sengherighe Olitit die triegerisse zu gestelle bestehtigt, "daß der der bericht sein Egent ins hannoversiche Juniptaurier gestächt oder zu schalten der verlage ist der Agent in hannoversiche Duptquarter gestächt oder zu schalten der Verlagen."

Es ift gutreffend, baß fo bie bon bon Lettow hervorgehobene Unficher-

heit über die hannoveriche Unmarichrichtung aufgehort haben murbe.

Unferer Ansicht nach mußte aber mehr gescheben. Officierpatrouillen tonnten bie Lage flaren, sarte Recognodeitungsabteilungen bie Berbindung ansteben bie Offenste tonnte energischer ergriffen werden. Wir haben gesehen, wie ichwach bie gegentberstebenden preußischen Teuppen geitweilig waren. Dem

Bagen mußte ein fühnes Bagen folgen.

Die I. baperific Dinison und bast Anallericorus ethielten guna am 23. Juni Befehl, in nurdliger Richtung Scheinberegungen bis an die thüringische Grenz, beziesungsweife bis nach Sahsen zu machen. Raum war aber biefe Orber gegeben, so andere fich die Aufstellung best Obercommande in Bolge, solister "Nachrichen Die frieße aber best Mustigließ word von bes Gebantens Blaffe wieder angefeinkelt. General von hartmann ertielt bas Telegramm "Grenzlbericheriung, wenn tein Zwed zur Aufnahme ber Jannvoretanert, gu vermeiben. Nach oben eingetroffenem Telegramm eine

(bon Lettom, Geite 187.)

<sup>\*)</sup> Breg. Ceftereich flämpfe, Bund I. Seite 149.
\*\*) Auf eine Miroge bed Schie bes Generalfinds am 19. Juni, besüglich bes berorfeienben fiedzuge gegen bie Bunder-Ammer, antwortete Halfen fiel zu müscht lettgrachtife. Aufgemeiter Sim meiner Operation: Inaumhalfilm gegen Sibent. Bolet beit Wort jur Zube modern, führt Halfen fein bie Welnarmer im raiden Steget-auge vormitet, mu hog sofen on. Sull in frankfurt a. M. ein.

Bir tennen tein Telegramm und feinen Befehl Moltte's, der diefem ahnelte, fie find fast alle bas gerade Gegentheil hiervon, fie legen ben Unterfahrern nicht Feffeln an, sondern geben ihnen flare, vorwärts liegende Biele.

Das Bert von Lettow's enthalt manche weitere bemertenswerthe Auftlarungen, fie betreffen aber faft burchgangig Buntte, bie für unfere Darftellung nur nebenfachlich in Betracht tommen. Gein Urtheil über bie hannoberiche Armee ift in vieler Sinficht ehrend, in mancher jedoch nicht gutreffend. Es ift ein Trugichluß, wenn von Lettow in bem Umftanbe, bag Beneral von Arentsfcildt bie Ericopfung ber Dannichaft mehrfach ale Sinbernig fur bie Offenfive anfah, Mangel an ernfter Friedensichulung erfennt. Bir glauben in unfrer Darftellung binlanglich ermiefen gu haben, bag bier bas Bogern nicht am Schwerte, fonbern an ber Sand, die es führte, lag. Aber auch bie Führung mar im Felbjug 1866 in einer fehr beflagenswerthen Musnahmelage, bie Unficherheit und Bweifel erflarlich und entichulbbar ericheinen laffen. Die Urmee felbft hat in biefen traurigen Tagen biefelbe eiferne Disciplin, benfelben energifden Offenfivgeift und por Allem biefelbe opferfreudige Singebung bemiefen, welche fie ju allen Beiten befeelte und auf allen Schlachtfelbern im muthigen Rampfe fur Ronig und Baterland gu Gieg und Ehren führte.

Sannvere Sohn haben auch 1870/71 fich benn jedes anderen beuticher Solfhammes ebendrig gezigt, und werden, dafar bargt ihre hannverfche Eigenart und Teue, auch Unitig zu den zwerkalfigsten und besten Teuppen gehören, die dem Reichsbanner folgen. Sierin stimmen wir mit von Lettowann überein.

# Rang-Lifte

ber

## Dificiere und Aerzte der Königl. Sannoverichen Armee

im Juni 1866.

Rebft

einer Nachweisung über deren Pensionirung, resp. Wiederanstellung in anderen Diensten im Jahre 1867, sowie über deren Verbleib im März 1897.

Abgefchloffen im Darg 1897.

Anhang ju: b. Diebitich, Die fonigs. hannoveriche Armee im Juni 1866. Berlag von DR. heinfins Rachfolger in Bremen.

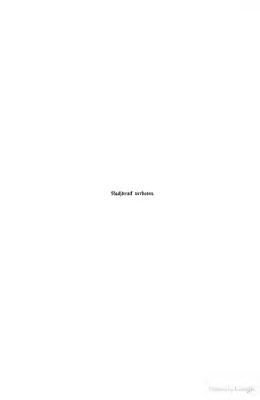

| Mang und Namen in der hannobetschen Armee 1866  1866  Namen der hannobetschen Armee 1866  Namen der hannobetschen Armee 1867  Sprinklang 1867 | Berbleib März 1897<br>† = gestorben.                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| Cavallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| 2. Generallieutenaut F. bon Benfionirt u. jur Schwanemebe, 2. Brig 24. 5. 1865 Disposit. gestellt. ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | † 10. Decbr. 1877.<br>† 26. Jan. 1870.                                                                                                        |
| 3. Brig 27. 5. 1863 Dispofit. geftellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | † 11. Mai 1887.                                                                                                                               |
| Infanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| Rriegsminister . 4. 12. 1860 hannob. General.  S. Generalicutt. S. Q. von Sidgart, Divisionair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | † als fgl. hann. General d. (<br>13.Juni1884,SchloßRidlinger<br>† 14. April 1882 zu Hannobe<br>† 14. Mai 1881 zu Celle.<br>† 31. Januar 1886. |
| 8. Generalmaj. C. F. E. von Bothmer, 4. InfBrig 27.5. 1865 Div. attachirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | † 23. Sept. 1873 als Genera                                                                                                                   |
| 9. Oberft DR. 3. S. C. von Benfionirt u. gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | † 15. Nov. 1886 zu Lünebur                                                                                                                    |
| 0. Oberft 2. B. 3. be Baur, Benfionirt u. gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | † 7. 90ai 1881.                                                                                                                               |
| Artiflerie. Benfionirt als fal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + als tgl. hann. Generallien                                                                                                                  |
| 11. Generallieut. C. F. Muller 27, 5, 1862 bann. Generalli. 12. Aggr. Generalmajor F. Schomer, Gen. Secr. des Penfionirt als Igl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Sept. 1892 zu hannove                                                                                                                     |

|     | Schomer, Gen. Secr. bes Rriegsminifteriums 24. 5. | 1863 | Penfionirt als Igl.<br>hann. Generalmaj. | † als igl. hann. General-Major<br>12. Rov. 1875.          |
|-----|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | €e:                                               | nera | 1 . Abjutantur.                          |                                                           |
| 13. | Generaladjutant Oberft &.                         |      |                                          | † als tgl. hann. Generalmajor<br>15. Mai 1887 ju Dresben, |
| 14. | Dberfilieut. C. G. S. Eh. Bremer 24. 5.           | 1866 | Penfionirt.                              | † 27. April 1892 ju Sannover.                             |
| 15. | Sauptm. G. M. F. Roch . 28. 5.                    | 1858 | Penfionirt als fgl.                      | tgl. hann. Hauptm. a. D. in Sannover.                     |
|     |                                                   |      | · Mbjutanten.                            |                                                           |
| 16  | Oberflient & & Ch non!                            | - 1  | in Sietting Flug .                       | 4 14 Juni 1895 211 Mitteren                               |

|     |                                      |             |                                       | •                                          |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | Flügel . Abjutanten.                 |             |                                       |                                            |  |  |  |  |  |
| 16. | Dberftlieut. C. J. Ch. von Beimbruch | _           | in hieting, Flug                      | + 14. Juni 1895 gu Rittergut               |  |  |  |  |  |
|     | Dberftlieut. C. S. von               |             |                                       | igl. hann. Oberftlieut. a. D. in           |  |  |  |  |  |
|     | Rohiraufch                           | _           | besgl.                                | hannober.<br>+ als fal. hann. Daj. u. Flug |  |  |  |  |  |
| 18. | Rittmftr. E. Graf bon Bebel          | 3. 12. 1863 | FlügAbj. S.Maj.<br>d. Kön., Hannover. | Abj. a. D. 4. Juni 1885, Sannov.           |  |  |  |  |  |

Bemerfung: Die in Spalte 3 als "Benfionirt" ober "Benfionirt und gur Disposition geftellt" angeführten Officiere traten 1867 in ben igl. preuß. Armer-Berband.

| _ 4 _                                                                                          |               |                                                                                                                     |                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rang und Ramen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866                                           | Anciennetät   | Benflontrung refp.<br>Anskellung 1867,<br>sowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldyksen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März 1897                                                                                               |  |  |
| Mbintani                                                                                       | Sr. fal.      | Soheit bes Rro                                                                                                      | uprinsen.                                                                                                        |  |  |
| 19. Major D. von Klend,<br>Garbe bu Corps                                                      |               |                                                                                                                     | Oberftlieut. u. hofmarichall Ihr.<br>Maj. ber Königin Marie bon<br>hannober in Gmunden.                          |  |  |
|                                                                                                | Seneral -     | Stab ber Arme                                                                                                       | t.                                                                                                               |  |  |
| Chef bee Generalftabee.<br>20. Dberft E. g. F. Corbemann                                       | _             | d. fgl. preuß. Gene-<br>ralftabe aggregirt.                                                                         | † 18. April 1891 als Oberft a. D.                                                                                |  |  |
| Generalftabsofficiere 1. Cl.<br>21. Oberftlient. F. Rudorff                                    | 17. 6. 1866   | tgl. fådf. 2. Gren.                                                                                                 | tgl. fachf. Ben. d. Juf. 3. D. Ben<br>Abj. G. M. d. Ron. v. Sachf. in<br>Dresben, i. b. fachf. Abelft. erhb.     |  |  |
| 22. Major B. O D. von<br>Arentsschildt                                                         | =             | aggr. b.fgl.pr.rhein.<br>DragReg. Nr. 5.<br>penf. u. 3. Disp.geft.                                                  | † a. Oberft it. Comm. b. tgl. pr. 5. CuraffRegts., 28. Juli 1873.                                                |  |  |
| 24. Sauptm. 1. Cl. A. Grum-<br>brecht                                                          | 16 6 1859     | fp.BCom. i.Hildh.                                                                                                   | † als Oberfilt. 3.D.16. Sept. 1881.<br>† 16. Juni 1869 ju Münben.                                                |  |  |
| 25. Sauptmann 1. Cl. G. G. Rraufe                                                              |               | b. tgl. pr. General-                                                                                                | + 1. Jebr. 1886 als Generallt<br>n. Commanbant v. Spanbau.<br>in ben preuß. Abelft. erhoben.                     |  |  |
| 26. Hauptmann 2. Cl. J. bon<br>Tichirichnit                                                    | 28. 5. 1864   |                                                                                                                     |                                                                                                                  |  |  |
| 27. Hauptm. 2. Cl. C. Lueber<br>28. Rittmftr. 2. Cl. W. vor<br>Haffell                         |               | fal. fachf. 2. Retter-                                                                                              | Oberft 3. D. in Eberswalde.<br>Major a. D., Ritterg. Cluvers<br>borftel bei GrSottrum.                           |  |  |
| 29. Hauptmann 2. Cl. C. Schaumann                                                              |               | agar. b. fal. pr.Gener<br>flab. AleMajori. 11.<br>Regt. verw. i.b. &chl<br>b. Orleans. Dec. 70.                     | General b. Juf. 3. D. in Sannov.<br>in b. preuß. Abelftand erhoben                                               |  |  |
| 30. Premierlieutenant S. bon<br>Bulow                                                          | 18. 5. 1857   | Sauptm. tal. fachf.                                                                                                 | † ben 6. April 1896 als igl. fachf<br>Generalmaj. 3. D. 3. Doberan,<br>311. Comm. bes Cabettencorps,<br>Dresben. |  |  |
| 31. Premierlieutn. G. Frhr.                                                                    | 9. 5. 1859    | Sptm. tgl. fachf. 2.<br>GrenadRegt.                                                                                 |                                                                                                                  |  |  |
| 32. Bremierlieut. G. Defterlet Magregirt.                                                      | 24. 5. 1859   | aggr. b. Igl. preuß.<br>Generalftabe.                                                                               | Generallt. 3. D., in Sannober, in b. preuß. Abelftanb erhob.                                                     |  |  |
| 33. Generallient. E. J. G. v. b.<br>Knefebed,außerord.Gefaubt<br>u. bevollmächt. Minift. a. t. | .             | tol house (House)                                                                                                   | † 6. Cept. 1868 gu Borins.                                                                                       |  |  |
| f. Operreichischen Hof                                                                         | . 14. 6. 1866 | 6 Lientn.                                                                                                           | fgl. hanu. Rittinftr. a. D., Ritter                                                                              |  |  |

### Director bee Mrmee . Materiale.

35. Generallt. M. Pfannfuche . |15. 5. 1859 | Penfionirt. | + 28. Jan. 1869 ju Samburg.

| in                                            | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Armee<br>1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anciennetāt                                                                                                         | Benftonirung refp.<br>Unftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>munbungen in ben<br>Felbzügen 1866<br>unb 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berbleib Marg 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Militair -                                                                                                          | Medicinalwefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | Generalftabs-Argt b. Armee<br>DF G. F. & Stromeher .<br>Ober-Stabsargt DF Ch. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 4. 1854                                                                                                          | Penfionirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | † 15. Juni 1876 gu Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | A. Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. 7. 1859                                                                                                         | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | † 17. 900. 1885 gu Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Dr. J. Wellhaufen Cher-Stabsargt Dr A. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                   | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | † 19. Decbr. 1873 gu Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | Reinbold Uffiftengarat DE G. G. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                   | besgl.<br>Penstonirt als tgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | † 19. Jebr. 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | von Bobemeyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25. 5. 1858                                                                                                         | hann. AffiftArgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanitaterath in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | - 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mee . Rer                                                                                                           | nonte - Commiffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41.                                           | Cberfift. C. Ph. Lüderit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. 5. 1866                                                                                                         | aggr. b. fgl. pr. 9.<br>Dragoner-Agt.; b.<br>Kriegs-Win.,Abt.<br>f.Remontwf.,com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tgl. pr. Generallicut. 3. D. v<br>Oberlandstallmeister a. D. is<br>hannober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mrm.                                                                                                                | ee . Bereiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42.                                           | Major G. F. C. Schweppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | igl. hann. Major u. Stallmfti<br>a. D., hannober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12                                            | Rremierftn F R Merofh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Rufit - Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43.                                           | Bremierstn. J. B. Gerolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                   | Rufit - Director<br>Penf. a. Igl. hann.<br>Bremieritn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.                                           | Premierltn. J. B. Gerold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                   | Benf. a. fgl. bann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ec                                                                                                                  | Penf. a. fgl. hanu.<br>Premierlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 311 Sannober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.                                           | Sar<br>Cberft D. Freiherr von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e de du Co<br>26. 5. 1865                                                                                           | Penf. a. fgl. hann. Premierlin.  vallerie.  pps — hanno Penf. als fgl. hann. Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | † 311 Hannober.  ber. Igl. hannob. Oberft a. D. i Celle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.<br>45.                                    | Sterft D. Freiherr bon<br>Hammerstein<br>Major H. von der Decken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ec<br>de du Ce<br>26. 5. 1865<br>24. 5. 1865                                                                        | Penf. a. fgl. hann.<br>  Premiertin.<br>  Proposition   Penf. als fgl. hann.<br>  Oberfi. 11. 3. Disp.<br>  geftelft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | † 311 Hannober.  ber. fgl. hannob. Oberft a. 2. i Geste. † 8. Sept. 1875 gu Hannobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.<br>45.<br>46.                             | Sar<br>Oberft D. Freiherr boni<br>hammerstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>17. 5. 1859                                                                           | Penf. a. fgl. hann.<br>Premierlin.<br>voallerie.<br>vrps — hanno<br>Penf. als fgl. hann.<br>Dierit.<br>Benf. als fgl. hann.<br>Mittmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | † 311 Hannober.  ber. fgl. hannob. Oberft a. D. i Gelle. † 8. Sept. 1875 311 Sannobe † April 1886 311 Ertmob al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.<br>45.<br>46.                             | Cherft D. Freiherr bon<br>Dammerlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1859<br>30.11.1859                                                                            | Peni. a. fgl. hann. Premierlin.  Proficerie.  Proficerie.  Proficerie.  Peni. als fgl. hann. Cherft. Peni. u. 3. Disp. geftellt. Peni. u. 3. Disp. geftellt. Peni. als fgl. hann. Ritmerifier. Peni. als fgl. hann. Ritmerifier. Peni. als fgl. hann. Ritmerifier. Peni. als Zu jiapon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | † ju hannober.  ber. fgl. bannob. Oberft a. Z., i Geft. f8. Sept. 1875 ju Hannob † April 1886 ju Zetmob al fürft. 500-Salimftr. Gut Generberu, Salj-Cob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.<br>45.<br>46.<br>47.                      | Sart D. Freihert ben Dammerstein Major d. ben her Zecken. Mitmeister M. A. E. ben Mitmeister M. H. S. S. S. Freih ben Mangenstein. Mitmeister G. G. Se ben Mitmeister G. G. S.                                                                                                                                                    | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>17. 5. 1859<br>30.11.1859<br>9. 12. 1863                                              | Seni. a. fgl. hann. Premierlin.  Prefice anno Senf. als fgl. hann. Cherpt. Seni. u. 3. Disp. gefielli. Seni. u. 3. Disp. Seni. als fgl. hann. Nitmetiter. Seni. als Zispof. gefield. Seni. u. 3. Disp. gefield. Tol. als Zispof. gefield.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | † ju Hannober.  ber. fgl. bannob. Oberft a. D. i Geffe. † 8. Sept. 1876 ju Hannobe † April 1886 ju Detmedb al tärglt. 506-Stallmitt. Gut Conneboru, SachtCob Geffe. † John Stall Gut Gam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.        | Cherit D. Artifert beni<br>Sammerfein<br>Waler B. bon her Deden.<br>Mitmeifer M. A. S. S.<br>Moherten<br>Mitmeifer M. N. S. S.<br>Arcik ben Blangmein<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir D. S. S. S. C.                                                                                                            | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>17. 5. 1859<br>30.11.1859<br>9. 12. 1863<br>20. 5. 1865<br>23. 5. 1865                | Reni, a. igl. hant. Premierin.  Premierin. | † 311 Hannober.  ber. fgl. hannob. Oberft a. D. i Gel. hannob. Oberft a. D. i Gel. hannob. † Abril 1886 311 Zetmob alignift, hoh-Gelaffirt. Gut Sonneborn, SachjCob Gotha. † 3. Heft. 1896 311 Camp tel Slab. fgl. hann. Rittmftr, 311 Hannober. fgl. hann. Rittmftr, 311 Hannober. † 20. Jan. 1896 31 Mitte. Grub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50. | Cherit D. Artifere bent Sammerfein Sammerfein Statuneifter M. A. C. bon Statuneifter M. A. C. bon Statuneifter M. A. C. bon Statuneifter M. A. S. S. Arcils bon Statuneifter Stitumer C. J. Ch. bon Stitumer C. J. Ch. bon Stitumer C. J. Ch. bon Stitumer D. S. S. Bon Stone | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>17. 5. 1859<br>30.11.1859<br>9. 12. 1863<br>20. 5. 1865<br>23. 5. 1865<br>17. 5. 1868 | Reni, a. igl. hant. Fremierlin.  Profiler dann o  Profiler dann  Pr | † 311 hannober.  1gl. hannob. Oberft a. Z. i Geft.  1gl. hannob. Oberft a. Z. i Geft.  1gl. hannob. Aberft a. Z. i Geft.  1gl. hannob.  1 Wryil 1886 311 Zetmob al  1 Will 1886 311 Zetmob al  1 Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50. | Cherit D. Artifert beni<br>Sammerfein<br>Waler B. bon her Deden.<br>Mitmeifer M. A. S. S.<br>Moherten<br>Mitmeifer M. N. S. S.<br>Arcik ben Blangmein<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir E. J. Ch. bon<br>Mitmeir D. S. S. S. C.                                                                                                            | 26. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>24. 5. 1865<br>17. 5. 1859<br>30.11.1859<br>9. 12. 1863<br>20. 5. 1865<br>17. 5. 1858 | Reni. a. fgl. benu. Premierlin.  Premierlin.  Premierlin.  Premierlin.  Premi. als fgl. banu.  Deerli.  Premi. als fgl. banu.  Deerli.  Premi. als fgl. banu.  Nittmeiter.  Premi. als fgl. banu.  Nittmeiter.  Premi. als fgl. banu.  Nittmeiter.  Fell. asan. Nittmeiter.  Fell. asan. Nittmeiter.  Fell. asan.  Nittmeiter.  Fell. asan.  Nittmeiter.  Fell. asan.  Nittmeiter.  Fell. asan.  Nittmeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † 34 hannober.  1gl. bannob. Oberft a. D. i. Gelle. 1gl. 5, 25 pt. 1875 34 hannobe. 18reil 1895 34 Detnub al linett hot-Gallinet. 1941 Sonnebour. Sadif. Col. 1960 14. 3. Getr. 1896 34 Gamp bei Glabe. 1gl. 5ann. 8186 34 Gamp 1gl. 5annobe. |

| in         | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866                                                                                  | Anciennetät               | Benfionirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>sowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldsügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg 1897                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Premierltn. D. von Reben<br>Premierltn. E. Graf von<br>Bebel                                                                       |                           | ManRgt. Rr. 9.<br>Igl. hann. Premiert.<br>(verw. 27. 6. bei                                                         | † 19. Febr. 1869 als Bremier<br>lieutn. im genannten Regt.<br>Igl. preuß. Oberftallmeifter gi<br>Berlin. |
| 56.        | Premierltn. H. v. Mengerfen                                                                                                        | 16. 5. 1865               | Langenfalza fgl. hann. Premierl.                                                                                    | fgl. hannov. Premierftn. a. D<br>Rttg. helpenfen, 3. B. hannover                                         |
|            | Pr. Din. F. Pring gu Sann-<br>Bittgenftein . Berleburg<br>Bremierlin. B. v.Marichald                                               | 21. 5. 1865               | in öfterr. Militair-<br>Dienft.<br>Gefallen                                                                         |                                                                                                          |
| 60.        | Secondeltn. R. Freiherr<br>von Hannnerstein. Secondeltn. E. von dem<br>Knesebed. Secondeltn. W. Graf von<br>der Schulenburg-Hehlen | 26. 5. 1865               | Secondit. medienb.<br>1. Drag. Reg. 17.                                                                             | f. fachf. Oberft 3. D., Commandr. b<br>Landwehrbeg. Chemnit.                                             |
| 62.        | Secondeltn. C. von Alten.                                                                                                          | 9. 8. 1866                | Secondit. medlenb.<br>2.Drag. R. Nr. 18.                                                                            | Bremierlieutn. Rittergut Binben                                                                          |
| 64.        | Rittmftr. u. Regts. Bereiter<br>E. W. Kreis<br>Rittmftr. u. Reg. Duartier-<br>meifter Ph. Dorndorf<br>Affist. Argt D. G. C. Beder  | <b>29.11.1</b> 859        | Benf. u.3. Disp.geft.<br>Hauptın. İgi. pr. 8.<br>brd. J. M. Nr. 64.<br>Stabs- und Bat<br>Arşt 4. westf. Inf         | Generallieut. 3. D. in Sannover<br>i. d. preuß. Abelftand erhoben<br>Oberftabsargt I. Cl., a. D. in      |
|            | Aggregirt.                                                                                                                         |                           | Reg. Nr. 17.                                                                                                        | Altona.                                                                                                  |
|            | Generalmaj. 2. Erbpring v. Bentheim (à la suite) Oberft G. A. Graf von                                                             | _                         | fgl. hann. General-<br>Major.                                                                                       | † am 28. Septbr. 1890 al Fürft von Bentheim.                                                             |
|            | Bentind Bring gu<br>Rittmeifter G. Bring gu                                                                                        | _                         | fgl. hann. Oberft.                                                                                                  | † 5. Mai 1876.                                                                                           |
| 69.        | Solms-Braunfels                                                                                                                    | 4. 12. 1864               | fgl. hann. Rittmft.<br>fgl. hann. Rittmft.                                                                          | † 3. März 1891 a. Fürst z. Solme<br>Fürst zu Lippe-Detmold.                                              |
| 10.        | Schwichelbt                                                                                                                        |                           | fgl.hann Bremiertt.                                                                                                 | † 1. Februar 1892.                                                                                       |
|            | Garbe-                                                                                                                             | Euiraffier                | -Regiment - %                                                                                                       | dortheim.                                                                                                |
|            |                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                     | Cuneburg, geftorb, 18, Octbr. 1884.                                                                      |
| 71.        | Dberft B. von Beifo                                                                                                                | _                         | aggr. d. f. pr. brand.<br>Cuir. Reg. Rr. 6.                                                                         | † Januar 1869.                                                                                           |
| 72.<br>73. | Major A. O. von Harling<br>Rittmftr. G. E. S. Poten                                                                                | 2. 7. 1860<br>26. 5. 1855 | Penf.u.z. Disp. geft.<br>aggr. als Major b.<br>f. pr. weftf. Ulan.                                                  | † 17. 9. 1870 an b. in b. Schlad<br>bei Roiffeville 31. Aug. 187<br>erhaltenen Bunden.                   |
|            | Rittmftr. G. C. Rufchen-<br>bulch                                                                                                  | 23, 5, 1858               | Benf. u. a. Major<br>3. Dispof. geft.<br>Rittmft. f.pr. mabb.                                                       | Major 3. D., 3u hermannsbur<br>† Febr. 1897.<br>† als Generalmajor 3. I<br>11. Aug. 1894.                |

| in   | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866                             | Anciennetät | Benfionirung refp. Anstellung 1867, sowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>geldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März 1897                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | _                                                                             |             | neftellt.                                                                                                     | † 2. Rovbr. 1876 gu Göttinger                                       |
| 77.  | Rittmftr. 2. Cl. F. E. von                                                    | 97 5 1865   | aggr. d. f. pr. fchlef.                                                                                       | † 19. April 1867 gn Göttingen                                       |
| 78,  | Rittinfir. 2. Cl. F. Meyer                                                    | 18. 6. 1866 | aggr. d.t.pr. 2. fchlef.<br>Drag Reg. Rr. 8<br>(verwund. 27.6.66<br>bei Langenfalga).                         | † als Major a. D. 21. Septbi<br>1878.                               |
|      | Rittmftr. 2. Cl. H. F. A.<br>J. Freih. v. Hammerstein<br>(Divisions-Adjutant) |             | a. Esc. Chef f. pr. 1.<br>brand. Illan. Reg.<br>Nr. 3, (verw. 27.6.<br>66 b. Langenfalza)                     | Oberftlient. 3. D. in Hannober                                      |
| 80.  | Premierstn. G. B. Hugo.                                                       | 5. 5. 1859  | a. EscChef I. pr.<br>westpr. CuirReg.<br>Nr. 5.                                                               | † 20. Mai 1895 ale Dberft g. T                                      |
| 81.  | Premierltu. H. v. Ludowig<br>Adjutant                                         | 16. 5. 1860 | a. EscChef f. br.                                                                                             | Generalmaj. 3. D. in Hannover                                       |
| 52.  | PrLt. A. Frhr. Grote                                                          | 10. 5, 1861 |                                                                                                               | Igl. hann. Brem. Lieut. a. D., n<br>Dr.ph. Ritig. Jabnbe b. Gotting |
| 3.   | BrLt. A. von Ralm                                                             | 4, 12, 1863 | fal, bann, BrPt.                                                                                              | + auf Gut Gidhof.                                                   |
| 44.  | BrLt. A. Boten                                                                | 26. 5. 1865 | Pr. Lt. tgl. preuß,<br>Drag. Rat. Rr.16.                                                                      | † am 11. April 1896 als Oberft fientnant a. D. gu Sannoper          |
| 85.  | BrLt. G. Graf v. Denn-<br>haufen                                              | 12. 6. 1866 | BrLt. tgl. preng.                                                                                             |                                                                     |
| 36.  | Sec. Lt. D. Pring 3. Cabu-<br>Bittgenfiein, Berleburg                         | 94 5 1868   | in ofterr. Militar.                                                                                           | Dberft u. Flügel-Adjut. Gr. tgl. Sob. d. Brft. v. Sachf. Beimar     |
| 57.  | Sec. 2t. 28. Proepel                                                          | 20, 5, 1865 | tal. bann. SecLt.                                                                                             | † 1869 als fal, bann, Gec. St                                       |
|      | Sec. Lt. Frhr. Anigge                                                         |             | IIIReg. Nr. 14.                                                                                               | † an ben bei Langenfalza erhal                                      |
|      | Rittmftr. u. RegtsBereiter                                                    |             |                                                                                                               | tenen Bunben, 13. Juli 1866 gefallen in ber Schlacht be             |
|      | Bolters                                                                       |             | -                                                                                                             | Langenfalza, 27. Juni 1866<br>tgl. hann. Lieut. a. D. in Dis        |
|      | E. Kreis                                                                      | 6. 6. 1866  | fgl. hann. Sec. ett.<br>dem kgl. pr. Kriegs-                                                                  | burg bei hannover.                                                  |
|      | neifter S. Bubfe                                                              | -           | minift. beh. Anft. i.<br>Beriv. D. überiv.                                                                    | Director in Depnhaufen.                                             |
| 3.   | Ober-Argt Dr. G. A. A.                                                        |             | Oberfigbe u. Heg.                                                                                             | † 21. Dec. 1890 in Buneburg                                         |
| 4. 9 | MilArzt. Dr. F. Claubitz.                                                     |             | Stabsarzt f.pr.5.rb.<br>InfRgt. Nr. 65.                                                                       | + 5. April 1889 ale Oberflabe argt 1. El. a. D., Silbesheim         |
| 5. 8 | Bolont. SecLt. v. Stein-<br>derg, aggregirt                                   | 27. 5. 1865 | Bridim, Suf. Reat.                                                                                            | Amerita.                                                            |
|      |                                                                               |             | Regiment - B                                                                                                  |                                                                     |
| 96.  | Oberfilt. F. M. v. d. Deden                                                   | 27. 5. 1864 | Benfionirt ale tgl. preug. Oberft.                                                                            | † als Cherft a. D., Ritterg. Dericheheil, 10. April 1896.           |
| 97.  | Major Braun                                                                   |             | prosp. worth.                                                                                                 | gefallen in b. Schlacht b. Langen-<br>falga, 27. Juni 1866.         |

| Rang und Namen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866     | Anciennetat | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>Jowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg 1897                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98. Major B. v. Anderten                                 | 26. 6. 1866 | Penfionirt als fgl.<br>hann. Major.                                                                                 | † als fgl. hann. Major, 16<br>August 1894.                                                     |
| 99. Rittmft. M. 29. 3. Lueber                            | 15, 5, 1857 | aggr. f. pr. weftfal.<br>DragReg. Nr. 7.                                                                            | tgl. preuß. Oberft a. D., Sameli                                                               |
| 100. Rittmftr. M. v. b. Benfe                            | 19. 5. 1857 |                                                                                                                     | † als igl. hann. Rittmeift. a. D. 7. Dai 1883.                                                 |
| 101. Rittm. E. C. F. v. d. Deden                         | 11. 5. 1859 |                                                                                                                     |                                                                                                |
| 102. Rittmeister. G. Frhr. von<br>Hodenberg              | 20. 5. 1860 | Benfionirt als igl.                                                                                                 |                                                                                                |
| 103. Rittmftr. 2. Cl. D. Bolger,                         |             |                                                                                                                     | Oberfil. u. Abjt. Gr. R. S. I<br>Bergogs von Cumberland.                                       |
| 104. Rittmftr. 2. Cl. C. von Schneben                    |             | Rittmftr. fgl. fachf.                                                                                               | fgl. [ach]. Generalmaj. a.D., Obe<br>ftallmftr. Sr. R. H. b. Groß<br>von Oldenburg zu Oldenbur |
| 105. BremLt. J. v. Sattorf.                              | 20. 4. 1859 | als Escabr Chef,<br>f. pr. rhein. Cuir<br>Reat. Nr. 8.                                                              | + als Major a. D., 18. Mai 187                                                                 |
| 106. PremLt. 28. Kern                                    | 4. 5. 1860  |                                                                                                                     | Rittmftr a. D., Sainmublen.                                                                    |
| 107. BremLt. F. Döring                                   | 16. 5. 1861 |                                                                                                                     | 26. Mai 1892.                                                                                  |
| 108. PrLt. J. H. E. Gudewil                              | 3, 12, 1861 | medlenbg. 1. Drag<br>Regt. Nr. 17.                                                                                  | + als Rittmftr. a. D. gu har<br>burg.                                                          |
| 109. BremLt. E. von Blum.                                | 17. 5. 1865 | tgl. fächf. 1. Reiter-<br>Regmt.                                                                                    |                                                                                                |
| 110. BremEt. B. Freih. von<br>Dindlage                   | 24. 5. 1865 | fal. fachf. 2. Ulan.                                                                                                |                                                                                                |
| 111. Brem. Etn. Th. von be<br>Deden                      | r e         | fgl. fachf. 1. Ulan.                                                                                                |                                                                                                |
| 112. SecLin. M. von Sinube                               | 23. 5. 1865 | fgl. fachf. Garbe-<br>Reiter-Regt.                                                                                  | fgl. fachf. Oberftlieutn. 3. I                                                                 |
| 113. Sec. Etn. B. von Dachen haufen                      |             | f. pr. magbeb. Suf.                                                                                                 |                                                                                                |
| 114. Sec. Stn. S. Freib. von                             | 1           | f. fachf. Beib-Gren.                                                                                                | tal, fachf. Oberftlieut. 3. D.                                                                 |
| Bangenheim                                               | 25. 6. 1860 | fgl. preuß. Drag.                                                                                                   | Rittmftr. a. D., Canbftallmftr.<br>Geftütb. 3. Travethal b. Segeber                            |
| 116. SecEtn. 2B. Rlettwig .                              | 26. 6. 186  | fgl. preuß. Drag.                                                                                                   | Rittmftr. a. D., zulett (189<br>im igl. pr. 7. IllanRegt.                                      |
| 117. BremSt. u. Reg. Berei E. Deper                      | . 10.12.186 |                                                                                                                     |                                                                                                |
| 118. Rittmftr. u. RegQuart<br>meift. A. C. F. Schauman   | 90 6 195    | aggr. b. fal. preuß                                                                                                 | Dberftitn. 3. D., Sannover.                                                                    |
| ineige A. C. g. Sajatifiati<br>119. Ober-Argt DE A. Dyes | 26. 5. 185  | Dber . Stabs - und<br>Reg. Arzt fgl. pr                                                                             | Ober Stabs u. Reg. Argt 1.                                                                     |
| 120. Ober - Argt DF A. ?                                 | 25, 6, 186  | Inf. Reg. Nr. 79<br>6 Stabs u. Abth.<br>Arat fal. pr. Feld                                                          | † 6. Jan. 1879 ale Dberftal                                                                    |

| Rang und Namen<br>in ber hannoverschen Armee<br>1866                                                                            | Anciennetät | Benfionfrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>somte erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldyügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aggregirt.<br>121. Sr. Agl. Hoh. ber Aron-<br>pring v. Hannov., PrLin.<br>122. Sr. Durchl. Pring A. von<br>Bentheim, SecLieutn. | -           | Lin. i. f. pr. 1. rh.<br>Huf Regt. Nr. 7.                                                                           |                                                         |
| Rouigiu:                                                                                                                        | Quiaren-9   | Regiment. — Li                                                                                                      | neburg.                                                 |
| 123. Oberft E. Freih. v. Saltett                                                                                                | 18. 6. 1866 |                                                                                                                     | † 22. Febr. 1879 als tgl. bann.                         |
| 124. Major A. Corbemann                                                                                                         | 24. 6. 1866 | Oberft.<br>aggr.b. f. pr.magbb.<br>Drag. Reg. Nr. 6.                                                                | Oberft.<br>Major a. D. in Celle.                        |
| 125. Rittmftr. C. Dindlage                                                                                                      |             | aggr. b. fgl. preuß.<br>Huf. Reg. Nr. 15.                                                                           | in b. preuß. Abelftanb erhoben.                         |
| 126. Rittmftr. G. Grahn                                                                                                         | 24. 5. 1859 | Benf. als tgl. han.<br>Rittmftr.                                                                                    | Major a. D., Sannover.                                  |
| 127. Rittmftr. C. Riemeyer                                                                                                      | 28.11.1859  |                                                                                                                     | † 17. Juli 1894 als tgl. hann Rittmftr. a. D.           |
| 128. Rittmftr. B. Boten                                                                                                         | 2. 12. 1859 | aggr. b. f. pr. 1. fcff. buf. Reg. Dr. 4.                                                                           | Oberft g. D. in Berlin.                                 |
| 129. Hittmftr. 2. Cl. F. Cleve                                                                                                  | 26. 5. 1865 |                                                                                                                     | Oberft g. D. in Osnabrud.                               |
| 130. Rittmftr. 2. El. B. Freih von Uslar-Gleichen                                                                               |             | Benf. als fgl. ban.                                                                                                 | † 8. Robbr. 1878 als fgl. hann<br>Rittmftr. a. D.       |
| 131. Brem. Lieut. A. von bem<br>Rnefebed.                                                                                       |             | a.EscCh.i.f.pr. th.<br>SufReg. Nr. 12.                                                                              |                                                         |
| 132. Prem. Et. A. Freih. von<br>Hobenberg                                                                                       |             | Benf. ale fgl. ban.                                                                                                 | tgl. hann. PremLin. a. D. 31<br>Alt-Luneberg.           |
| 133. Prem. St. W. pon Riend                                                                                                     | 9. 5. 1861  | aggr. a. Rittmftr. b.<br>2. fachf. ReitRg.                                                                          |                                                         |
| 134. Brem. Lieut. S. D. von Borries                                                                                             | 15, 9, 1863 | tgl. preug. Drag.                                                                                                   | † 4. Decbr. 1895 als Major a. D                         |
| 135. BremEt. B. von Plato<br>Abjutant                                                                                           | 25. 5. 1865 | f. pr. 1. fchlef. Suf.                                                                                              | Dberft g. D. in Sannober.                               |
| 136. Prem Et. C. von Ablefell                                                                                                   | 1. 6. 1866  | Sigl. hann. Brem<br>Lieutenant.                                                                                     | geftorben gu Olpenit.                                   |
| 137. Brem. Lieuten. 2. F. BB                                                                                                    |             | aggr. b. f. pr. brbb.                                                                                               |                                                         |
| 138. SecLieutn. E. Graf bor Sarbenberg                                                                                          | 1           | tal. bann, Lieuten.                                                                                                 |                                                         |
| 139. Sec. Etn. B. Deife                                                                                                         | 2. 12. 1860 | g. D.<br>gl. hann. Second-<br>Lieuten. a. D.                                                                        |                                                         |
| 140. SecLieutn. B. Got bor<br>Dienhufen                                                                                         | 26. 5. 1866 | fal. preug. Drag.                                                                                                   |                                                         |
| 141. SecEtn. &. von Riend                                                                                                       | 19. 7. 1866 | f. pr. brandb. Suf.<br>Reg. Rr. 8.                                                                                  | geblieben in ber Schlacht be Dars la Tour 16. Mug. 1870 |
| 142. Brem Etn. u. Reg. Bereit<br>5. Deber                                                                                       |             | f. pr. 1. branbenb.                                                                                                 | Ben Major g. D. in Sannover                             |
| 148. Rittmft. u. Reg. Quartmft<br>G. Marcarb                                                                                    | t.          | b. f.pr. Rriege-Min.                                                                                                | Dberfiltn. n. Geheimer Rriegt<br>rath a. D., Sannover.  |

| _    |                                                                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in   | Rang und Namen<br>der hannoberschen Armee<br>1866                                                              | Anciennetät                | Penfionirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldaugen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                                                       |
| 144. | Ober - Argt Df 3. G.                                                                                           | 11. 7. 1859                | Oberftabs- u. Reg<br>Arzt f. pr. 2. weftf.<br>BufReg. Nr. 11.                                                       | † 5. April 1882.                                                                               |
| 145. | Affifteng-Argt Dr J. 28.<br>Schlichthorft                                                                      | 4, 5, 1859                 |                                                                                                                     | Sanitaterath in Luchow.                                                                        |
| 146. | Uggregirt.<br>Gen, Lin. C. F. Schulb,<br>Bevollmächt. bei d. Bundes-<br>Militair-Comm. in Frank-<br>furt a. M. |                            |                                                                                                                     | † als igl. hann. Generallin.                                                                   |
|      | Regiment Berg                                                                                                  | og bon 6                   | ambribge-Drag                                                                                                       | oner Celle.                                                                                    |
|      | Regiments-31                                                                                                   | haber; Er. R               | onigl. Dob. ber Bergog                                                                                              | ben Cambridge.                                                                                 |
|      | Oberfiltn. A. Graf von<br>Rielmannsegge                                                                        | 21. 5. 1866                | Oberftlienten.                                                                                                      | † 6. Febr. 1873 gn Celle ale<br>fgl. hann. Oberftlientenant.<br>† Febr. 1897 ale Major g. D.   |
| 149. | Sammerftein                                                                                                    | 25. 5. 1865<br>28. 5. 1859 | Penf.n. 3. Disp.geft.<br>aggr. b. f. pr. oftpr.<br>Cuir. Meg. Nr. 8.                                                | gn Celle.<br>Oberft g. D. in Sannover.                                                         |
| 150. | Rittmeifter F. 28. von During                                                                                  | 14. 6. 1859                | Benf, als fal, bann.                                                                                                | fgl. hann. Rittmftr. a. D. in Beener, Osfriesland.                                             |
|      | Rittmftr. B. von Schnehen                                                                                      | 23. 5. 1861                | † 11. Juli 1866<br>an ben in ber                                                                                    | Schl. b. Langenfalga erh. Bunb.                                                                |
| 153. | Rittmftr. W. bon Ginem<br>Rittmftr. C. A. G. v. b.<br>Deden, gen. bon Offen                                    |                            | f. pr. magbeb. Suf                                                                                                  | 1866 i. d. Schlacht b. Langenfalza.<br>† 24. Juli 1896 zu Mir les bains<br>als Rittmftr. a. D. |
| 154. | Rittmftr. 2. Cl. B. Dör-<br>beder                                                                              |                            | f.pr. 1. fchlef. Drag                                                                                               | + 7. Juli 1891 als Oberfiltn.                                                                  |
|      | Rittmftr. 2. CI. B. A. bon During                                                                              | 20. 6. 1866                | Benf. als igl. hann.<br>Rittmftr.                                                                                   | † 3. Oct. 1885 gu Therefienhof<br>b. Goslara. f. hann. Rittm. a.D.                             |
|      | Deden Brem. Etn. E. von Billid,                                                                                | 26.12.1858                 | a. Ese. Ch.f.pr.mgb.                                                                                                | BenLt. 3. D., Franffurt a.b. Ob. Oberft a. D. u. Babefommiffar                                 |
| 158. | Brigade-Abjutant                                                                                               | 1. 5, 1859<br>22, 5, 1859  | DragReg. Nr. 6.<br>a. Mittm. aggr. fgl.<br>fāchf. 2. 111Reg.                                                        | in Ems.<br>fgl. fachf. Major a. D. in Bies-<br>baben.                                          |
| 159. | BreinLin. E. von Mar-                                                                                          | 27.11.1859                 | f. pr. 2. brbb. Ulan                                                                                                | Major a. D., Carlerube, Baben.                                                                 |
| 160. | BremEtn. B. von Wenhe                                                                                          |                            | fgl. hann. Brem<br>Lieutenant.                                                                                      | fgl. hann. Premier-Lin. a. D., Botersheim bei Toftebt.                                         |
|      | PremLin. U. v. Stolhen-<br>berg                                                                                | 14. 6. 1866                | gefall. am 27. 6. 66<br>fgl. fächf. 1. Ulanen-                                                                      | in ber Schlacht bei Langenfalga.                                                               |
|      | Malortie Frhr. von                                                                                             | 15. 6. 1866                | Regiment.<br>fgl. fachf. 3. Reiter-                                                                                 |                                                                                                |
|      | Bangenheim Bawels<br>BecEtn. A. von Bawels<br>Rammingen                                                        |                            |                                                                                                                     | born, Sadfen.<br>England, Stubhoufe, Sampton<br>Court.                                         |
| 165, | SecLin. C. Poten                                                                                               | 17.11.1864                 | fgl. fachf. 1. Reiter-<br>Regiment.                                                                                 | Gen. Major n. Command. ber<br>24. Cavall. Brig., Leipzig.                                      |

| Rang und Namen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät               | Benfionirung refp. Anftellung 1867, fomte erbaftene Ver-<br>wundungen in den<br>Heldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166. SecLin, R. Graf von<br>Ahlefeldt                | 19. 6. 1866               |                                                                                                               | † 23. Nov. 1881 als Lin. a. D.                                                                             |
| 167. Gec Etn. S. von Jeinfen                         | 18. 7. 1866               |                                                                                                               | Rittmftr. a. D. in Sannover.                                                                               |
| 168. SecStn. Ch. Dammere                             | 27. 7. 1866               |                                                                                                               |                                                                                                            |
| 169. Brem Etn. u. Reg Bereit.                        | 22 = 4000                 | Reg. Rr. 11.<br>fgl. jächj. 1. llian.                                                                         |                                                                                                            |
| B. von Uslar                                         |                           | Regiment.<br>Benf. als tgl. hann.<br>Rittmeifter.                                                             | borf im Allgan, Bapern.<br>tgl. hann. Rittmftr. a. D. in<br>Bevenfen.                                      |
| 171. Ober-Argt DE F. C. Th. Cammann                  |                           | Oberftabs u.Reg Argt f. pr. altmarf.                                                                          |                                                                                                            |
| 172. Affift. Arzt Dr G. B. H. H.                     | 27. 5. 1858               | llian.=Reg. Nr. 16.<br>Benf. als igi. hann.<br>Uff.=Arzt.                                                     | + als tgl. hann. Affift. Arzt a. D.<br>Baisrobe.                                                           |
| Regiment 1                                           | Rronpring                 | Dragoner                                                                                                      | Denabrüd.                                                                                                  |
| 173. Dbft. et. C. v. Engelbrechten                   | 22. 5. 1866               | Benf. u.a. Disp.geft.                                                                                         | Oberft 3. D., Silbesbeim.                                                                                  |
| 174. Major &. B. E. Th.<br>Reinede                   | 25 6 1866                 | besal.                                                                                                        | + 20. Dec. 1872 als Maj. a. D.                                                                             |
| 175. Rittmftr. E. M. von Bod                         | 27. 5. 1856               | besgl.                                                                                                        | Major a. D. in Sannoper.                                                                                   |
| 176. Rittmftr. B. C. B. Rettler                      | 9. 5. 1859                | besgl.                                                                                                        | Rittmftr. a. D., Denabrud.                                                                                 |
| 177. Rittmftr. G. Q. Clauffen                        |                           |                                                                                                               | † 1. Dct. 1891 als Rittm. a. D.                                                                            |
| 178. Rittmftr. D. Gbeling                            | 28, 6, 1859               | f. pr.1. (Leib.) Suf                                                                                          | † 27. Nov. 1883 als Major a. D.                                                                            |
| 179. Rittmftr. 2. Cl. C. von Jeinfen                 | 94 5 1965                 |                                                                                                               | Rittmftr. a. D. in Galgberhelben.                                                                          |
| 180. Rittmftr. 2. Cl. E. Fried-                      | 10.0.1000                 | peni. n.z. 2 mp.gen.                                                                                          | + 29. Juni 1896 ale Rittmftr.                                                                              |
| 181. Brem Etn. S. S. 3. von                          |                           | Benf. als fal. hann.                                                                                          | a. D. zu hannover.<br>+ 31. Oct. 1871 als fgl. hann.                                                       |
| Lütcken                                              |                           | Benf. ale fal. bann.                                                                                          | PremLin. a. D.                                                                                             |
| (Abjutant)                                           | 9. 5. 1860<br>10. 5. 1860 | Rittmftr.<br>f. pr. pomm. Huf<br>Reg. Nr. 5.                                                                  | + als Igl. hann. Rittmftr. a. D.<br>Rittmftr. a. D., Bonn.                                                 |
| 184: Prem. Etn. A, be Pottere                        | 24. 4. 1861               | Benf. als igl. hann.<br>BremLin.                                                                              | + 8. Febr. 1882 als igi. hann.<br>Brem Ein. ju Gan Remo.                                                   |
| 185. PremLin. C. von Frefe                           | 25. 5. 1863               |                                                                                                               | † als tgl. hann. Brem. Etn. gu Göttingen.                                                                  |
| 186. PremLtn. F. Freih. von<br>Dindlage ,            | 99 5 1865                 | fgl. preuß. Drag                                                                                              | GenMajor g. D. in Berlin.                                                                                  |
| 187. Prem. Etn. C. Graf von Bebei                    |                           | f. pr. 1. wefti. Sui.                                                                                         | Beneral b. Cavallerie u. Bener.                                                                            |
| 188. SecLin. C. von Uslar .                          | 2. 12. 1862               | fgl. preuß. Hufar<br>Reg. Rr. 14.                                                                             | Gener. Maj. u. Comm. ber 13.<br>Cavallerie. Brig., Münfter.                                                |
| 189. SecLin. B. von Alten                            | 18.11.1864                | f. pr. rh. Drag R. Nr. 5<br>(berw. 2, 12, 70 in<br>ber Schlocht Loigny-<br>Boupry.)                           | Rittmftr. a. D. in Hannover.                                                                               |
| 190. SecEtn. D. Freih. von Hobenberg                 | 21. 5. 1865               | braunichw. Sufar                                                                                              | Rittmftr. a. D., (zul. i. f. pr. oftpr.<br>DragR. Nr. 10), auf himmels-<br>ftebt b. Laubsberg a. b. Warthe |

| in   | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Penflontrung refv.<br>Anstellung 1867,<br>sowie erhaftene Ber-<br>wundungen in ben<br>Feldungen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                              |
|------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 191. | Sec. Lieuten. 3. von ber Deden                    |             |                                                                                                                     | geblieben 31. Mug. 1870 b. Dough.                     |
|      | SecLin. E. Schweppe                               | 28. 7. 1866 |                                                                                                                     | Oberfilt. a. D. in Sannover.                          |
| 193. | Rittm. u. Rg. Duartierm.                          |             |                                                                                                                     |                                                       |
|      | G. E. G. B. Schaumann                             |             |                                                                                                                     | + 3. Octbr. 1889 gu Denabriid.                        |
| 194. | Ober . Mrgt DI C. E.                              |             |                                                                                                                     |                                                       |
|      | Mener                                             |             | f. pr. Drag. R. Nr. 9.                                                                                              | † 8. April 1887.                                      |
| 195. | AffiftArgt Dr hogreve .                           | 26. 5. 1858 | practifirenber Argt                                                                                                 | igl. hann. AffiftArgt a. D. u. pract. Argt in Bremen. |
|      | Magregirt.                                        |             |                                                                                                                     |                                                       |

| 104                           | Ober . Mrgt DI C. E.               | 0.7.1950    | Charle of the West                    | T S. Ottor. 1989 Ju Conabrud.                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 194.                          | Mener                              |             | f. pr. Drag. R.Nr.9.                  | + 8. April 1887.                                          |  |  |  |  |  |
| 195.                          | MififtArgt DI hogreve .            | 26. 5. 1858 | practifirenber Argt                   | tgl. hann. AffiftArgt a. D. 11.                           |  |  |  |  |  |
|                               | Aggregirt.                         | - '         | j 4 j                                 | ,                                                         |  |  |  |  |  |
|                               | Bremierlin. u. Reg. Berei          | t. 29. von  | Uslar f. Nr. 169.                     |                                                           |  |  |  |  |  |
| Infanterie.                   |                                    |             |                                       |                                                           |  |  |  |  |  |
| Carbe - Regiment. — hannober. |                                    |             |                                       |                                                           |  |  |  |  |  |
| 196.                          | Oberfiltn. F. C. B. von            |             | Benfionirt ale fal.                   | + 24. Mars 1889 ale fal, bann.                            |  |  |  |  |  |
|                               | Miten                              |             | hann. Oberfil.                        | Oberftlieutn. a. D.                                       |  |  |  |  |  |
| 197.                          | Oberftlieuten. A. G. von           |             |                                       | † 2. Juli 1881 als fgl. hann.                             |  |  |  |  |  |
|                               | Landesberg                         | 23. 5. 1864 | besgl.                                | Oberftlieuten. a. D.                                      |  |  |  |  |  |
| 198                           | Dberfiltn. M. F. C. von Sonfiedt   | OF E 10C4   | 1.0.F                                 | + 5. Octbr. 1890 als tgl. hann. Oberfilieuten, a. D.      |  |  |  |  |  |
| 190                           | Oberftitn. E. F. C. von            |             | besgl.<br>Benf. u.z. Disp.geft.       | + im Februar 1872 als Oberfis                             |  |  |  |  |  |
| 100                           | bem Busiche                        | 19. 5. 1866 | (verw. 27. 6. 66<br>bei Langenfalga). | lieutenant 3. D.                                          |  |  |  |  |  |
| 200                           | Sauptm. F. M. EB. von              |             | Benfionirt als tal.                   | fgl. bann. Sauptm. a. D. in                               |  |  |  |  |  |
|                               | Meding                             |             |                                       | Büdeburg.                                                 |  |  |  |  |  |
| 201                           | Sauptm. 2. von Röffing.            | 17. 5. 1858 |                                       |                                                           |  |  |  |  |  |
| 200                           | c                                  |             | G. Gren. R. Rr. 3.                    | lieutenant a. D.                                          |  |  |  |  |  |
| 202                           | fauptmann R. von Abe-              |             | Benf., verw. 27. 6.                   | + 9. Septbr. 1883 als igl. hann.                          |  |  |  |  |  |
| 902                           | Sauptmann B. G. von                |             | Benfionirt als. tal.                  | hauptmann a. D.                                           |  |  |  |  |  |
| 200                           | Linfingen                          |             | hann. Hotm.                           | Lauenflein.                                               |  |  |  |  |  |
| 204                           | Sauptmann G. von bem               |             | aggr. f. pr. 1. folef.                | Cuntificial                                               |  |  |  |  |  |
|                               | Busiche                            | 3. 6. 1859  | Gren. Reg. Dr.10                      | + als Major 3. D.                                         |  |  |  |  |  |
|                               |                                    |             | (verw. 27. 6. 66 b.                   |                                                           |  |  |  |  |  |
|                               |                                    |             | Langenfalza).                         |                                                           |  |  |  |  |  |
| 205                           | . Hauptm. A. Freih. von<br>Brandis | 04 6 1050   | aggr. b. f. pr. 6. rh.                | m !                                                       |  |  |  |  |  |
| 906                           | Saubtm. F. E. von Düring           | 24. 6. 1609 | Ranforint ald tol                     | Major a. D., Sannover.<br>† 19. Sept. 1880 als tgl. hann. |  |  |  |  |  |
| 200                           | Quapin. B. C. con Luting           | 20. 0. 1003 | hann. Spim.                           | Bauptmann a. D. ju Celle.                                 |  |  |  |  |  |
| 207                           | Sauptm. 2. El. E. Bring            |             | Janua Phina                           | + 7. Mara 1880 als Fürft au                               |  |  |  |  |  |
|                               | 3. Solms-Braunfels                 | 21.9, 1865  | tgl. hann. Sauptm.                    | Colms-Braunfels.                                          |  |  |  |  |  |
| 208                           | Dauptm. 2. Cl. 2B. von             |             | f.pr.R.Mler. Bard.                    |                                                           |  |  |  |  |  |
|                               | Röffing (Abjutant)                 | 12. 6. 1866 | GrenReg. Rr. 1<br>(verw. 27, 6, 66    | Gen Ltn. 3. D. in Freiburg i. B.                          |  |  |  |  |  |
|                               |                                    |             | b. Langenfalza).                      |                                                           |  |  |  |  |  |
| 209                           | BremLieuten. R. von                |             | l . cungenjuigu).                     |                                                           |  |  |  |  |  |
| 200                           | 3ffenborf                          | 20.12.1858  | gefall. i. b. Schlacht                | bei Langenfalga, 27. Juni 1866.                           |  |  |  |  |  |
| 210                           | Brem . Etn. B. von Reben           | 24.12.1858  | + 29.3nni1866 an                      | ben in ber Schlacht bei Langen-                           |  |  |  |  |  |
|                               |                                    |             |                                       | falga erhaltenen Bunben.                                  |  |  |  |  |  |
| 211                           | . Brem Lin. C. v. Röffing          |             |                                       |                                                           |  |  |  |  |  |
|                               |                                    |             | Regmt. ju Fuß.                        | Solftein.                                                 |  |  |  |  |  |

| in           | Rang unb Namen<br>ber hannoverschen Armee<br>1866                                       | Anciennetāt                | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Feldjugen 1866<br>und 1870/72                                 | Berbleib Märg/April 1897                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212.         | PremLin. G. Frhr. von<br>Bulow                                                          | 13. 5. 1859                | 107.9kg. 1. Sep. 70                                                                                                                                 | † 20. Octbr. 1892 als Gener.<br>Major gu Celle.                                           |
| 213.         | Brem.Etn. E. Freih. von<br>Hammerftein, Adjutant                                        | 23. 5. 1859                | 1, b. Schl. b. Seban. agar. b. f. pr. Leife- GrenR. Rr. 8 (berm. am 16. 8. 70 Schl. b. Mars la Lour; de 8g. a. 6. 1. 71 i. Treff. b. Ugan-Magange). | GenerLin. u. Commanbeur t<br>13. InfDivision in Munster                                   |
| 214.<br>215. | Brem. Etn. F. von Berger<br>Brem. Ein. B. G. G. F.                                      |                            | fal.bann. Brem. Et.                                                                                                                                 | + als tgl. fachf. Hauptmann a. T                                                          |
| 916          | B. A. Freih. von Schele<br>BremLin. F. E. C. Graf                                       | 1                          | (verw. 27. 6. 66 b.<br>Langenfalza).<br>Penf., (verw. 27. 6.                                                                                        | fgl. hann. BremEin. a. D. au<br>Schelenburg, Osnabrück.<br>fgl. hann. BremEin. a. D. i    |
|              | von Rielmannsegge Brem . Ettt. M. pon Canbes.                                           | 14. 5. 1861                | 66 b. Langenfalza)                                                                                                                                  | Biesbaden.                                                                                |
| 218.         | berg<br>PremLin. C. von Plato                                                           | 1. 12. 1862<br>2. 12. 1862 | gebl. in der Schlacht<br>kg. fach. Leib. Gren.<br>Rg., als Hotm. i.d.<br>Schl. St. Briv. vw.                                                        | bei Langensalza, 27. Juni 1866<br>GenerMajor 3. D. in Dresber                             |
|              | BremLieutenant A. von<br>Mengerfen Bruben                                               | 17, 9, 1863                | fgl. fachfifch. Leib-<br>Gren. Ream.                                                                                                                | 1. Geptbr. 1870, ale Sauptn                                                               |
|              | Brem. Etn. E. Freib. von                                                                |                            | fgl. pr. Leib.Gren                                                                                                                                  | rath in Dieberochtenhaufen.                                                               |
| 222.         | Bulow                                                                                   |                            | Regmt. Rr. 8.<br>Igl. fachf. 2. Gren<br>Regiment.                                                                                                   | Oberft u. Commb. des Trupper<br>übungsplat Zeithain, in Rief                              |
| 228.         | BremLin. B. v. Gruben                                                                   | 25. 6. 1866                | agg. b. f. p. 1. wff . 3 [<br>Reg. Nr. 13, [pat. 4.<br>Euir R. (verw. i.b.<br>Schl. b. Colombey,<br>14. Aug. 70.)                                   | General-Major a. D.                                                                       |
| 224.         | BremEtn. E. von ber<br>Deden                                                            | 26. 6. 1866                | fal facht 8 Inf .                                                                                                                                   | Oberft a. D. in Dresben.                                                                  |
|              | Sec Lieuten. Th. von                                                                    | 21. 9. 1863                | Dberitn. fgl. fachf.<br>2. Gren. Reg.                                                                                                               | Ben. Maj. g. D., Oberhofmft Raj. b. Röngn. v. Sachl., Dres                                |
| 226.         | Second-Lieuten, G. von<br>Schwarzsopf<br>SecLin. Ch. v. Düring<br>SecLin. A. von Ralm . | 2. 12. 1863                | Reg. Rr. 10.                                                                                                                                        | Maj. u. Rittergutsbef. auf K<br>Deutschen b. Rolbau, Schlef.<br>Hauptm. a. D. in Detmolb. |
| 228.         | Sec Etn. M. von Ralm .                                                                  | 8. 12. 1863                | igi .hann. Gec. Etn.                                                                                                                                | † 21. Januar 1891.                                                                        |
| 229.         | Bee. Etn. E. von Sebe-                                                                  | 11 10 1000                 | igi. preuß. 3nf.                                                                                                                                    |                                                                                           |
| 230.         | Mann                                                                                    | 28.11.1864                 | fgl. pr. Leib-Gren<br>Regt. Nr. 8.                                                                                                                  | † als Sec. Etn. a. D.<br>† 25. Juni 1871 als Secon<br>Lieuten. a. D.                      |
|              | Sec. Etn. S. Freih. von Sodenberg                                                       | 30.11.1864                 | braunich. SulRa.                                                                                                                                    | (gul. im f. pr. 3. fchlef. Drag. Re<br>Rr. 15) Etn. a. D. in Munche                       |
|              | . Sec. Ein. F. von Donop                                                                | 3. 12. 1865                | fgl. fachfifch. Leib-                                                                                                                               | Sauptm. a. D., Wobbel, Lipp<br>Detmolb.                                                   |
| 233.         | bed E. bon Strom-                                                                       |                            | f. pr. nieberrh. Füs<br>Reg. Rr. 39.                                                                                                                | Major 3. D., Mitglied bes B<br>fleibungsamts Duffelborf.                                  |

| Rang und Namen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benflonitung reip.<br>Anftellung 1867,<br>fomie erhaltene Ber-<br>munbungen in ben<br>Felbingen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                  |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 234. Sec. Stn. U. von haffell.                       |             | Regm. Rr. 19.                                                                                                       | Oberft 3. D. in Berlin.                                   |
| 235. SecLieuten. C. von bem Busiche                  | 12.7.1866   | fgl. fachf. 1. Ulan<br>Regmt. Rr. 17.                                                                               | Rittmftr. a. D. in Dresben.                               |
| 236. Sec. Ein. A. Freih. von<br>Schele               | 2. 8. 1866  | fgl. fachf. 2. Gren.:<br>Reg. (vertv. 27. 6.<br>66 b. Langenfalza)                                                  | Major a. D. in Sannover.                                  |
| 237. SecEin. 3. Graf von Depnhaufen                  | 10 8 1866   | fgl. pr. 3nf Reg.                                                                                                   | + 19. Mära 1883.                                          |
| 238. SecLin. E. von hebe-                            |             | † 4. Juli 1866.                                                                                                     |                                                           |
| 239. Second-Lieuten. G. bon<br>Bobbien               |             | tgl. fachf. 1. llian.»<br>Reg. (verw. 27. 6.<br>66 b. Langenfalza)                                                  | Rittmftr. a. D., Rleingichachm<br>bei Dresben.            |
| 240. Sptin. u. RegDuartmft.                          | 17. 9. 1859 | Benf. ale fgl. hann.                                                                                                |                                                           |
| 241. Ober-Argt DI M. Chr.<br>F. Bebig                | 22.10.1857  | Penfionirt.                                                                                                         | + gu Sannober.                                            |
| 242. Affifteng Argt Dr S. 28.<br>Lohmann             | 29.10.1859  | fgl. hann. Affift<br>Argt a. D. pract.<br>Argt in Sannover.                                                         | Canitaterath in Sannover.                                 |
| 243. AffinArzt Dr H. A. C.<br>Ruft                   | 97. 5. 1863 | Beni. ale fgl. bann.                                                                                                |                                                           |
| 244. Affin. Argt D. A. B. G. D. von Bulow            |             | Benf. ale fgl. bann.                                                                                                | † 19. Rovbr. 1891 ale han<br>Mffift - Argt gu Sannover.   |
| 1. ober                                              | Leib.Re     | giment Sar                                                                                                          | nuober.                                                   |
| 245. Oberft A, von Red                               | 26. 5. 1866 | Benf. u. gur Disp.<br>geft. (verw. 27. 6.<br>66 b. Langenfalga)                                                     |                                                           |
| 246. Oberfiltn. F. 28. A. 28.                        |             | Benf. u. gur Disp.                                                                                                  |                                                           |
|                                                      |             | 66 b. Langenfalza)                                                                                                  |                                                           |
| 247. Major A. Shmpher                                |             | gestellt.                                                                                                           | † 1. Decbr. 1885.                                         |
| 248. Major F. C. E. H. von<br>Bufendorf              | 21. 9. 1863 | ag.b.f.pr.6.wftf.31                                                                                                 | + 17. April 1894 als Oberft a.:                           |
| 249. Sauptm. E. R. M. von                            |             | agg. b. f. pr. 8.meftf.                                                                                             | † 15. Juli 1874 ale Dberfilt. Beg. Command. 3. Silbesheit |
| 250. Hauptm. A. Erdmann                              | 24. 5. 1858 | Penf. als fgl. hann.<br>Hom. (verw. 27.6.<br>66h. Langenfalza)                                                      | fgl. hann. Hauptin. a. D.<br>Rienburg.                    |
| 251. Hauptmann S. B. A.<br>Brandis                   | 13. 5. 1859 | aggr. d. f. pr. pom.                                                                                                | Oberftitn. a. D., Sannover.                               |
| 252. Hauptm. A. A. J. E.<br>Ph. Detmering            | 28. 5. 1859 | Benf. u. gur Disp.<br>geftellt.                                                                                     | + 29. Rovbr. 1874 als Maj                                 |
| 253, Hauptin. A. G. II. von                          | 30. 5. 1859 | besqL                                                                                                               | † 29. 3an. 1897 ale Saupt:<br>a. D. in Ctabe.             |
| 254. Sauptm. E. Schroeder                            |             | Sauptmann.                                                                                                          | † 12. April 1885 als tgl. han<br>Hauptin. a. D. zu hannov |
| 255. Hauptm. A. E. G. von<br>Elern                   | 27. 5. 1861 | agg. b. fgl. pr. 4. Garb<br>Gren - Reg. Rönigin<br>Augusta (verirb. 27.6.<br>66 bei Langenfalsa)                    | Docth g. 2., Quintout.                                    |

| in           | Rang und Namen<br>ber hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät               | Benfiontrung refb.<br>Anftellung 1867,<br>fewie erbaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Feldigen 1866<br>und 1870/71                      | Berbleib Märg/April 1897                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | hauptmann E. Freih. von<br>Uslar-Gleichen         | 25. 5. 1862               | Benf. als igi. hann.<br>Hauptm.                                                                                                         | Sannover.                                                                           |
| 257.         | Sauptm. 2. Cl. J. G.<br>Gerbes (Brig.:Abj.)       | 19. 5. 1865               | f.pr.6.weftf.3nfM.<br>Nr.55 (verw.27.6.<br>66 b. Langenjalza)                                                                           | † 10. Juni 1868 als Comp.<br>Chef im 55. Reg.                                       |
| 258.         | Sauptm. 2. Cl. DR. Soger                          | _                         | geblieb. i. b. Schlacht                                                                                                                 | bei Langenfalga, 27. Juni 1866                                                      |
| 259.         | Sammert                                           |                           | f.p. 2.magb.3nf.=R.<br>Nr.27 (verw.16.8.                                                                                                | + 12. Juli 1889 ale Oberfilten a. D. gu Bonn.                                       |
| 260          | BremLin. F. von ber Benfe                         |                           | 1870 vor Toul).<br>a.CmpCh. i.f.pr.5.<br>pom.3fN.Nr.42.                                                                                 | Major a. D. in Sannover.                                                            |
| 261.         | BremLieutenant &. von<br>Dengerjen                |                           | aggr. d. fgl. pr. 4.<br>GardGrenReg.                                                                                                    | + 31. Octbr. 1871 als Saupt<br>mann a. D.                                           |
| 262.         | Brem. Etn. Th. Brenning                           | 24. 8. 1858               | Rr.24 (verm.16.8.<br>1870 i. d. Schl. bei                                                                                               | † 10. Nov. 1885 als Oberfill<br>im 59. Inf. Reg.                                    |
| 263.         | Prem. Dieuten. E. A. F.<br>J. Robebue             |                           | Mars la Tour.<br>Dauptm. tgl. föchf. 4-<br>InfRegm. (vermb.<br>27.6, 1866 b. Langen-<br>lafga, verw. 29.8, 1870<br>im Gef. bet Rouart). | Oberft a. D., Bichelsborf, Rr. Sprottau.                                            |
| 264.         | Brem Etn. C. Lobemann                             | 26.11.1859                |                                                                                                                                         | † 15. Aug. 1887, als Hauptn<br>a. D.                                                |
|              | PremEtn. J. Rern                                  |                           | fgl. pr. 3. niederschl.<br>Ins. Meg. Nr. 50.                                                                                            | Major a. D., Biesbaden.                                                             |
| 266.         | Brem. Lienten. C. L. Th.                          | 04 5 1000                 | agg. fgl. pr. 8. wefti.                                                                                                                 | Sauptm. a. D. u. Boftbirecto                                                        |
| 267.         | Rulbner von Mülnheim .<br>Prem. Ein, H. von Donop | 17. 5. 1861               | agg.d.f.pr. 3.Gard                                                                                                                      | in Briezen.<br>† 6. Sept. 1895 als Hofmarfd<br>u. Rammerherr in Beimar.             |
|              | BremLieutn. C. A. Th.<br>Reinbold, Adjutant       | 18. 5. 1861               | agg. b. f. pr. 2. magb.<br>Inf. Reg. Nr. 27.                                                                                            | Major a. D. in Riel.                                                                |
|              | BremLin. G. von Krogh                             |                           | 3nf Reg. Dr. 65.                                                                                                                        | Hauptmann a. D. in Coin.                                                            |
| 270.         | Brem. Etn. A. Deber                               | 24. 0. 1864               | Igl. pr. 3. nieberichi.                                                                                                                 | † in Amerifa.                                                                       |
|              | Brem 2tn. F. von Deim-                            | 15, 5, 1865               | fgl. fachf. 3. 3nf                                                                                                                      | Major a. D., Ropfchenbrobe                                                          |
| 272.<br>273. | Brem. Lin. J. Cor<br>Brem. Lin. R. von Graba      | 8. 6. 1866<br>20. 6. 1866 | braunich. Hus. Rg.<br>f. pr. 3. mgbb. Inf<br>Reg. Rr. 66.                                                                               | Rittmftr. a. D., Harzburg.<br>GenerWajor und Combt. be<br>Truppenübungsplates Arps. |
| 274.         | SecStn. C. C. A. Got von Dlenhufen                | 5. 12. 1860               |                                                                                                                                         | + 5. Juni 1887 auf But Bils beim in Balbed.                                         |
| 275.         | See. Etn. R. Santelmann                           | 15. 1. 1861               | Penf. 11. als Prem<br>Etn. 3. Disp. geft.<br>(verw. 27. 6. 66<br>bei Langenfalza).                                                      | + 5. Marg 1881 in Budapeft.                                                         |
| 276.         | Sec. Etn. 28. Ifenbart                            |                           | fgl. preuß. Inf.                                                                                                                        | Oberft a. D. in Weimar.                                                             |
|              | Sec. Rin. D. v. Soper-                            | 26. 9. 1862               | f. pr. 3. Garbe-Reg.                                                                                                                    | Dberft it. Comm. b. Landivehi begirfs Bofen.                                        |
| 278.         | SecLin. C. Richelmann                             | 28.11.1863                | Dberitn. fgl. fachf.<br>8. 3nfReg.                                                                                                      | Oberftlieuten. 3. D. in Leipzig                                                     |

Rang und Ramen

297. Sauptm. C. F. 2B. S. 2.

| in   | der hannoverschen Armee<br>1866      | Uncienn     | fowte erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Feldgügen 1866<br>und 1870/71                                                  | Berbleib Marg/April 1897                                                         |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 279. | Sec. Otn. Schwarz                    | 29.11.1862  | gehlieb i. b. Schlacht                                                                                                     | bei Bangenfalga, 27. Juni 1866.                                                  |
| 280. | Sec. 2tn. B. Baffe                   | 1. 12. 1863 | Oberit. fgl. fachf.                                                                                                        | geblieben i. b. Schlacht b. Billiers                                             |
| 281. | Sec. 2tn. 2. Meyer                   | 14. 4. 1864 | fgl. pr. Infanterie-<br>Reg. Rr. 73.                                                                                       | Major a. D., Sannober.                                                           |
|      | SecLin. E. Rirchhoff                 |             | lg.fach.(Leib)Gren<br>Reg. (verw. 30.11.<br>1870 b. Billiers).                                                             | fgl. fachf. Gen. Major, Comm. b.<br>4. Inf. Brig. Rr. 48, Leipzig.               |
|      | SecLin. F. Schöning                  |             | Rr.68 (verw.19.1.<br>1871 i. b. Schlacht<br>bei St. Quentin.)                                                              |                                                                                  |
| 284. | SecEtn. A. von Sugo .                | 3. 7. 1866  | f. pr. 4. rhein. 3nf.                                                                                                      | Major a. D., 311l. Blat-Major<br>in Stettin, abg. 1895.                          |
| 285. | SecLin. J. Baffe                     | 9. 7. 1866  | tgl. jächj. s. JufReg.<br>(verm. 27. 6.66 Schl.<br>b.Langenfalza, verm.<br>2. 12, 70 Schlacht<br>bei Blüters).             | Dbft. u. Comm. b. !. fachf. 6. 3nf.                                              |
|      | Sec. 2tn. 2. bon Schwane-            | 5, 8, 1866  | fgl. fachf. 4. Inf.                                                                                                        | Oberfilm. u. Comm. bes Cand-<br>wehrbeg. Burgen.                                 |
| 287. | Sec. 2tn. M. Dammers .               | 11. 8. 1866 | nach Oftinbien.                                                                                                            | früher Rigga.                                                                    |
| 200. | Sptm.u. Reg. Duartiermft.            |             | Benf. u. gur Disp.                                                                                                         | Sauptm. a. D. in Sannover.                                                       |
| 289. | Ober-Mrgt DE G. F. 3.                |             | Benf, ale fal, bann.                                                                                                       | igl. hann. Ober-Argt a. D.,                                                      |
| 290. | Mffift. Argt DE 3. G. Beder          |             | Benf, ale fal, hann.                                                                                                       | † als tgl. hann. AffiftArgt in Bittmund.                                         |
|      |                                      |             | • Negiment — (                                                                                                             |                                                                                  |
| 004  |                                      |             |                                                                                                                            | tenbueg (geft. 25, Rabbr, 1868),                                                 |
| 291. | Oberfiltn. A. bon Engel-<br>brechten | 25, 5, 1861 | Benf. n. als Dberft                                                                                                        | † 24. Marg 1897 als Oberfi                                                       |
|      | Oberftlienten. A. B. A. Flödher      | 27. 5. 1863 | agg. a. Oberft b. f. pr. 6.<br>rhein. Inf Rg. Nr. 65<br>(verm. 27, 6, 66 bei<br>Langenfalga, besal.<br>6, 8-70 bei Wörth). | † 27. Rov. 1891 als Gen Lin. 3. D. gu Sannover; in ben preuß. Abelftand erhoben. |
| 293. | Major 28. bon Bartwig.               | 26. 5. 1861 | Benf. u. a. Obfilt. 3.<br>Disp. geft. (verw.<br>27.6.66b.Langfg.)                                                          | † 28. April 1876.                                                                |
| 294. | Major E. E. Q. bon                   | 27 5 1864   | f. hr. 1. mach Inf .                                                                                                       | † 30. Mars 1878 als General                                                      |
| 295. | Sauptmann E. 28. bon                 |             | fgl. be. R. frang Barbe-                                                                                                   | Major a. D., Sannober.                                                           |
| 200  | Cause C OF C OF .                    | 0           | on a privary.                                                                                                              |                                                                                  |

296. Sauptm. C. M. S. Albers 2. 5. 1859 Benfionirt als igl. fgl. bann. Sauptmann a. D.,

фапп. Брып. agg. I. pr. 8. rhein. 7. 5. 1869 3пf. Reg. Nr. 29. † als Major a. D. zu hannover.

| 298. Şanıptın. N. E. Redptern. 29. 5. 1859 ang ab. I.r. 4. first. 36tep. 37 (yern. 272). bet 2 cangert 299. Şanıptınanın G. G. 29 (3. 6. 1852) ang. 1. first. 36tep. 37 (yern. 272). bet 2 cangert 299. Şanıptınanın Q. Ş. G. N. 5. 6. 6. 1850 (3. 6. 1. 6. 1852) ang. 1. first. 36t. 36t. 36t. 36t. 36t. 36t. 36t. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bers ben Berbleib Marg/April 1897                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 299. Sauptmann G. G. 29 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 6. 159 | dr. 24 Mars la Tour 16. 8. 1870 er-<br>6. 66 haltenen Bunden als Major.                         |
| 300. Sauptmann 39. S. C. N. 1. 12. 1859 9r. 33 (verm. 5). 5. 376 ( | ober-<br>+ 17. Decbr. 1885 als Major<br>Reg. a. D. u. Bostbirector zu Altena.                   |
| 301. Sauptmann 3. Pertram.   18. 5. 1850   Sept. 1 at Sg. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .27.6. Major u. BrigCommand. 3u                                                                 |
| fdief. 2nd. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hann. † 19. Mug. 1895 ale tgl. preuß. Major a. D. au Drubber.                                   |
| 903. Sauptmann 2. Ct. 92. Glubbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 304. Şaaptın. 2. Cl. 18. Frei-<br>herr von Şammerifein 30. 5. 1866 Reg. Pr. 3:<br>30.5. PremEtn. F. v. Jameetti 11.10.1856 f. vr. 3. récin.<br>Neg. Pr. 2:<br>30.6. PremEtn. G. Behrlien,<br>Khilutant 9. 5. 1857 AnfHea. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inf Oberfiltn. a. D., Silbesheim.                                                               |
| 306. BremEtn. G. Wehrsten, 25. 1857 3nfReg. Nr. 25. 1857 3nfReg. Nr. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3nf. † 19. Sept. 1870 an ben in ber<br>1. Schlacht b. Beaumont 30. 8. 70<br>erhaltenen Wunden.  |
| 306. BremLin. G. Wehrsten,<br>Adjutant 9. 5. 1857 InfReg. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3nf Oberftlieutn. a. D. in Blanten-                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pom. Major a. D. in Hannover.<br>r. 21.                                                         |
| 907. PremLin. F. von Berde-<br>feibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | magb. † 17. Juli 1894 als Hauptin.<br>fr. 67 a. D. und Bürgermeister von<br>1866 Reustadt a. R. |
| 308. PremLtn. S. Oftermeher<br>Abjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oberft g. D. in Sannover.                                                                       |
| 309. Brem. Etn. D. Freiherr bon hauptm. tgl. 28. 5. 1859 4. Inf. Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | făchf. † 8. Juli 1886 als Major a. D.                                                           |
| 310. BremPtm. C. E. D. E. 20.11.1859 agg. b. f. pr. 4. 37fReg. 9 (verto. 27. b. Langenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oftpr.   † 31. Januar 1876 als Prem<br>dr. 55   Lientenant a. D.<br>6. 66                       |
| 311. BremLin. E. von ber agg. b. f. pr. 7. Deden 30.11.1859 InfReg. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pom. Hauptin. a. D., Frantfurt a. M.                                                            |
| 312. PremLin. A. von Ram-<br>bohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | weste, † 8. Septör. 1885 als Haupt-<br>fr. 55 mann a. D.<br>5. 66                               |
| 813. PremLin. C. von Hugo 25. 4. 1861 f. pr. 7. wests.<br>Reg. Nr. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inf.   Sauptmann a. D. in Sannover.                                                             |
| 314. PremOtn. C. B. R. A. f. pr. 2. P<br>Marbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | omm. + als Brem. Etn. a. D.                                                                     |
| 315. Brem. Etn. G. M. C. pon Benf, als fal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hann. fgl. hann. PremEt. a. D., Land-                                                           |
| Hemm. Vienten. C. N. E.   Prem. Vient. N. Err.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8m. 3. Major a. D. u. Birfl. Gebeim.<br>walt Briege-Rath u. Intendant bee                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                               |

| Rang und Namen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866                       | Anciennetät                | Benfionirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fomie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Feldgigen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 317. PremLtn. A. von Bod.                                                  | 23, 5, 1864                | Reg. Rr. 1 (verw.<br>27. 6, 1866 bei                                                                                | , , ,                                                                                   |
| 318. PremEtn. F. von Bremer                                                | 30. 5. 1866                | Langenfalza.)<br>f. fädjf. 2. Gren.,<br>Regiment.                                                                   | Sauptmann a. D. in Coin.                                                                |
| 319. Sec. etn. R. Diedftahl                                                | 23, 4, 1860                |                                                                                                                     | Major a. D. in Baden-Baben                                                              |
| 320. Sec Ltn. C. von Stod-<br>haufen                                       | 1.5.1860                   | Penfionirt.<br>t. pr. west- hus. Neg.<br>Pr. 37 (verw. 19.Jan.<br>1871 in der Schlacht                              | lgl. hann. Prent. Etn. a. D. in<br>Hannober.<br>Major a. D. und Rendant in<br>Ofnabrud. |
| 322. SecLin. R. F. Rable                                                   |                            | am Mont-Balérlen).<br>f. pr. 5. pom. Inf<br>Reg. Nr. 42.                                                            | Major a. D., Borbenau.                                                                  |
| 323. SecLin. G. H. A. Rauf-<br>mann                                        | 27. 5. 1861                |                                                                                                                     | + 24. Mug. 1870 in Göttingen. Bieuten. a. D. in Ballenbar bei                           |
| 325. SecEtn. 28. v. Beaulieu                                               | 20. 9. 1862                |                                                                                                                     | Cobleng.<br>+ 10. Sept. 1870 an ben in ber                                              |
| 326. SecLin. 23. Niemann .                                                 | 28.11.1862                 | Reg. Nr. 39.<br>L. pr. Infant. Reg.<br>Nr. 76.                                                                      | Schl. b. Saarbruden erh. Bund. Dberfiltn. a. D., Silbesheim.                            |
| 327. SecEtn. M. Mierginsty.                                                | 6. 12. 1863                |                                                                                                                     | Rittmeifter a. D., Sannover.                                                            |
| 828. Sec. Stn. Th. Peters                                                  | 14. 6. 1866                |                                                                                                                     | + 26. April 1873 als Prem                                                               |
| 329. Sec. oftn. A. Tappen<br>380. Sec. oftn. A. Reuber                     | 27. 6. 1866<br>10. 7. 1866 | 2. Ingen. Inspect.<br>f.pr. 2. fclef. Gren<br>Reg. Rr. 11.                                                          | Dberfiltn. a. D. in Friedenau.                                                          |
| 331. Sec. Etn. G. 2. Bitte                                                 | 16. 7. 1866                | f. pr. 7. rhein. 3nf<br>Reg. Dr. 69.                                                                                |                                                                                         |
| 332. SecLin. F. Hartmann .                                                 | 26. 7. 1866                | Reg. Dr. 10.                                                                                                        | birector in Moringen.                                                                   |
| 333. SecLin. D. Günther<br>334. Haupt- u. RegDuartmftr.<br>3. F. Ch. Klipp | _                          | geblieb. i.d.Schlacht<br>b. Kriegs-Min. beh.<br>Berw. im Wilit<br>Berwaltfach übw.                                  | bei Langenfalza, 27. Juni 1866.<br>+ 28. Juni 1872 als Haupt-<br>mann a. D.             |
| 385. Ober · Mrgt DI C. M.<br>Reuber                                        | 3. 12. 1856                | als Ober-Stabs · u.<br>Reg. Arzt 4. westf.<br>Inf. Reg. Nr. 17.                                                     | † 19. Januar 1884.                                                                      |
| 336. Affift Argt DF C. S.                                                  | 3. 5. 1859                 | Penf. als fgl. hann.<br>Affift. Argt.                                                                               | + als igl. hann. Affift. Argt a. D. 1888, Göttingen.                                    |
| 337. Affift. Arat DI C. 23. A.                                             |                            | fgl. hann. Affift<br>Arzt a. D. und<br>practifirend. Arzt<br>zu Nerzen.                                             |                                                                                         |
| 338. Affin. Arst G. R. G. H. S.                                            | 2. 1. 1865                 | f. bann. Aff Arat a.                                                                                                | Sanitaterath ju Lüchow.                                                                 |

|    | M   | ang | und   | Ram  | en   |
|----|-----|-----|-------|------|------|
| in | ber | han | nover | fcen | Arme |
|    |     |     | 186   | 6    |      |

Penfionirung refb. Annedung 1867, sowie erhaltene Berwundungen in den Feldzügen 1866 und 1870/71

Berbleib Marg/April 1897

|      | *************************************** | 24                        | unb 1870/71                                                                               |                                                               |
|------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                         | Inhaber G. R              | terie - Regiment<br>. D. der Großbergog b                                                 | on Olbenburg.                                                 |
|      | 1. 16                                   | taill. Einb               | ed, 2. Bataill. R                                                                         | ortheim.                                                      |
| 339. | Oberft S. A. F. von Strube              | 24. 5. 1866               | Benfionirt und gur<br>Dispof. geftellt.                                                   | † 27. Febr. 1889 ju Braun-                                    |
| 340. | Dberfiltn. G. F. M. 3.                  | 31, 5, 1861               | Benf. u. ale Dberft                                                                       | + 9. September 1884.                                          |
| 341. | Major G. E. Domeier                     | 27. 5. 1861               | Benf. u. a. Oberfilt.<br>gur Disp. geftellt<br>(verw. b. Langen-                          | † 3. April 1870.                                              |
| 349  | Major A. Bh. E. Braund                  | 96 5 1865                 | falza, 27. 6. 66).                                                                        | Major a. D. in Bremen.                                        |
| 343. | hauptm. F. S. F. M. M. bon Beeften      |                           | agg.b. f. pr. 2. meftf.                                                                   | † 29. Mary 1891 als Major                                     |
| 344. | Sauptm. 2. C. G. Berg.                  | 1                         | agg.b. f. pr. 8. meftf.                                                                   | Major a. D. in Soltenfen bei                                  |
| 345. | mann                                    | 1. 6. 1859                | Inf. Reg. Nr. 57.                                                                         | Rortheim.<br>Oberfiltn. a. D., Sannover.                      |
|      | Sauptm. G. F. Scham-                    |                           | Inf. Reg. Rr. 23.<br>Benf. u. jur Disb.                                                   |                                                               |
| OXU, | bach                                    | 7. 6. 1859                | geftellt.                                                                                 | 4. Ctiob. 1000 gu storigerin.                                 |
|      | hauptm. A. B. Anthony                   | 10. 6. 1859               | agg. b.f.pr. 1. nbfchl.                                                                   | bei Berlin.                                                   |
| 348. | Sauptmann E. Gabe                       | 18. 9. 1859               | agg. b. f. pr. 3. obers<br>fchlef. Inf. Reg.<br>Rr. 62(berw. 27. 6.<br>66 b. Langenfalga) | † 4. Novbr. 1884 als Major<br>a. D.                           |
| 349. | hauptmann E. Frieberici                 | 21. 9. 1859               |                                                                                           | + 3. December 1881 als Major                                  |
|      | hauptm. E. von Linfingen                |                           | f. pr. 2. branbenb.<br>Gren. Ra. Rr. 12.                                                  |                                                               |
| 351. | Bauptm. 2. Cl. 5. F. C. Beinichen       | 20 0 4000                 |                                                                                           | 1 . 0                                                         |
| 259  | Bauptm. 2. Cl. 3. G. 3.                 | 20. 9. 1863               | f. pr. Leib-Gren. R.                                                                      | bei Langenfalza, 27. Juni 1866.<br>† 5. Robbr. 1870 an ben am |
|      | 3. G. Blumenhagen                       | 17. 6. 1866               | Rr. 8 (verw. 16.8.<br>70 i. b. Schlacht bei<br>Mars la Zour).                             | 7. Det. im Gefecht bei Bellebue                               |
| 353. | hauptm. 2. Cl. G. Zimmer-               | 96 6 1966                 | agg. b. f. pr. 4. thur.                                                                   | Major a. D., Sannover.                                        |
| 354. | Brem Etn. M. Ebeling,<br>Abjutant       | 20. 0. 1000               | f. pr. 2. thur. 3nf.                                                                      |                                                               |
| 355. | Abjutant Brem. Etn. 28. Schroeber       | 7. b. 1857<br>23. 5. 1857 | Reg. Nr. 32.<br>Hauptm. f. fachf. 7.<br>InfRegiment.                                      | Dberfiltn. 3. D. in Sannover.<br>Oberft g. D. in Leipzig.     |
| 356. | PremLin. A. Scharnhorft                 | 25. 5. 1858               | agg. b. f. pr. Inf<br>Reg. Rr. 79 (ver<br>wund. 27. 6. 66 b.<br>Langenfalsa).             | Major a. D. in Buden bei Doba.                                |
| 357. | Prem. Etn. B. Schneiber, Abjutant       | 17 5 1859                 | f. br. 6. bom. 3nf.                                                                       | Oberft 3. D. in Sannover.                                     |
| 358. | BremLin. A. von Lim-                    |                           | f. pr. 8. brb.3nf 92.                                                                     | Major a. D., Friebrichshagen<br>bei Berlin.                   |

| in   | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866          | Anciennetāt              | Benftontrung refp.<br>Unitellung 1867,<br>sowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Beldgugen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359. | Brem Etn. 2B. F. Geride                                    | 3. 6. 1859               | f. pr. 1. westf. Inf<br>Reg. Nr. 13.                                                                                | Oberft 3. D. in Sannover.                                                                                                                                                       |
| 361. | BremLieuten. B. G. Rommel                                  | 23.11.1859<br>28.11.1859 | agg. b. f. pr. 1. weftf.<br>Inf. Reg. Dr. 13.                                                                       | fgl. hann. BremLt. a. D., Celle<br>geblieben in ber Schlacht be<br>Colomben, 14. Aug. 1870.                                                                                     |
| 362. | Prem. Etn. C. E. Tiebe-                                    |                          | f. pr. 4. oberfchl.                                                                                                 | Dberfilt. a. D., Rieber-Lögnig                                                                                                                                                  |
|      | PremLieutn. E. C. W.<br>Förster<br>PremLt. F. A. Schlaberg | 26. 5. 1862              | fgl. fachf. 3. 3nf.                                                                                                 | † 9. Jan. 1890 als Oberft 3. D. 1<br>Comm. bes Landwbez. Döbelr<br>Obft.3. D., Blajewig b. Dresb., Ch.<br>b. Hofhalt. J. H. b. Herz, Mbelhei<br>v. Schlesw., Soift. Sonbb. Aual |
|      | Brem. Lieutn. F. Bulte-                                    |                          | f. pr. 6. rhein. 3nf.:<br>Reg. Nr. 68.<br>f. pr. 1. weftf. 3nf.:                                                    | GenMaj. u. Com. ber 58. 3nf<br>Brigabe, Mühlhaufen i. Elfaf<br>† an b. i. b. Schlacht b. Colombe                                                                                |
| 367. | BremLin. Leue<br>BremLin. C. von Bar .                     | 11. 6. 1866              | Reg. Nr. 13.<br>geblieb. i. b. Schlacht<br>Igl. fachf. 3. Inf.                                                      | 14. 8. 70 erhaltenen Bunben.<br>bei Langenfalza, 27. Juni 1860<br>† 9. Mai 1883 a. Maj. u. Bat. Con                                                                             |
|      | SecStn. M. Bauer                                           |                          | 4. 3nf. Reg.                                                                                                        | i. 9. f. fächf. Inf. Reg. Nr. 13:<br>† 16. Jan. 1885 a. Maj. u. Bat<br>Com. f. fächf. 10. Inf. R. Nr. 13:                                                                       |
|      | SecLin. C. J. L. B.<br>Bornträger                          | 9. 6. 1860               |                                                                                                                     | Major a. D., zuletet im ichle<br>FulRegiment Rr. 38, Gut-<br>befiter in Schleften.                                                                                              |
| 371. | Sec. Stn. G. Köring                                        | 17. 6. 1860              | Ober-Lin. f. fächf. 5.<br>Inf. Reg. (verw.<br>18. 8. 70 i. b. Schl.<br>bei St. Brivat).                             | † 29. Marg 1889 als Ober<br>g. D. u. Comm. bes Landw<br>Begirts Zwidau                                                                                                          |
| 372. | SecLin. C. Stolge                                          | 17. 5. 1862              | f. pr. 2. magbeb.<br>Inf. Reg. Nr. 27<br>(verw. 27. 6. 66                                                           | BremLin. a. D., (abgeg. 1872                                                                                                                                                    |
| 373. | Sec Lin. F. Overbed                                        | 23. 9. 1862              | bei Langenfalza).<br>Ober-Lin. fgl. fächf.<br>7. InfReg.                                                            | Dberft g. D. in Dresben.                                                                                                                                                        |
| 374. | SecLin. G. E. Saffel-                                      |                          | d.Kriegsm.beh.Ber-<br>wend. i. mil. Ber-<br>waltgD. überw.                                                          | SecLin. und Zahlmstr. a. I<br>in Straßburg.                                                                                                                                     |
|      | SecStn. R. Schneiber                                       |                          | f. pr. 1. thur. Inf<br>Reg. Rr. 31.                                                                                 | † 20. Febr. 1895 a. Oberfilt. a. I                                                                                                                                              |
|      | SecLin. C. von Sinuber                                     |                          | DbLin. tgl. fachf.<br>5. InfReg.                                                                                    | † 5. Mai 1889 als Hauptman<br>a. D.                                                                                                                                             |
|      | SecLin. B. bon Beaulieu<br>SecLin. E. bon Bod              |                          | Reg. 27.                                                                                                            | Dberfiltn. a. D. (zul. — 1891/9<br>— im 13. InfNeg.).<br>+ als SecLtn. a. D. (b. Abfe                                                                                           |
|      | SecLin. B. von Ustar.                                      |                          | Rea. Nr. 4.                                                                                                         | ertheilt 1867/68).<br>Oberft u. Comm. bes 5. Garb                                                                                                                               |
|      | Sec. Etn. E. Schulbe                                       |                          | 9r. 84.                                                                                                             | Reg. ju Fuß, Spanbau.<br>Major a. D. in hannover, ju                                                                                                                            |

| in           | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät                | Benfionirung reft.<br>Anftellung 1867,<br>jowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Heldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | SecLieutn. C. von Lin-<br>fingen                  | 7. 8. 1866                 | f. pr. InfRegm.<br>Nr. 73.                                                                                          | † 15. Jan. 1895 als Majo<br>a. D.                                 |
|              | Sauptm.u. Reg. Duartier-<br>meifter S. Menfching  | 15. 3. 1840                | Penf. u. z. Disp. geftellt.                                                                                         | † 12. Jan. 1870 gu Einbed.                                        |
| 383.         | Oberargt DE G. Stromener                          | 27. 5. 1866                | Stabs-u. Bat. Argt<br>Inf. Reg. Rr. 76.                                                                             | † 21. Marg 1886 a. Oberftabe                                      |
| 384.         | Affift. Argt DI E. M. E. Schunemann               | 27. 6. 1859                | Stabs . u. Bat. Arst<br>Bion. Bat. Rr.10.                                                                           | † 26. Rov. 1879 a. Oberftabs - u<br>Reg. Argt i. 30. Feld-Art Reg |
| 385.         | MiffiftArgt DE C. F. M. Beushaufen                |                            | f. hann. Mff Argt a.                                                                                                | † 1886 ju Sannover ale fgi<br>hann. Affift. Argt a. D.            |
| 386.         | AffiftengeArgt DE J. G.                           | [27.5.1866]                | f houn 9fff -9frat o                                                                                                | fgl. hann. Affift. Argt a. D. in<br>Selfingen, Reg. Beg. Stabe.   |
|              | 4. 3                                              | nfanterie                  | - Regiment — &                                                                                                      | itabe.                                                            |
|              | Dberft 2B. S. Bunbell                             |                            | FüfReg. 9tr. 35.                                                                                                    | 3. D., i. b. preuft. Abelft. erhol                                |
| 388.         | Oberfiltn. G. Rnipping                            | 30. 5. 1861                | agg. als Oberft b. f.<br>pr. 3. magb. Inf<br>Reg. Nr. 66.                                                           | † 16. Dec. 1886 als GenEtr<br>gn Sannover.                        |
|              | Major A. B. von Mebing                            |                            | Benf. u. a. Oberfil. 3.<br>Disp. geft.; Beg<br>Com. i. Havelberg.                                                   | Oberfiltn. a. D. in Sannover.                                     |
| 390.         | Major E. A. J. Brind                              | 26, 5, 1866                | f. pr. 2. oberichlef.                                                                                               | † 11. Juni 1892 als Oberfil                                       |
| 391.         | Sauptm. E. B. C. vor Limburg                      | 99 5 1857                  | agg. b. f. pr. 3nf.s<br>Reg. Dr. 78.                                                                                | † 9. Febr. 1896 als Oberfilte<br>a. D. ju Sonbershaufen.          |
| 392.         | hauptm. F. 28. Cumme .                            | 26. 8. 1858                | agg. b. f. pr. 4. pof.<br>InfReg. Rr. 59.                                                                           | † 11. Sept. 1873 als Oberfilt.<br>4. pof. InfReg. Rr. 59.         |
| 393.         | hauptm. E. 2B. Enf                                | 10. 5. 1859                | agg. b. f. pr. 5. pom.<br>Inf. Reg. Nr. 42<br>(a. Maj. 1. 49. Reg.<br>verw. i. b. Schl. b.<br>Billiers 2. 12. 70).  | † 28. Decbr. 1893 als Oberfil a. D.                               |
| 394.         | Sauptm. 2. F. C. Lütger                           | 9. 5. 1859                 | f. pr. weftf. Fuf                                                                                                   | † 25. Decbr. 1881 als Oberfil                                     |
| 395.         | hauptm. B. Sulfemann .                            | 12. 6. 1859                | agg. b. f. pr. 1. pof.<br>Inf. Reg. Nr. 18,<br>(verw. i. b. Schl.b.<br>Noiffeville31.8.70)                          | Gen. Major a. D. in Eifenach.                                     |
| 396.         | hauptm. 3. hartmann.                              | 19. 5. 1860                |                                                                                                                     | Major a. D. in Biesbaben.                                         |
| 397.<br>398. | Sauptm. A. von Borftel . Sauptm. S. E. Mejer      | 22. 5. 1860<br>26. 5. 1862 | aeblieb.i. b. Schlacht                                                                                              | bei Langensalza, 27. Juni 1866<br>† 3. Decbr. 1895 in Corbach.    |
| 399.         | Sauptm. M. G. D. bor<br>During                    | 27. 5. 1862                | Alug. Abi. S. Dai.                                                                                                  | Major a. D., Stift Borftel.                                       |
| 100.         | Sauptm. 2. Cl. D. vor                             | 26, 5, 1864                | ton Sannover.<br>f. pr. 1. pom. Gren                                                                                | Oberfiltn. a. D. in Fulba.                                        |

| in   | Rang und Namen<br>ber hannoverfchen Armee<br>1866                                                     | Anciennetat | Benflonirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>Jowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | hauptm. 2. Cl. B. Berg-<br>mann .<br>hauptmann 2. Cl. E. F.<br>Bolchau, Brig-Abjutant,<br>II. Brigade | 25. 5. 1865 | f. pr. 2. brand. Inf.:<br>Reg. Nr.12 (verw.<br>27. 6. 66 i. b. Schl.                                                | Major a. D. in Hannover.<br>† an den im Gefecht bei Chan,<br>(le Mans) 11. Januar 187<br>erhaltenen Wunden. |
| 403. | Sauptm. 2. Cl. M. von Diebitich, Brigabe-Abjut.,                                                      | i           | bei Langenfalza).<br>geftorb. 3.Juli1866                                                                            | an b. i. b. Schlacht b. Langenfalj<br>27. Juni 66 erhalt. Bunber                                            |
| 404. | III. Brigabe<br>BremLtu. C. Brindmann                                                                 | 3. 5. 1857  | t. pr. 8. oftpr. Inf.s<br>Regiment Rr. 45<br>(verw. vor La Fère<br>24. Rov. 1870).                                  | Sauptmann a. D. in Caffel.                                                                                  |
| 405. | BremLtu. G. Gerbing .                                                                                 | 15. 5. 1857 |                                                                                                                     | † 30. Aug. 1884 als Hauptr<br>a. D.                                                                         |
| 406. | PremLtn. G. F. A. G.<br>J. Behm                                                                       | 30. 4. 1859 | f. pr. 6. offpr. Inf.«<br>Reg. Nr. 43 (verw.<br>i. b. Schl.b. Noiffe-<br>ville 31. Aug. 70).                        | Oberft a. D., Bfaffenborf a. R                                                                              |
| 407. | PremLieutn. G. H. G. R. Grumbrecht                                                                    | 3. 5. 1859  | agg.b. fpr. 4.nicber-                                                                                               |                                                                                                             |
|      | BreinLin. G. Meftwerbt                                                                                |             | agg. b. f. pr. 1. fchlef.<br>Gren. Reg. Rr. 10                                                                      | Oberft a. D. in Dennhaufen.                                                                                 |
| 409. | BremEtn. 28. Wonne-<br>berg                                                                           | 12, 5, 1860 | f.br. 5. brand. Anf.                                                                                                | † 6. Februar 1894 als Maj<br>a. D. zu hannover.                                                             |
|      | PremLin. A. von Ginem<br>(Abjutant)                                                                   | 21. 5. 1860 | f. pr. 5. oftpreuß.                                                                                                 | † 17. Juli 1896 als Gen. De                                                                                 |
| 411. | Prem. Lientu. E. Robler                                                                               | 28. 4. 1861 | geblieb. i. b. Schlachl                                                                                             | bei Langenfalza, 27. Juni 186<br>GenMaj. u. Comm. ber 3                                                     |
|      | (Abjutant) BremEtn. 2B. von Binb-                                                                     | 25. 5. 1864 | Inf. Reg. Nr. 51.                                                                                                   | Inf. Brig. in Cobleng.                                                                                      |
|      | heim                                                                                                  | 19, 9, 1864 | Inf. Reg. Rr. 44.<br>agg. b. f. pr. Inf. Rg. Rr. 74(verw.i.<br>b. Schl. b. Langen-                                  | Colomben, 14. 8. 70, erh. Bun<br>Prem. Etn. a. D. u. Telegraph<br>Director in Mainz.                        |
| 415. | Prem. Dieutn. F. bon                                                                                  | 09 E 1965   | falza, 27. 6. 66).<br>f. pr. 6. oftpreng.                                                                           | Major a. D. u. Rittergutsbef. a<br>Grabtfen, Kr. Allenstein.                                                |
| 416. | BremLin. G. Riopper                                                                                   | 23. 6. 1866 | f. pr. 7. pomm.<br>InfReg. Nr. 54.                                                                                  | hauptmann a. D., Schwerin.                                                                                  |
| 417. | SecLin. Chappuzean                                                                                    | 11. 6. 1860 | geblieb. i.b. Schlacht                                                                                              | bei Langenfalga, 27. Juni 186<br>Major a. D. (gulett Saupt                                                  |
|      | SeeLin. Th. B. Ph. Dreper<br>SeeLin. A. D. Ph. Dobt                                                   |             | Inf. Meg. Nr. 47.<br>f. pr. 2. thur. Juf.<br>Reg. Nr. 32 (verw.<br>1. Sept. 1870 in b.                              | im 47. Inf. Reg.).<br>Major a. D. u. Bostbirector<br>Garbelegen.                                            |
| 420. | SeeLtu. E. Sille                                                                                      | 21. 5. 1862 | Schl. b. Seban).<br>f. pr. 1. westpreuß.<br>Gren. Reg. Nr. 6.                                                       | † 20. April 1894 als Bren                                                                                   |

| Rang und Namen<br>in der hannoberschen Armee<br>1866     | Anciennetät        | Penfionirung resp.<br>Anstellung 1867,<br>sowie erholtene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldigen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421. SecLin. D. Bolemann .                               | 22. 5. 1863        | f. pr. 8. Art. Brig.<br>(verwund. in der<br>Schl. b. Amiens,<br>27. Rov. 1870).                                    | † als BremLin. a. D.                                                                             |
| 422. SecStu. Th. Lehmann .                               |                    | f. pr. 3. oftpreuß. Gren. Reg. Dr. 4.                                                                              | Landwehrbeg. Allenftein.                                                                         |
| 423. Sec. 2tn. D. Gieren                                 |                    | Reg. Nr. 38.                                                                                                       | 92r. 164 in Sameln.                                                                              |
| 424. Sec. Stn. D. Rautenberg                             | 1                  | 3nf Reg. Nr. 52.                                                                                                   | Brem. Etn. a. D. (abgeg. 71/72)                                                                  |
| 425. SecLin. E. Brindmann<br>426. SecLin. R. Scharlach.  |                    | Inf. Reg. Nr. 22.                                                                                                  | Oberft u. Com. b. 3. bab. Drag<br>Reg. Rr. 22, Mülhaufen i. Ci<br>+ 24. Octbr. 1888 als Sec. Ltr |
| 426. Sec. Stn. R. Wünchmeher                             |                    | 3nf Reg. 9tr. 15.                                                                                                  | a. D.                                                                                            |
| 428. Sec. Stu. E. von Alten .                            |                    | Gren. Rg. 9tr. 11.                                                                                                 | Gren Regiment.                                                                                   |
| 429. SecLin. A. Marcard                                  |                    | Regiment.                                                                                                          | in Budeburg.                                                                                     |
| 430. SecLtn. B. Blohm                                    | 1. 8. 1866         | Beaune la Rolande).<br>f. fachf. 2. Gren.s<br>Reg. (verw. 18. 8.<br>70 in ber Schlacht                             |                                                                                                  |
| 431. Hauptm. u. Reg. Duartier-<br>meifter J. H. Schröber |                    | bei St. Brivat).<br>bem Kriegemin.beb.<br>Anft. im Militairs<br>verwaltasi überw.                                  | Major a. D. in Sannover.                                                                         |
| 432. AffiftArgt Dr Ch. E.                                | 24. 5. 1857        | Stabe. u. Bat. Arat                                                                                                | Oberftabsargt 1. Cl. a. D., gu im 9. Felb-ArtReg.                                                |
| 433. Affifi. Arzt DF A. R.<br>Hartvig                    | 2. 5. 1859         | Bractifirend. Argt,<br>Geeftemunbe.<br>Affin. Argt fgl. pr.                                                        | Sanitaterath in Geeftemunde.<br>† 20. Juli 1877 ale Stabi                                        |
| 5. Jufe                                                  | anterie-R          | egiment — Ent                                                                                                      | ieburg.                                                                                          |
| 435. Oberft A. Deffe                                     | 25. 5. 1866        |                                                                                                                    | † 18. Aug. 1890 g. Hannobe                                                                       |
| 486. Oberfilt. C. Friedrichs                             | <b>29. 5.</b> 1861 | gestellt.<br>Penf. u. als Oberst<br>zur Disv. gestellt.                                                            | † 28. Mug. 1875 gu Bunebur                                                                       |
| 487. Dberfiltn. G. Egi                                   | 18. 5. 1866        |                                                                                                                    | GeneralLin. 3. D. in Sameli                                                                      |
| 438. Major M. C. B. E. von                               | 23. 5. 1861        | Benf. u. a Cherfift.                                                                                               | † 26. Mai 1882 3. Budfebur                                                                       |
| 439. Sauptm. A. 3. M. von                                |                    | f. pr. 3. rhein. 3nf.                                                                                              | GenMajor a. D. in Lubed.                                                                         |

| Rang und Namen<br>in der hannoberschen Armee<br>1866         | Anciennetät                | Benfionitung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Heibgugen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 440. Hauptm. G. Schroeber                                    | 20. 5. 1858<br>19. 5. 1859 | f. pr. 1. weftpreuß.                                                                                                | † 21. Juni 1889 als Dajo                                                       |
| 442. Sauptm. G. Seber<br>443. Sauptm. J. E. E. Brind-        |                            | tgl. fachf. 4. 3nf.                                                                                                 | a. D. Sauptmann a. D. in Sannover<br>tgl. fachf. GenMajor g. D. in             |
| mann                                                         |                            |                                                                                                                     | Dresten.<br>+ 24. Oftbr. 1891 gu guneburg                                      |
| 445. Hauptm. F. Erdmann                                      |                            | Peuf. als igl. hann.<br>Hauptmann.                                                                                  | fgl. hann. Sauptmann a. D.<br>Rienburg.                                        |
| 146. Hauptın. E. E. Westphal<br>147. Hauptın. Th. von Meding |                            | Gren. Rg. Nr. 12.<br>f. pr. 8. objchl. 3nf                                                                          | † 7. Mai 1882 als Major a. D<br>Oberfiltn. a. D. in Hannover.                  |
|                                                              |                            | Rg. Nr. 62(verw.i.<br>b. Schl. b. Langen-<br>falza, 27. 6. 66).                                                     |                                                                                |
| 148. Hauptin. 2. Cl. A. von<br>Huth                          | 26, 5, 1866                | t. pr. pomm. Füf.s<br>Reg. Nr. 34.                                                                                  |                                                                                |
| 149. Hauptın. 2. Cl. W. Meher<br>(Abjutant)                  | 13. 6. 1866                |                                                                                                                     | Oberft 3. D. in Hannover. Oberftitn. 3. D. in Jauer.                           |
| 451. PremStn. A. v. Diebitsch                                |                            | Reg. Nr. 37.<br>f. pr. 1. oberfchi.                                                                                 | Oberfiltn. 3. D. in Sannover.                                                  |
| 452. Brem. Etn. M. Dommes.                                   | 21. 5. 1858                | Inf. Reg. Nr. 22.<br>agg.b. f. pr. 7. weftf.<br>Inf. Reg. Nr. 56.                                                   | Oberft u. Borftand bes Corps<br>Beffeibungsamts in Caffel.                     |
| 453. PremLtn. B. von Heim-<br>burg                           |                            | t. pr. 4. weftf. 3nf.                                                                                               |                                                                                |
| 454. Brem. Stn. 28. Wengel                                   | 15. 5. 1859                | agg. d. f. pr. Inf<br>Reg. Nr. 78.                                                                                  | † 81. Mai 1891 als Major a. T<br>zu Hannover.                                  |
| 455. PremLin. A. Alberti<br>456. PremLieutenant T. von       |                            | agg. b. f. pr. 1. pof.<br>Inf. Reg. Nr. 18.<br>f. pr. t. weftpr. Gren.                                              | + Marg 1896 als Oberfilten. g. D<br>gu Deffau,<br>+ 26. Mug. 1887 in Lauterber |
| Brandis                                                      | 25.11.1859                 | Reg. Rt. 6 (verw. l. b. Schlacht bei Langen-<br>falja, 27, 6, 66, besgl. in ber Schlacht bei<br>Worth, 6, 8, 70).   | als Major 3. D.                                                                |
| 457. PremLin. J. Graf von                                    | 11. 5. 1861                | f. pr. westf. Fuf<br>Reg. Rr. 87.                                                                                   | i.meftf.RufReg. Dr. 87in Bofen                                                 |
| 458. Prem. Etn. B. Bolger<br>459. Prem. Etn. F. A. Hage-     |                            | f. pr. 6. oftpreuß.<br>Inf. Reg. Nr. 43.<br>f. pr. 1. magbeb.                                                       | † 25. Sept. 1873 in Göttinger<br>(Jrrenanftalt).                               |
| born                                                         | 28. 9. 1861                | Inf. Reg. Nr. 26.                                                                                                   | Dberfiltn. g. D. in Stabe. Sauptm. a. D. in Ehrenfelb b                        |
| 461. Brem. Etn. E. Bengel                                    | 21. 9. 1865                | InfReg. Nr. 44.<br>fgl. pr. InfReg.<br>Nr. 79.                                                                      | Coin, in b. preuß. Abelft. erhob<br>Oberfiltn. 3. D. in Sannover.              |
| 462. Brem. Lieuten. C. F. C.                                 | 28. 5. 1866                | f. pr. 4. oftpreuß.<br>GrenReg. Dr. 5.                                                                              | + 30. Juni 1887 als Hauptm<br>a. D., Coln.                                     |
| 463. PremLin. A. Strauß                                      | 7. 6. 1860                 | Inf. B. oftpreus.                                                                                                   | Major a. D. in Hannover.                                                       |

| Rang und Namen<br>in der hannoberschen Armee<br>1866            | Anciennetät | Benfionirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>Jowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Beldgügen 1866<br>und 1870/71                                  | Berbleib Marg/April 1897                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 464. Sec. Stn. E. Hartmann .                                    | 14. 1. 1861 |                                                                                                                                                      | hauptin. a. D. in Bremen.                                                                       |
| 465. Sec. Stn. 3. Sallerftebe .                                 | 19. 1. 1861 | Inf. Meg. Nr. 54.<br>f. pr. 2. nieberfchl.<br>Inf. Meg. Nr. 47.                                                                                      | Sec. otn. a. D. in Berge bei Berfenbrud.                                                        |
| 466. SecLienten. C. B. von                                      |             | 2. t. fachf. Gren.                                                                                                                                   | tgl. fachl. Hauptmann a. D. in                                                                  |
| Schwauewebe                                                     | 17. 9. 1862 | f.pr. 2. Garb. Grn<br>Reg. R. Elisabeth,<br>pw. i. d. Schl.b. St.                                                                                    | Paminftebt, Stabe.<br>Major a. D. u. Rittergutsbef,<br>in Schenfenbobern (Laufity).             |
| 468. Ger. Ptu. 3. v. Solleuffer                                 | 25. 9. 1862 | tgl. pr. Inf. Reg.                                                                                                                                   | Oberft u. Com. b. 5. oftpr. Inf Reg. Dr. 41, Infterburg.                                        |
| 469. Gec Ltn. E. Meyer                                          | 27.11.1862  |                                                                                                                                                      | geblieben in ber Schlacht bei Spichern, 6. Mug. 1870.                                           |
| 470. SecLin. A. Blohm                                           | 6. 5. 1868  | Ober-Lin. f. fachf.<br>7. JufReg.                                                                                                                    | + 30. Aug. 1870 a. b. i. b. Schi b.<br>St. Marie aug Chenes 18, Aug.<br>1870 erhaltenen Bunben. |
| 471. Gec Etn. C. v. Abelebfen                                   | 25. 5. 1866 | t. pr. weftf. Cuir.                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 472. GecLin. D. Förfter                                         | 30. 5, 1866 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 473. Eec. Cin. Th. von Iffen-                                   | 9. 6. 1866  | f. br. 6. brand. 3nf91.                                                                                                                              | Dberfilt. u. BatlCom. 6. thur. 3nfReg. Rr, 95.                                                  |
| 474. Gec Etn. F. Muller                                         | 10. 6. 1866 | f. pr. 2. oftpreuß. Gren. Reg. Dr. 3.                                                                                                                | † 18. Sept. 70 a. b. i. b. Schl. b. Roiffeville, 31.8.70, erh. Bunben.                          |
| 475. Gec Etn. C. Befte                                          | 12. 6. 1866 | tgl. pr. Inf Reg.<br>Rr. 81 (verw. i. b.<br>Schlacht b. Roiffe-<br>ville, 31, 8, 1870).                                                              | Major im 3. oberschlef. InfMeg.<br>Nr. 62 in Cosel.                                             |
| 476. SecLin. J. von Belt-<br>heim                               | 22. 6. 1866 | bille, 31, 3, 10 (0), 1, pr. 31, 1, seg. Rr 80 (felchi berw. t. b. Schl. 6. Langenfalza, 27, 6. 66, verw. l. b. Schlacht bei Beaumont, 30, 8, 1870), | Rittmeifter a. D. (zuleht 5. Ulan<br>Reg.) febt in Subbeutichland.                              |
| 477. GecLin. G. von Rönig.                                      |             | braunich.huf. Reg.                                                                                                                                   | Dberft u. Comm. b. rhein. Ulan<br>Reg. Rr. 7, Caarbruden.                                       |
| 478. Sauptm. u. Reg. · Cuartier uneifter E. Schaer              | 28, 5, 1861 | agg. d. t.pr.5.brand.<br>Inf. Reg. Nr. 48.                                                                                                           | geblich. in ber Schlacht b. Mars<br>la Tour, 16. Aug. 1870.                                     |
| 479. Ob. Mrgt DE J.S. M. Cappe<br>480. Affift. Argt DE S. S. G. | 20.12.1863  | Penfionirt.<br>f. hann. Aff Argt                                                                                                                     | † 29. October 1888 gu Stabe.                                                                    |
| B. Battenberg                                                   | 24. 5. 1855 | a. D., practifirend.<br>Arzt in Harburg.                                                                                                             | Sanitaterath in harburg.                                                                        |
| 481. Affift. Argt Dr G. Bogel                                   | 26, 5, 1855 | f. hann. AffArgt<br>a. D., practifirend.<br>Argt in Cuneburg.                                                                                        | Sanitaterath in Luneburg.                                                                       |
| 482. Affift. Argt DE G. C. B.                                   | 3 12 1862   | f. pr. 4. meftf. Enf.                                                                                                                                | † 4. Febr. 1897 als Generals                                                                    |
| 483. Aggreg. Brem Ein. 28.<br>S. J. Traumann                    |             | agg. b. f. pr. 4. thur.                                                                                                                              |                                                                                                 |
|                                                                 |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |

Rang und Namen in ber hannoverschen Armee 1866 Benftonirung refp.
Anftellung 1867,
fomle erhaltene Bermundeungen in ben
Gelbzigen 1866
und 1870/71

Berbleib Marg/April 1897

### 6. Anfanterie . Regiment. - Sannover.

Regiments Inhaber: S. R. Sob. ber Großberzog von Medienburg Schwerin, † 15. April 1889. 484. Oberfift, I. K. 98. Rettfer 26, 5, 1861 Benf. 11. als Oberfil † 17. März 1879 zu Sannover.

| 484. | Oberfilt. 3. 3. 20. wettler | 26. 5  | 1861   | Beni. it. ale Doerit     | 7 11. Marg 1819 git Dannover.                    |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                             |        |        | 3. Diep. geftellt.       |                                                  |
| 485. | Dberfiltn. 28. S. G. E.     | an =   | ****   | t. pr. b. weftfat.       | General ber Infanterie 3. D. in                  |
|      | von Goeben                  | 23. 5  | . 1866 | 3mj. org. or. os.        | Lanenftein.                                      |
| 486. | Major E. 2. E. von          |        |        | Benf. u. a. Oberfilt.    | † 6. Ang. 1886, Osnabrūd.                        |
|      | Böfede                      | 26.5   | .1863  | 3. Diep. geftellt.       |                                                  |
| 487. | Major M. 3. B. 28. bon      |        |        | f. pr. 3. pomm.          | † 20. Rov. 1869 ale Oberfilt.                    |
|      | Düring                      | 21.5   | . 1865 | 3nf Reg. Nr. 14.         | u. Begirtecomm. gu Burg.                         |
| 488. | Sauptm. M. Lüberit          | 20.5   | .1856  | geblieb. i. b. Schlacht  | bei Langenfalga, 27. Juni 1866.                  |
| 488. | Sauptmann 3. C. F.          |        |        | agg. b. f. pr. 3. weftf. | † 16. Diai 1889 als Diajor a. D.                 |
|      | Bachariae                   | 4. 10  | . 1856 | 3nf Heg. Dr. 16.         | gu Bannober.                                     |
| 490  | Sauptm. Q. C. Dutter        | 11.10  | 0.1856 | age h.f.pr. 7. brouh.    | Dberft 3. D. in Sannover.                        |
| 1001 | Quapini ci oi miniii.       |        |        | Inf Reg. Dr. 60,         | artific grant to gammette.                       |
|      |                             |        |        | verm, i. b. Soll. b.     |                                                  |
|      |                             |        |        |                          |                                                  |
| 401  | Sauptin. G. E. E. von       |        |        | Renf ala tal hann        | tgl. hann. Sauptmann a. D. in                    |
| 401. | Boigt                       | 16 5   | 1857   | Sountmonn                | Sannover.                                        |
| 400  | Sauptm. 28. Grupe           | 21 5   | 1950   | f by A bown              | Oberft 3. D. in Sannover.                        |
| 492. | Dutipitii. 20. Grupe        | 31. 0  | . 1003 | 3uf. Reg. Dr. 21.        | Docth & D. in Dunnober.                          |
| 100  | Saubtni. D. Detmer          | 00     | 1950   | Don't all fal have       | igl. hann. Sauptmann a. D. in                    |
| 490. | Datipini. D. Detinet        | 0.0    | 1000   |                          |                                                  |
|      | 5 or mir.s                  |        | ****   | Sauptmann.               | Sannover.                                        |
| 494. | Sauptm. A. Reichard         | 11. 6  | . 1899 | Reg. Rr. 76.             | Oberft g. D. in Sannover.                        |
| 495. | Sauptm. C. 2. 28. A.        |        |        | agg.b.f. pr.6. brand.    | Major a. D., Beifer Sirfd bei                    |
|      | Sugnes                      | 21.9   | 1861   | 3nf Heg. 92r. 52         | Dreiben.                                         |
| 496  | Sauptm. 2. Gl. Q. M. F.     |        |        | agg.b. f. pr. 4. weftf.  | Major a. D. in Sannover.                         |
| 100. | Brindmann                   | 93 5   | 1863   | Suf - Rea 97r 17         | major a. D. in Quinocti.                         |
| 497  | Sauptmann M. von ber        | 20.0   |        | Benf. ale tgl. hann.     | † 6. April 1889 gu Oppere.                       |
|      | Benfe                       | 97 5   | 1969   | Sauntmann                | haufen.                                          |
| 408  | Wram Oto & Therhed          | 01 4   | 1957   | t by H maff Onf.         | + 15. Rov. 1870 a. b. i. Bef. b. Belle-          |
| 400. | prem. en egotota .          | 21.4   | . 1001 | Reg. Rr. 57.             | vue (Meb) 7. 10. 70 erb. Bunben.                 |
| 400  | BremEtn. M. Freih. von      |        |        | tgl. pr. 3nfReg.         |                                                  |
| 400. | Bulow                       |        | 1057   | m. 79                    | gentieben im Gefragt bei Borges,                 |
| son  | BremLieutn. D. Chan-        | 0.0    | . 1001 | Mt. 10.                  | 25. 3an. 1871.<br>+ 2. Decbr. 1889 ale Oberfilt. |
| 500. | prem. cremin. C. Sujani     |        |        | agg. b. t. pr. 3mj.      |                                                  |
| E01  | mann (Adjutant)             | 12. 5. | . 1857 | aceg. 16.                | a. D. gu Samburg.                                |
| DU1. | Brem. Etn. Th. Röring       | 14. 0. | . 1894 | agg.b.t. pr. S. brano.   | Gen. Maj. 3. D. in Berlin.                       |
|      |                             |        |        | Inf. Reg. Dr. 20,        |                                                  |
|      |                             |        |        | verw. i. b. Echl. b.     |                                                  |
| *00  | m o m m                     |        |        | Bionville, 16.8.70.      |                                                  |
| 002. | Pren E. Meyer               | 19.12  | .1858  | Dauptin. t. f. jacht.    | geblieb. in ber Chlacht bei St.                  |
| ***  |                             |        |        | 8. 3nf. Reg.             | Brivat, 18. Aug. 1870.                           |
| b03. | Brem. Etn. R. Jenner        | 22.12  | 2.1858 | Sauptm. i. f. fachf.     | Dberft g. D. in Freiburg i. B.                   |
|      |                             |        |        | 6. 3nf Reg.              |                                                  |
| 204. | PremLieuten. Eb. von        |        |        | agg.b. f. pr. 5. rhein.  |                                                  |
|      | Trampe                      | 25. 5. | . 1859 | Inf. Reg. Dr. 65.        | Sauptm. a. D. in Berben.                         |
| o05. | Brem. Stn. S. & & non       |        |        | oper h f pr 2 micher.    |                                                  |
|      | Dinüber                     | 17.11  | .1859  | 101ef.Jnf.+3/g. 9/r.47,  | † 15. April 1887 ale Sauptm.                     |
|      | Sinüber                     |        |        | Rea, i. b. 2dladt bet    | a. D.                                            |
|      |                             |        |        | Rotifebine, St. 8, 70,   |                                                  |
|      |                             |        |        |                          |                                                  |
|      |                             |        |        |                          |                                                  |

| Rang und Namen<br>n ber hannoberschen Armee<br>1866 | Anciennetät               | Penfionirung refp. Anftellung 1567,<br>forvie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Belbzugen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. PremPtn. 3. G. Cauer<br>(Abjutant).              | 8. 5. 1860                | fgl. pr. brandenb.<br>FüßReg. Nr. 35.                                                                             | GenMaj. 3. D. 3u Klein Förste<br>b. Hildesheim, jur Disposition<br>gestellt am 20. 5. 1896.       |
| 7. PremLieutn. J. D. F.<br>Westphal                 | 22. 5. 1863               | agg. b. f. pr. 3. pom.<br>InfReg. Nr. 14.<br>f. pr. 2. brandenb.                                                  | + als Hauptm. a. D. (abg. 1871).                                                                  |
| Sothen                                              | 24. 5. 1863               | Gren. Ra. Nr.12.                                                                                                  | Major 3. D. in Hannover.<br>Oberflitn. a. D., Frontfurt a. M.                                     |
| 0. PremLicutn. L. Freiherr<br>von Hodenberg         | 14. 5. 1865               |                                                                                                                   | † 3. Mai 1877 als Hauptm. u.<br>Comp. Chef i. 4. Gard. Gren.<br>Reg. (verunglüdt auf d. Jagd).    |
| 1. PremSin. C. Renter                               |                           | Gren. Rg. Rr. 12.                                                                                                 | hauptm. a. D., Boftmeifter in<br>Coesfelb.                                                        |
| 2. SecLin. A. Köfter<br>3. SecLin. E. Grütter       |                           | 3nf Reg. Dr. 66.                                                                                                  | PremLientn. a. D., Cette in<br>Frankreich.<br>Hauptmann a. D., abg. 1874/75.                      |
| 4. SecStn. F. Mühlenbrint                           | 27. 9. 1862               | Schl. b. Langen-<br>falga, 27. 6. 66).                                                                            | † 26. Dec. 1893 a. Major a. D.                                                                    |
| 5. Sec. Stn. G. Scife                               |                           | Inf. Reg. Rr. 22.                                                                                                 | u. Comm. d. Landwbeg. Thorn. Sauptm. a. D. in Berlin.                                             |
| 6. SecLtu. Eb. Friedrichs.<br>7. SecLtn. F. Rudorff | 19. 5. 1863<br>25.11.1863 | Reg. Nr. 33.<br>geblich. i.d. Schlacht<br>f. pr. 2. pol. Inf. «<br>Reg. Nr. 19.                                   | bei Langensalza, 27. Juni 1866.<br>+ 12. Sept. 1893 als Major a. D.                               |
| 8. SecLin. E. Stille                                |                           | f. hann. GeeStn.                                                                                                  | tgi. hann. Sec. Stn. a. D. und<br>Raufmann in Sannover.                                           |
| 9. Sec. Stn. D. Schlichting.                        |                           | 3nf Rea. Rr. 67.                                                                                                  | Dberfiltn. u. Comm. bes Canb-<br>wehrbegirfs Baberborn.                                           |
| 0. SecLin. H. Reinbold<br>1. SecLin. F. von Krogh.  |                           | Greu. Ra. Rr. 10.                                                                                                 | † 14. Dec. 1877 als Hauptmann<br>à la suite des 10. Regiments.<br>Oberft u. Comin. d. 8 bad. Inf. |
| J. von alegy.                                       | 3. 1000                   | Reg. Nr.36 (vertv.<br>i. d. Schl. b. St.<br>Brivat, 18. 8. 70).                                                   | Reg. Rr. 169 in Carleruhe.                                                                        |
| 2. SecLin. E. Clüber                                | 20. 6. 1866               | Rg. Nr. 25(verw.i. b. Schl. b. Langen-<br>falza, 27. 6. 1866.                                                     | Oberftitn. a. D.                                                                                  |
| 3. Sec. Stn. 28. Schlaberg .                        | 17. 7. 1866               | tgl. hann. Second.                                                                                                | tgl. hann. SecStn. a. D. und Boligeilientenant a. D.                                              |
| 4. Sec. Stn. A. von Dachen-<br>haufen               | 3. 8. 1866                | lgl. pr. schles. Füs<br>Reg. Nr. 38.                                                                              | Brem Lin. a. D. (abg. 1876)<br>in Munchen.                                                        |
| b. Hauptm. u.Reg. Duartiers<br>meifter H. Meyer     | 13, 5, 1860               | b. Kriegsmin. beh.<br>Berwend. i. Mil<br>Berwaltgsf. übw.                                                         | haupten. a. D., Rechnungsf. ber<br>hann. Offic. Bittwen-Caffe gu<br>hannober.                     |
| 6. Ober - Argt 1)F G. F.<br>Maul                    | 13. 5. 1860               | Penfionirt.                                                                                                       | + 9. Jan. 1870 als fgl. hann.<br>Oberarzt a. D.                                                   |

|                                                      | _           | 20 —                                                                                                                 |                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rang und Namen<br>in der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benflontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundeligen in den<br>Feldpügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                       |
| 527. Affift Arzt Dr B. G.<br>E. Jung                 | 11. 8. 1860 | tgl. hann. AffArgt<br>a. D. n. praetifir.<br>Argt in Sannover.                                                       | † 12. Rov. 1893 als fgl. hann<br>AffiftArzt a. D. in Hannover  |
| 528. AffipArzt D.F. F. C. R.<br>Th. Matthaei         | 3. 12. 1863 | Igl. hann. Aff Argt                                                                                                  | Kreisphyfifus und Sanitaterat<br>in Berben.                    |
| 529. AffiftArat DE A. A. in ber Stroth               | 18. 4. 1864 | tgl. hann. Mf Argt                                                                                                   | Sanitaterath in Bentheim.                                      |
|                                                      |             | egiment. — D&:<br>h. der Großherzog von                                                                              |                                                                |
|                                                      |             | Benf. u. als Oberft                                                                                                  | + 30. April 1879 ju Conabrii                                   |
| 581. Oberftitn. S. von Loefede                       | 26. 5. 1864 | 3. Dispof. geftellt.<br>† 29. 6. 1866 an b.                                                                          | in ber Schlacht bei Laugenfal;<br>am 27. 6. 66 erhalt. Bunbe   |
| 532. Major H. A. L. von<br>Brandis                   | 97 5 1966   | Benf. u. a. Oberfilt.                                                                                                | + 27. Juni 1890 in Bulfel b                                    |
| 538. Major G. B. A. Bynefen                          | 22. 6. 1866 | f. pr. 2. pof. Juf<br>Reg. Nr. 19.                                                                                   | † 24. April 1894 als Oberft 3. 3<br>(aulebt Commb. in Billau). |
| 534. Sauptm. 3. A. Ruben                             | 13, 5, 1855 |                                                                                                                      | Major a. D. in Berben.                                         |
| 535. Hauptm. G. F. Bh. C. von Hugo                   | 1. 10. 1856 | Benf. u. a. Major s.                                                                                                 | † 15. März 1878 zu Osnabrü                                     |
| 536. Sauptm. E. F. D. Runtye                         | 25. 5. 1857 |                                                                                                                      |                                                                |
|                                                      |             |                                                                                                                      |                                                                |

| 531.          | Dberftitn. G. von Loefede     | 26. 5. 1864 | † 29. 6. 1866 an b.                                                                    | in der Schlacht bei Langenfalga<br>am 27. 6. 66 erhalt. Bunden.          |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 532.          | Major H. A. L. von<br>Brandis | 07 5 1900   | Benf. u. a. Oberfift.                                                                  | + 27. Juni 1890 in Bulfel bei                                            |
| 533.          | Major G. B. M. Bynelen        | 22. 6. 1866 | f. pr. 2. pof. Ruf.                                                                    | † 24. April 1894 als Oberft 3. D.                                        |
| 534.          | Sauptm. 3. A. Ruden           | 13, 5, 1855 |                                                                                        |                                                                          |
| 535.          | Sauptm. G. F. Bh. C.          |             | 3. Dispof. geftellt.<br>Benf. u. a. Major 3.                                           |                                                                          |
|               | von Hugo                      | 1. 10. 1896 | 27. 6. 66 i. d. Schl.                                                                  |                                                                          |
| 536.          | Saupim. G. F. D. Runbe        | 25. 5. 1857 | bei Langenfalza).<br>† 6. Juli 1866 an                                                 |                                                                          |
| 537.          | Sauptm. F. S. B. C. von Sugo  | 10 5 1050   | Benfionirt.                                                                            | Samptm. a. D. in Osnabrud.                                               |
| 5 <b>3</b> 8. | Sauptm. D. A. E. Gotting      | 20. 5. 1859 | aggr. d. f. pr. magdb.<br>Fiif. Mg. Mr. 36,<br>vwd. 4. 12. 70 i. d.                    | † 16. Juni 1880 als Oberft u.<br>Commb. des 7. pomm. Juf<br>Reg. Nr. 54. |
| 539.          | hauptm. C. von Elern          | 21. 6, 1859 |                                                                                        | † 8. Juni 1871 als Major agg.<br>bem 13. Regiment.                       |
| 540.          | Sauptm. B. Behrens            | 21. 5. 1860 | agg. d. f. pr. 7. weftf.<br>Inf. Reg. Rr. 56.                                          | + 28. Jan. 1892 als Major a. D.                                          |
| 541.          | Hauptin. F. A. A. Arohne      | 24. 5. 1861 | Benf. u. g. Dispof.<br>geftellt (verw. 27.6<br>66 in der Schlacht<br>bei Langenfalga). | Major a. D. u. Postdirector in<br>Betglar.                               |
| 542.          | Sauptm. 2. Cl. G. Seefe-      |             | f. pr. 2. pom. Gren.                                                                   |                                                                          |
| 543.          | Hauptm. 2. Cl. E. Sein-       |             | f.pr. 3. bomm. Inf                                                                     |                                                                          |

| in   | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetāt                | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Beldjugen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                                                                |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 544. | Prem. Ein. A. Schneiber                           | 8. 5. 1857                 | agg. b. f.pr. 7.brand.<br>Inf. Meg. Nr. 60,<br>pwb. 18.8.70 &chl.<br>bei Gravelotte.                                | Oberfiltn. 3. D. in Sannover.                                                           |
| 545. | BremLin. 3. von Daffel                            | 16. 5. 1857                | agg.b.f.pr. 4. Barbes<br>Ream. ju Fuß.                                                                              | † 17. Jan. 1876 ale Sauptn<br>im 4. Garbe-Reg. ju Spanba                                |
| 546. | Brem. Etn. 3. Sprengel .                          | 14. 5. 1858                |                                                                                                                     | geblieben in ber Schlacht an b. Sallne, 23. Dec. 1870.                                  |
| 547. | Prem Lieuten. B. von Diebitich                    | 18. 5. 1858                | Sauptm. im t. fachi.                                                                                                | igl. fachf. Oberfiltn. a. D. i<br>Sannover.                                             |
| 548. | Brem. Etn. B. Balben                              | 6. 5. 1859                 | agg. d. f. pr. 1. oftpr.<br>Gren Reg. Rr. 1.                                                                        | geblieben in ber Schlacht b                                                             |
| 549. | PremLieutn. L. Ebeling<br>(Abjutant)              | 18. 5. 1859                | agg. b. f. pr. 2. pof.<br>Inf. Reg. Nr. 19,<br>verw. 27. 6. 66 i. b.                                                | + 11. Mug. 1894 ale Oberft 3. 2                                                         |
| 550. | PremLtn. Bh. Münch<br>(Abjutant)                  | 16.11.1859                 | verw. 27.6. 66 i. b.                                                                                                | GenLin g. D. in Sannover.                                                               |
| 551. | PremLin. B. Böhmer                                | 24.11.1859                 | &dil. b. Langenfiz.<br>agg. b. f. pr. 8. pom.<br>Inf. Meg. Mr. 61,<br>verw. 21. 1. 71 im                            | hauptmann a. D. in Schweri                                                              |
| 552. | BremLin. F. von Seim-                             |                            | Gefecht b. Talant.                                                                                                  | Gen. Stn. g. D. in Berlin.                                                              |
| 553. | Brem. Lieutenant C. Ch.                           |                            | agg.b.f.pr. 1. nofchl.                                                                                              | † 7. Dec. 1869 als PremLt                                                               |
| 554. | Billemer Prem. Etn. Ch. R. Gunfte                 | 27. 5. 1862<br>21. 9. 1862 | agg.b. f. pr. 2. oftpr.                                                                                             |                                                                                         |
| 555. | Brem. Etn. D. G. Laeroig                          | 22. 5. 1866                | Gren. Reg. Nr. 3.<br>Igl. hann. Prem. Lt.                                                                           |                                                                                         |
| 556. | Brem Littflein .                                  | 9. 6. 1866                 | Reg. Nr. 41 (verw.<br>27. 6. 66 i.d. @chl.                                                                          | in Amerita.<br>Hauptmann a. D. in Hannobe                                               |
| 557. | PremLin. H. Kamlah                                | 16. 6. 1866                | bei Langenfalza). agg. b. f. pr. 5. pom. 3nf.: Reg. Rr. 42, verw. 18. 8. 70 i. b. Schl.b. Gravelotte.               | Inf. Brig. Flensburg, in b                                                              |
| 558. | Cee. Etn. F. Befenn                               | 26. 4. 1860                |                                                                                                                     | † 21. 8. 1870 an b. i. b. Schl.<br>St. Brivat, 18. 8. 70 erh. Bun                       |
| 559. | Gec. Etn. C. S. Biarba.                           | 27. 5. 1860                |                                                                                                                     | Major a. D. in Hannover -<br>1895 in b. preuß. Abelft. er                               |
| 560. | SeeLin. A. Behm                                   | 29. 4. 1860                | f. pr. 4. nieberichl.<br>Inf. Reg. Rr. 51.                                                                          | Gen. Major u. Comm. ber 8<br>Inf. Brig. in Thorn.                                       |
| 561. | See. Pin. F. Ch. M. C.                            | 6. 6. 1860                 | f.pr. 8. pomm. Inf                                                                                                  | † 24. Juni 1896 als Oberft à suite d. 67. Reg. u. Comm. v                               |
| 562. | SecStn. 2. Mulbner von                            |                            | f.pr.2. fcflef. Gren.                                                                                               | Diebenhofen zu Mainz.<br>† 25. Mai 1890 als Hauptmar                                    |
| 563. | Muluheim                                          | 18. 9. 1862                | Reg. Nr. 11.<br>Ober-Etn. f. fächf.<br>2. GrenReg.                                                                  | a. D., zu Hilbesheim.<br>† 11. Mug. 1881, zuletet Comp<br>Chef v. 2. Gren. Reg., Dresde |

| in der hannoverfchen Armee<br>1866                                                                                                                                               | Anciennetät                                                                                          | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Heldzügen 1868<br>und 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berbleib Marg/April 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564. SecLin. E. Schluter                                                                                                                                                         | 1. 12. 1862                                                                                          | fgi. pr. 1. westfäl.<br>InfReg. Nr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 6. Mai 1888 als Sauptmani<br>a. D. ju Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 565. Sec Lin. E. Branbis                                                                                                                                                         |                                                                                                      | f. pr. 4. nieberfchl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oberfiltn. a. D., Commb. bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 566. Sec. Etn. 2B. von Lofede.                                                                                                                                                   |                                                                                                      | tgl. pr. Inf. Reg.<br>Rr. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landwehrbeg. Münfterberg.<br>Oberfiltn. 3. D., Commb. ber<br>Landwehrbeg. Duffelborf.<br>Major 3. D., Begirtsoffic. Land                                                                                                                                                                                                            |
| 567. SecLin. H. Gropp                                                                                                                                                            |                                                                                                      | Fuf. Reg. Dr. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wehrbeg. Duffelbort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 568. Sec. Stn. A. Wittftein                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 3nf Reg. Dr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inf. Regm. Rr. 71 in Erfuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 569. SecLin. A. von Muller                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Major a. D. in hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 570. Sec. Lin. E. von Boigt .                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Inf. Reg. Dr. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | † 4. Sept. 1885 als Lieutn. a. D<br>gu Eger, Böhmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 571. Hauptm. u. Reg. Duartiers<br>meister D. H. Claufing.                                                                                                                        | 14. 5. 1860                                                                                          | Benf. u. 3. Disp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | † 19. Jan. 1876, Osnabrüd.<br>† 4. April 1882 als RegArg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 572. Ober-Argt Dr C. G. A.<br>Tormin                                                                                                                                             | 27. 5. 1858                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75. Reg. zu Bremen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 573. Affift. Argt Dr G. E. Barenhorft                                                                                                                                            | 23, 5, 1855                                                                                          | Reg. Nr. 75.<br>Stabs Arzt f. pr.<br>Felb Art. Regm.<br>Nr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DberftArgt 1. Cl. u. RegArg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 574. Alfift. · Argt DF J. L.<br>Bildens                                                                                                                                          | 2. 12. 1863                                                                                          | fgl. pr. 3. weftfal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dberftabs- u. RegimArgt 1. E han. ArtRg. Rr. 10, Sannover † 16. Dec. 1866 gu Relle.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garde -                                                                                                                                                                          | Jäger - B                                                                                            | ataillon — Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ниовет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 576. Oberft F. Whnefen                                                                                                                                                           | 25. 5. 1866                                                                                          | Benf. ale tgi. hann.<br>Oberft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 18. Juni 1871 als igl. hann Oberft a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 576. Oberft F. Whnefen                                                                                                                                                           | 25. 5. 1866                                                                                          | Benf. als Igi. hann.<br>Oberft.<br>I. pr. 1. nieberfchlef.<br>Inf. Reg. Nr. 46,<br>verw. 27.6.66. i. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 18. Juni 1871 ale igl. hant Oberft a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 576. Oberft F. Wynefen                                                                                                                                                           | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866                                                                           | Benf. als Igl. hann.<br>Oberft.<br>I. pr. 1. nieberichtef.<br>Inf. Reg. Pr. 46,<br>verw. 27.6.66. i. d.<br>Schl. b. Langenfig.<br>Benf. als Igl. hann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | † 18. Juni 1871 als igl. hant Oberft a. D. † 20. Dec. 1893 als Major a. I                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 576. Oberft F. Whnefen                                                                                                                                                           | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866<br>18. 5. 1857                                                            | Benf. als igi. hann.<br>Oberft.<br>f. pr. 1. nieberfchef.<br>Inc. 27.6.6. i. d.<br>Gett. 27.6.66. i. d.<br>Schl. b. Langenfiz.<br>Benf. als igi. hann.<br>Dauptmann.<br>agg. b. f. pr. fchicf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | † 18. Juni 1871 als Igl. ham<br>Oberff a. D.<br>† 20. Dec. 1893 als Major a. I<br>† 26. Mai 1883 als Igl. ham<br>Hauptim. a. D., Hannover,<br>† 19. Nig. 1887 als Majo                                                                                                                                                              |
| 576. Oberft F. Whneten<br>577. Major O. A. Rudorff<br>578. Hauptm. E. von Harling                                                                                                | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866<br>18. 5. 1857<br>4. 5. 1859                                              | Benf. als Igl. hann.<br>Oberft.<br>I. pr. 1. nieberichtel.<br>2. pr. 8-g. 92: 46,<br>perm. 27.6.66. i. Sahl. bann.<br>Sahl. 5. Sangenita.<br>Benf. als Igl. hann.<br>Jant. Bend. 1. pr. idic.<br>j. pr. 38-g. 92: 38.<br>agg. b. I. pr. 2. melipr.<br>Gren. 98-g. 92: 7,<br>perm. 48. 1870 i.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † 18. Juni 1871 als fgl. han Oberft a. D. † 20. Dec. 1893 als Major a. 2 † 26. Mai 1883 als fgl. han Hauptim. a. D., Hannover. † 19. King. 1887 als Rajo                                                                                                                                                                            |
| 576. Oberft F. Wyneten 577. Major O. A. Mudorff 578. Hauptm. E. von Harling 579. Hauptm. C. Clebe 580. Hauptm. T. B. Schau                                                       | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866<br>18. 5. 1857<br>4. 5. 1859<br>15. 5. 1859                               | Bent, als Igl. hann. Dberft. L pr. 1. nieberichtel. Anf. Meg. St. 46, berto. 27.6-66. i. b. Gd. b. Cangenlij. Bent, als Igl. hann. Gap. b. L. pr. [dic]. Tyll-Steg. St. 38. agg. L. pr. 2. neftp Tyll-Steg. St. 38. agg. L. pr. 2. neftp Tyl-Steg. St. 38. Agg. a. 18.3-70 i. b. Rg. a. 18.3-70 i. b. Rg. a. 18.3-70 i. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † 18. Juni 1871 als tgl. ham Oberft a. D. † 20. Der. 1893 als Major a. 2 † 20. Der. 1893 als Major a. 4 † 26. Mai 1883 als tgl. ham Jaupin. a. D., Hamover. † 19. Aug. 1887 als Majo a. D. 3u Hamover. † 3. Nov. 1883 als Cherft 3. 2                                                                                               |
| 576. Oberft F. Wyneten 577. Wajor D. A. Muborff 578. Hauptm. E. von harling 579. Hauptm. G. Cleve 580. Hauptm. J. R. G. Shauptm. G. Ober Deckmann 581. Hauptm. G. von her Decken | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866<br>18. 5. 1857<br>4. 5. 1859<br>15. 5. 1859<br>16. 5. 1860                | Ben!, als fgl. hann.<br>Oberfi.<br>Lpr. 1. nieberichte!<br>Anti-Neg. Sr. 46. 6. i. b.<br>Sch. b. Langenita.<br>Ben!, als fgl. Langenita.<br>Ben!, als fgl. b. Langenita.<br>Ang. b. Lpr. fdsfc.<br>Friti-Neg. Sr. 38.<br>agg. b. Lpr. 2. neg. 28.<br>Ang. b. Lpr. 1. St. 1.<br>Sch. 1. Steigenita.<br>Ben. 1. Steigenita.<br>Ben. 28. Steigenita.<br>Ben. | 18. Auni 1871 als Igl. ham Cherft a. 2. † 20. Dec. 1836 als Major a. 2 † 26. Mai 1883 als Igl. ham Hammort. † 19. Maj. 1887 als Major a. 2. † 19. Maj. 1887 als Major a. 2. † 13. Maj. 1887 als Major a. 2. † 13. Maj. 1867 als Major a. 2. † 7. Mār 31892 als Igl. fāch GenCientt. 3. 2. † 15. Major als Major als Jaior Berth. 3. |
| 576. Oberft F. Wyneten<br>577. Wajor D. A. Mudorff<br>578. Sauptm. E. von Harling<br>579. Sauptm. C. Cleve<br>580. Sauptm. J. R. G. Schau-<br>mann J. R. G. Schau-               | 25. 5. 1866<br>21. 6. 1866<br>18. 5. 1857<br>4. 5. 1859<br>15. 5. 1859<br>16. 5. 1860<br>8. 12. 1863 | Ben!. als Igi. hann. Dberli. L. pr. 1. nieberidiel. Jml876. 37t. 46. Jml876. 37t. 46. Sol. b. Langenij. Ben!. als Igi. ban. Dauptmann. Janpimann. Janpi. L. Janpi. Janpi. Jml. Janpi. Jml                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | † 18. Juni 1871 als Igl. hann<br>Oberfi a. D.<br>† 20. Der. 1893 als Major a. I<br>2 26. Mai 1883 als Igl. hann<br>Saupim. a. D., Samnover.<br>† 19. Mug. 1887 als Maje<br>a. D. 311 Sannover.<br>† 13. Nov. 1883 als Oberfi 3. I<br>† 7. März 1892 als Igl. fåd                                                                    |

| in   | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866     | Anciennetät | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>sowie exhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                    |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 585. | Brem Lieuten. M. von                                  |             | fgl. hann. Prem                                                                                                     |                                                             |
| 580  | PremLin. S. G. Ch. C.                                 | 5. 4. 1859  | lentenant.                                                                                                          | Landrath in Sonderburg.                                     |
|      | Pucher                                                | 27. 5. 1859 | Drag. Reg. Dr. 8.                                                                                                   | Dajor a. D. in Sannover.                                    |
| 587. | PremLieuten. F. von<br>Lütden                         | 17. 5. 1860 | f.pr.6.brdg.JnfR.<br>Nr.52(vw.b.16.8.<br>1870 i. b. Schl.<br>b. Wars la Tour.                                       |                                                             |
|      | BremLin. C. von Iffen-                                | 22. 9. 1863 | f. sach s. 2. Jäg. Bat.,<br>verw. 2.12.1870 i.<br>b. Schl. b. Billiers<br>a. Sptm. i. 108. Ng.                      | fgl. fachf. GenLieutn. 3. I<br>Barftabt bei Stabe.          |
|      | BremLicutn. D. B. A.                                  | 8. 12. 1863 | Benf. als fgl. hann.<br>BremEtn.                                                                                    | + in Auftralien.                                            |
| 590. | Sec. 2in. S. Freih. von                               | 10 7 1950   | Dber-Etn. f. fachf.6.                                                                                               | Oberit g. D. in Dresten.                                    |
|      | Hammerftein                                           | 15. 1. 1605 | 2. 12. 70 i. d. Schl.<br>b. Billiers im 108.<br>Regiment.                                                           | Dotting. D. in Diessen.                                     |
| 591. | CecLin. C. Wilmans                                    | 11. 4. 1860 | f. bann. GecLtn.                                                                                                    | † 1891.                                                     |
|      | CecLin. C. Rirften                                    |             | Reg. Nr. 53.                                                                                                        | geblieben in ber Schlacht b<br>Spichern, 6. Aug. 1870,      |
| 593. | CecLin. C. Berner                                     | 30.11.1862  | f. pr. 2. schles. Jäg<br>Bat. Nr. 6.                                                                                | hauptm. a. D. in Itehoe.                                    |
| 594. | CecLtu. J. Blohm                                      | 26.11.1868  | Ober-Etn. f. fachf.  SchützAg., verrv.  18. 8. 1870 i. d.  Schl.b. St. Brivat.                                      | GenMajor 11. Comb. b. f. fad<br>5.JufBrig. Nr. 63 in Dresbe |
|      | GecLin. C. von Sugo .                                 |             | f. pr. nieberrh.Fuj<br>Reg. Nr. 39.                                                                                 | Oberft u. Commb. b. 1. thu<br>InfReg. Rr. 31.               |
| 596. | CecLin. 3. von löfede                                 | 5. 7. 1866  | f. pr. Jäg. Bat. Nr.<br>10, verw. b. 26.11.<br>1870 im Gefecht b.<br>Labon u. Mexieres.                             | Sauptmann a. D., Raumbur<br>a. b. Saale.                    |
| 597. | SecLin. 3. Bellhaufen .                               | 6. 8. 1866  | Bat. Nr. 3.                                                                                                         | † 30. Sept. 1868 als Sec Et<br>im 3. Jager - Bataillon.     |
|      | hauptm. u. Reg. Dnartier-<br>meifter C. E. F. Rranfe. | 12. 5. 1860 | Penf. u. zur Disp.<br>gestellt.                                                                                     | † 24. Juni 1887 gu hannove                                  |
| 599. | B. Cumme                                              |             | Oberflabs- 11. Reg<br>Arat f. pr. 3. wefif.                                                                         | Gen Argt a. D. in Sannover                                  |
| 600. | AffiftArzt Dr A. E. F.                                | 27. 5. 1856 | InfReg. Nr. 16.<br>Stabs-u.BatArzt<br>f. pr. 3. weftf. Anf.                                                         | GenArgt a. D. in Sannober                                   |
|      |                                                       |             | Reg. Dr. 16.                                                                                                        |                                                             |

| in   | Rang und Namen<br>der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benfiantrung refp.<br>Auftellung 1867,<br>fowie erhaftene Ber-<br>wundungen in den<br>Heldzügen 1866<br>und 1870/71                                       | Berbleib Marg/April 1897                                                         |
|------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| -    |                                                   |             |                                                                                                                                                           | 7-4. C                                                                           |
| 604. | Hauptmann B. N. D. Schwende                       | 26. 5. 1857 | agg. b. f. pr. 6. oftpr.<br>JufReg. Nr. 43,<br>verw. 31.8.70 i. b.<br>Schl.b.Roiffeville.                                                                 | Oberftitm. 3. D. in Hannover.                                                    |
| 605. | Sauptmann B. S. G. 2                              |             | Benf. u. als Major                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 606. | Bedefind                                          | 4. 6. 1859  | gur Eispoj, gest.<br>agg. b. f. pr. Garbe-<br>SchütBat., vmb.<br>27.6. 66 i. b. Schl.<br>bei Langensalza.                                                 | Major a. D. in Stade.<br>geblieben im Treffen bei Azah<br>Mazange, 6. Jan. 1871. |
| 607. | Sauptm. 2. Cl. 3. C. von                          |             | fgl. pr. 2. weftpr.                                                                                                                                       |                                                                                  |
|      | Cothen                                            | 25. 5. 1863 | Gren Reg. Rr. 7.                                                                                                                                          | Gen. Major 3. D. in Hannober                                                     |
| 608. | Hauptnu. 2. El. E. A. H. D. Schreiber             | -           | agg. b f. pr. 3. weitf. 3nf - Bieg. Ur 16 (werm, 27. 3 unt 66 l. b. Schi, bei Langenfalga, bedgl. a 7. 10. 70 im (Bef. bei Beflebue).                     | GenLieutn. 3. D. in Hannober                                                     |
| 609. | PremLin. C. von Reich-<br>meifter                 | 27. 5. 1858 | gag.b.f. pr. St. Frans                                                                                                                                    | Oberfiltn. g. D. in hilbeshein                                                   |
| 610. | Brem Lieuten. E. von                              |             | geblieben a. 24. 6.                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 611. | Brem. Ein. G. Papen                               |             |                                                                                                                                                           | Recognoscirungsritt.<br>Oberfiltn. a. D. Großherzogtt<br>Baden).                 |
| 612. | PremLin. H. Graf von<br>Webel                     |             | agg. b. t. pr. niebrh.                                                                                                                                    | Major a. D., Freiburg i. Breisę                                                  |
| 613. | Brem. Ein. 2. Freih. von                          | 91 5 1866   | fgi. fachf. 1. Jager-                                                                                                                                     | Oberftitn. a. D. in Gottingen                                                    |
| 614. | BremLin. F. Mejer                                 | 29. 5. 1866 | agg. b. I. pr. oftpr. Jög<br>Batt. Ar. I (berwu?. 8,<br>68 l. d. Schl. b. Langen-<br>fatja, besgt. 14. 8, 70<br>in ber Echlacht bet<br>Golomben-Roullin). | Oberst u. Commb. bes 1. rhein<br>JufReg. Rr. 25.                                 |
| 615. | Brem. Etn. 28. Burdhardt                          | 14. 6. 1866 | aggr. d. f. pr. rhein.<br>Jäger-Bat. Nr. 8.                                                                                                               | Oberftlin. a. D. in Sannover                                                     |
| 616. | SecLin. E. Crubup                                 | 10.12.1863  |                                                                                                                                                           | Oberst n. Commb. bes westsät<br>FusReg. Rr. 37.                                  |
|      | GecLin. R. Jungblut                               |             | tgl. fāchf. 4. Juf.«<br>Reg., Oberfieutu.,<br>verw. 18.8.70 i. b.<br>Schf. b. St. Privat<br>a. Oberft. i. 108.9t.                                         | GenMajor u. Commb. b. fg<br>fachs. 7. InsBrig. Nr. 88.                           |
| 618. | SecStn. B. bon Deim-                              | 20 11 1804  | f. pr. 3nf . Meam                                                                                                                                         | Major 3. D. in Sanuover.                                                         |
| 619. | Sec Lieuten. Pring D.<br>311 Solms . Braunsfelb   |             |                                                                                                                                                           | Major à la suite F. K. H. H. Großh, von Sessen-Darmstadi                         |

| in  | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Armee<br>1866        | Anciennetät            | Benflontrung refp.<br>Anstellung 1867,<br>jawie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldzügen 1886<br>und 1870/71                | Berbleib Marg/April 1897                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 620 | SecLtn. L. Siemens                                       | 7. 6. 1866             | f. pr. 2. schief. Jäg.«<br>Bat. Nr. 6 (verw.<br>27. 6. 66 i. d. Schl.<br>bei Langensalza).                                         | InfMeg. Nr. 130.                                              |
| 621 | SecLin. S. Gebhard                                       | 11. 6. 1866            | L. pr. pomm. JdgBat.<br>Re. 2 (verw. 27, 6. 66 f.<br>b. Schlacht b. Langen-<br>falga, besgt. 2. 12, 70<br>in b. Schl. b. Billiers. | Sauptm. a. D. (abgeg. 1876),<br>Rittergutsbesiter in Pommern. |
| 622 | SecLin. H. Sager                                         | 28. 6. 1866            | f. pr. magb. Jager-                                                                                                                | geblieb. in ber Schl. bei Grave-<br>lotte, 18. Aug. 1870.     |
| 623 | . Sec. otn. E. Ebeling                                   | 14. 7. 1866            |                                                                                                                                    | Oberfiltu. a. D. in Sannover.                                 |
| 624 | . GecEtn. C. von Borries                                 | 22. 7. 1866            |                                                                                                                                    | Sec2tn. a. D., abg. 1872/73                                   |
|     | . Sauptm. n. Reg. Duartier-<br>meifter J. Ch. F. Schmibt | 15. 5. 1860            | f. p. Kriegsm. 3. Bw.<br>in b. Milit. Ber-<br>waltg. überwies.                                                                     | † 20. Mai 1886 zu Hannover                                    |
| 626 | Dber-Argt DL G. B. B.                                    | 0 4 4050               | m                                                                                                                                  | + 12. Dec. 1894 gu Galaberbeiben.                             |
| 697 | . Affift. Argt Dr G. E. F.                               |                        | f. bann. Aff Arata.                                                                                                                | 7 12. Det. 1004 gu Gutgbergeiben.                             |
| 02. | Sarer                                                    | 3. 12. 1856            | D., practifirenber                                                                                                                 | † 11. Nov. 1893 3tt Gostar.                                   |
| 628 | Aggreg. PremLin. A. von<br>Hartwig                       | 4. 4. 1859             | Benf. ale f. hann.                                                                                                                 | † 2. Jan. 1880 als tgl. hann.<br>BremLieutn. a. D.            |
| 628 | Aggreg, PremLin. A. von<br>Hartwig                       | 4. 4. 1859<br>ger-Bata | Arzt in Goslar.<br>Penf. als t. hann.<br>PremLtn.<br>illon — Hilbe                                                                 | † 2. Jan. 1880 als tgl. h<br>BremLieutn. a. D.                |

|      | Sager                                   | 3. 12. 1856    | D., practifirender<br>Argt in Goslar.                                                                                                   | † 11. Nov. 1893 311 Gostar.                               |
|------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 628. | Aggreg. Prem. Etn. A. von<br>Sartwig    |                | Benf. ale t. hann.                                                                                                                      | † 2. Jan. 1880 als tgl. hann.<br>Brem. Lieutn. a. D.      |
|      | 2. Jā                                   | ger-Batai      | non — hilbes                                                                                                                            | heim.                                                     |
|      | Bataillone. Inhaber: Gr. 3              | Durchl. bee Bu | rft von Schaumburg. ?                                                                                                                   | lyve (gestoeben 8. Mai 1893).                             |
| 629. | Oberft & von Jacobi                     | 15. 6. 1866    | Benf. n. gur Disp.                                                                                                                      | Oberft a. D. in Silbesheim.                               |
| 630. | Major C. von Einem                      | 21. 9. 1861    | agg.als Oberfilt.b.f.<br>pr. 4. oftpr. Gren<br>Reg. Nr. 5.                                                                              | † 24. April 1894 als GenLin.<br>zu Hannover.              |
|      | Sauptin. A. von Hennings                |                | f. pr. 7. wests. Ins<br>Reg. Nr.56 (verw.<br>27.6.66 i. d. Schl.                                                                        | la Tour, 16. Milg. 1870.                                  |
| 632. | Sauptm. C. von Berder                   | 20. 9. 1859    | aggr. b. f. pr. 4. rhein.<br>InfNgNr10 (verw.<br>1870 vae Strafburg t.<br>Sept., besgl. 9. Oct. 70<br>i. Gefecht b. Ramber-<br>blifers. | Major a. D. in Bothmer.                                   |
| 633. | hauptm. A. von Sichari                  |                | Jager-Bati.                                                                                                                             | GenMajor 3. D. in Sannover.                               |
| 634. | Sammerftein                             | 26. 5, 1861    | Batl. Rr. 7.                                                                                                                            | † 9. Mai 1893 als Major a. D.                             |
| 635. | bauptm. 2. Cl. 3. E. F. von Sanfftengel |                |                                                                                                                                         | † 2. Sept, 1887 ale fgl. hann. Sauptm. a. D. ju Sannover. |
| 686. | Saupim. 2. Cl. L. B. G.                 | -              | Benf. als tgl. hann.<br>Hauptm. (verwb.<br>27.6.66 i. b. Schl.<br>bei Langenfalza).                                                     | Hauptm. a. D. gu Rigga.                                   |

| in           | Rang und Namen<br>ber hannoberichen Armee<br>1866 | Anciennetat               | Benfiontrung reip.<br>Anftellung 1887,<br>sowie erhaltene Ber-<br>warbungen in ben<br>Felbzägen 1866<br>und 1870/71    | Berbleib Marg/April 1897                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637.<br>638. | PremLin. F. Tilemann<br>PremLin. F. Bothe         | 23. 4. 1857<br>4. 5. 1859 | geblieb. i. b. Schlacht<br>agg.b. f. pr. 2. fchlef.<br>Gren. Reg. Nr. 11<br>(verw. 3.12.70 i. b.<br>Schl. b. Orleans). |                                                                                                |
|              |                                                   |                           | Juf Reg. Dr. 31.                                                                                                       |                                                                                                |
| 640.         | BremLin. B. v. Arents-                            | 23. 5. 1863               | agg.d. f.pr. 3.Gard<br>Reg. 311 Fuß.                                                                                   | GenLient. 3. D. in Sannove                                                                     |
| 641.         | PremLin. H. Schwende                              | 19. 2. 1864               |                                                                                                                        | Dberftitn. 3. D. in Silbeshein abgegangen 1895,                                                |
|              | BremLin. C. v. Barling                            |                           | Penf. als Igl. hann.<br>BremEtn.                                                                                       | fgl. hann. PremLtn. a. D. i<br>Bledebe.                                                        |
| 643.         | Brem. Etn. B. Ch. F. F. F. Seine                  | 24. 6. 1866               | t. han. BremLt. in<br>in Amerita.                                                                                      | in Amerita.                                                                                    |
|              | GeeStn. A. Rannengieger<br>GecStn. F. von Bern-   |                           | Bati. Nr. 5.<br>f. pr. Jäger-Bati.                                                                                     | Major a. D. in Sameln.                                                                         |
|              | ftorff                                            | 7. 12. 1863               | Nr. 9.                                                                                                                 | im 9. Jager Bati.                                                                              |
| 647.         | SecLin. E. Rettberg                               | 8. 6. 1866                | f. pr. 7. Mrt. Brig.                                                                                                   |                                                                                                |
|              |                                                   |                           | Batl. Nr. 5.                                                                                                           | Nr. 56.                                                                                        |
| 650.         | SecLin. A. von harling<br>SecLin. C. heffe        | 23. 7. 1866               | f. pr. 2. ArtBrig.                                                                                                     | bei Langensalza, 27. Juni 1861<br>Oberft u. Comm. bes Posenscho<br>Felb-ArtRegts. Nr. 20, Pose |
|              | Hauptm. J. h. 28. Rölting,<br>Reg. Cuartiermftr   | -                         | d. f. pr. Kriegsm. 3.<br>Berwdg. i. d. Wil.=<br>Berwaltg. überw.                                                       | + ale Sauptm. a. D. gu Silber<br>beim.                                                         |
| 652.         | Ober Mrgt DI C. D. Subener                        | 19.12.1863                | Stabe-u.BatArgt<br>im f. pr. 10. Jäg<br>Bataillon.                                                                     | + 31. Mug. 1893 als Gen. Ar, a. D. ju Sannover.                                                |
| 653.         | Affift Arzt DE B. F.<br>Reeploeg                  | 1. 1. 1865                | t. bann. MffMrat,                                                                                                      |                                                                                                |
|              | Aggr. Sauptm. B. Bignefen, Divif Abjutant         | 8. 6. 1859                | aga.b.f. br. 1. magb.                                                                                                  | Major a. D., Rorbfeeinfel 3mi                                                                  |
| 655.         | Mggreg. Brem. Etn. M. 2B.                         | 3. 4. 1859                | Penf. als igl. hann.<br>PremLin.                                                                                       | +24. Juni 1892 ale f. han. Bren<br>Etn. in Ochtmiffen b. Bunebur                               |
|              |                                                   |                           | illon - Sann                                                                                                           |                                                                                                |
|              | Oberfiltn. 3. von Bod<br>Major h. von Anderten.   |                           | Oberftitn.                                                                                                             |                                                                                                |
|              |                                                   |                           | Gren. Reg. (verw.<br>27. 6. 66 i. b. Schl.<br>bei Pangenfalza).                                                        | ,                                                                                              |
| 668.         | Sauptm. M. F. Benne                               | 25. 8. 1858               | agg.b.f. pr. niedichl.<br>Inf. Reg. Nr. 50.                                                                            | † 22. März 1882 als Major a.                                                                   |

|      | •                                             | .=                         | Benfionirung refp.                                                                                              |                                                              |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | Rang und Ramen                                | Anciennetäl                | Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-                                                                        | m +4 1/ mm - 10/ 1/ 400 m                                    |
| in   | der hannoverschen Urmee                       | . ii                       | wundungen in ben<br>Felbzugen 1866                                                                              | Berbleib Marg/April 1897                                     |
|      | 1866                                          | 18<br>11                   | unb 1870/71                                                                                                     |                                                              |
| 659. | Sauptm. A. F. Bunbell.                        | 1. 5. 1859                 | agg. b. f. pr. 7. oftpr.                                                                                        | Oberfiltn. a. D. in Balbhaufer                               |
| 660. | hauptm. G. von Braubis                        | 19. 6. 1859                | Inf. Reg. Nr. 44.<br>aggr. d. f. pr. Inf.                                                                       | bei hannover.<br>Hauptmann a. D. in hannover                 |
| 661. | Saupim. Ph. N. E. Beffel-                     | 97 11 1950                 | Reg. Nr. 79.<br>aggr.b.f.pr. 2. pom.                                                                            | † 1. Sept. 1890 als Major a. D                               |
| 662. | Sauptm. 2. Cl. 28. Burgold                    | 22. 6. 1866                | f. pr. 1. thur. Inf<br>Reg. Nr. 31.                                                                             | Dberfiltn. a. D. in Samein.                                  |
| 663. | Brem Lin. C. von Düring                       | 30. 4. 1857                | f.pr. 3. Garb. Grn<br>Reg. Ron. Elifab.                                                                         | Major a. D. in horneburg.                                    |
|      | Brem Etn. S. Bogt                             |                            | agg.b.f. pr. 2. fchlef.<br>Suf. Reg. Rr. 6.                                                                     | † 24. Mai 1889 als Oberft a. D                               |
|      | BreinLin. D. E. G. von<br>Boigt (Abjutant)    | 1. 12. 1859                |                                                                                                                 |                                                              |
|      | BremLieutn. A. 23. D.<br>Riemann              | 26. 4. 1861                | Benf. u. gur Disp.<br>geftellt.                                                                                 | hauptmann a. D. in Leipzig.                                  |
|      | Brem. Lieutn. S. G. C.                        | 22.9.1862                  | agg.b.f. pr. 1. rhein.<br>Jul. Reg. Nr. 25.                                                                     | geblieb. im Gefecht bei Arcen<br>Gt. Marie, 13. Jan. 1870.   |
|      | BremLin. D. Rüper                             |                            | Reg. Nr.11 (verw.<br>27. 6. 66 i. d. Schl.<br>bei Langenfalga).                                                 | geblieb. in der Schlacht bei Mari<br>la Tour, 16. Aug. 1870. |
|      | BremLieuten. A. bou Mengershaufen             | 17 6 1866                  | achlichen i h Schl                                                                                              | bei Langenfalga, 27. Juni 1866                               |
|      | BremLin. 28. Anoche                           |                            | Mr. 88.                                                                                                         | Oberfiltn. a. D. in Braunfchweig                             |
|      | Sec. Stn. 3. F. Giden-                        | 22. 6. 1860                | f. pr. 7. pom. 3nf.=<br>Reg. Nr. 54.                                                                            | Oberftitn. g. D. in Erfurt.                                  |
| 673. | SecLin. G. Safenbalg . SecLin. M. Befte       | 3. 12. 1860<br>2. 12. 1862 | fgl. pr. Inf. "Reg.                                                                                             | Dberft a. D. in Sannover.                                    |
| 674. | SecLin. E. Scriba                             | 16, 6, 1866                | Nr. 74.<br>f. pr. Jäger Bat.<br>Nr. 9 (verw. 18. 8.                                                             | Sauptm. a. D., gul. 1882 à le<br>suite b. f. pr. 3. GrenReg  |
|      |                                               |                            | 70 in ber Schlacht<br>bei Gravelotte).                                                                          | suite o. i. pr. o. oren. oreg                                |
| 675. | SecLin. C. Mittelbach .                       | 2. 7. 1866                 | tgl. pr. 4. Art. Brigab. (verw. 27, 6, 66 in ber Chlacht bei langen- falga, besgl 30, 8, 70 in ber Echlacht bei | † 6. Mai 1886 als Hauptmann                                  |
| 676. | Sec. Stn. B. Freih. von hobenberg             | 90 7 1966                  | f. pr. weftf. Jager-                                                                                            | Brem. + Ltn. a. D. (abg. 1878)<br>New-Port.                  |
| 677. | Sec. Etn. 2B. Kriegt                          | -                          | an ben in ber Schl.                                                                                             | bei Langenfalza, 27. 6. 66, erhalt Bunben, † 20. Juli 1870.  |
|      | Sauptm. u. Quartiermftr. C. Ch. 2B. von Bitte | 27. 5. 1853                | Benf. u. gur Disp.                                                                                              | † 26. Dec. 1870 als Major a. D                               |
| 679. | Ober-Argt Dr G. Schau-<br>mann                |                            | Obftabu.RgArzt<br>fgl. pr. InfReg.                                                                              | + 8. Marg 1890 gu Sannober                                   |
| 680. | MiffftArgt Dr Ch. 2. 5.                       |                            | Nr. 78.<br>L. hann. AffArztu.                                                                                   | igi. hann. MffArgt a. D. unt                                 |
| 221  | Beder                                         |                            | Sannover.                                                                                                       | Debiginalrath in Sannover.                                   |
| 001. | Aggr. Prem Lieutn. E.<br>Timaeus              | 2. 2. 1864                 | agg.b. f. pr. 6. westf.<br>InfReg. Rr. 55.                                                                      | Sauptmann a. D., Bremen.                                     |

| Rang und Ramen                     | netāt  | Benfionirus<br>Anftellung                          |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| in ber hannoverschen Armee<br>1866 | Kncien | fowle erhalte<br>wundungen<br>Beldzügen<br>und 187 |

682. Oberfiltn. G. M. Opper-

683. Dajor Ch. G. Q. Gott.

mann ....

ma refp. 0 1867. tene Ber: in ben m 1866 70/71

Berbleib Marg/Mpril 1897

agg.b. Stabe b.f. pr. | + 26. Rov. 1892 als Ben .- Etn. Ingenieur Corps 3. D. in Sannover, in ben breug. Abelftand erhoben

im Ingen .- Corps.

### 3ngenieur-Corps - Bannober.

684. Sauptm. D. B. Meyer . 30. 8. 1855 f. pr. 1. 3ng. Infp. Gen. Stn. 3. D. in Sannober. Stralfunb. 685. Sauptm. 2B. Anbreae . . . 26. 5. 1863 agg.b.f. pr. 1. 3ng. - Gen. . Etn. 3. D. in Darmftabt. Infp. Dangig. 686. Sauptin. D. Bornemann 19. 9. 1863 agg.b.f. pr. 3. 3ng. + 9. Decbr. 1874 als Sauptin. Infp. Maing.

687. Sauptm. 2. El. M. Goebe 3. 12. 1865 f. pr. 1. Ingen. Dberft g. D. in Berlin.

|      |                           |             | Inip. Riel.                                                |                                                                                               |
|------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688. | Sauptm. 2. El. M. Lebe-   | 14. 6. 1866 | f. pr. 1. 3ng . Infn                                       | † 22. Octbr. 1870 an ben bor<br>Strafburg erhaltenen Bunben.<br>Oberfiltn. 3. D. in hannover. |
| 689. | BremEtn. G. Rraut         | 14. 4. 1859 | f. pr. 1. 3ng. 3nfp. Stettin.                              | Oberfiltn. 3. D. in Sannover.                                                                 |
| 690. | BremLin. E. Ramlah        | 8. 5. 1861  | f. pr. 1. 3ng. Inip.<br>Rendeburg, berm.<br>bor Strafburg. | † 16. Juni 1872 als Hauptm.<br>a. D.                                                          |
|      |                           |             | Dredben.                                                   | † 1869 als BremLin. bes igl. fachl. Bion. Batl. Rr. 12.                                       |
|      |                           |             | Dredben.                                                   | Dberfiltn. g. D. in Dresben gul. Bat. Com. 9. 3nf. Reg. Rr. 133.                              |
| 693. | Brem. Etn. S. Menich      | 24. 5. 1866 | f. pr. 2. Ang. Anip.                                       | + im Mars 1897 als Major                                                                      |
| 694. | SecEtn. Diedflahl         | 8. 8. 1866  | t. pr. 1. Ing. Infp. Berlin.                               | a. D. zu Charlottenburg.<br>Lientn. a. D., Amerita.                                           |
|      |                           |             |                                                            |                                                                                               |
|      |                           | Artill      | erie . Brigade.                                            |                                                                                               |
|      |                           | Sannover    | , Stade, Bunftor                                           | f.                                                                                            |
| 695. | Oberft E. von Stolgenberg | 16. 6. 1866 | Benf. als tgl. hann.                                       | † 5. April 1882 als tgl. hann.<br>Oberft a. D.                                                |
| 696. | Oberfiltn. D. Marcarb     | 26. 5. 1866 |                                                            |                                                                                               |
| 697. | Oberfiltn. 28. M. Siemend | 28. 5. 1866 | agg. b. f. pr. Garbe-<br>Artiff. Brigabe.                  | † 30. Juni 1887 als General.                                                                  |
| 698. | Major S. Dommes           | 6. 1. 1862  | agg. d. f. pr. 5. Art<br>Brigade.                          | † 8. Dai 1880 ale Oberfiltn.                                                                  |
| 699. | Major A. Tellfampf        | 21. 9. 1864 | Benf. u. g. Disp.                                          | + 29. April 1892 zu hannober.                                                                 |
| 700. | Major 3. hartmann         | 22. 5. 1865 | tgl. pr. Felb-Art<br>Regt. Rr. 11.                         | † 13. Juni 1892 ale General.                                                                  |
|      |                           |             | Artiff. Brigabe.                                           | + 2. April 1887 als Oberftitn.                                                                |
| 702  | Sauptm. 28. Duffer        | 1. 11. 1852 | fgl. pr. 4. Mrtill.                                        | + 10. Dctob. 1871 ale Oberfilt.                                                               |

Brigabe.

a. D.

| in           | Rang und Ramen<br>der hannoverichen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benfionirung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in ben<br>Gelbulgen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Märg/April 1897                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Sauptm. A. Röttiger                               |             | Brigabe.<br>f. pr. Feld . Artill.                                                                                   | † 13. Jebr. 1896 als Oberftitn<br>a. D. zu Göttingen.<br>Oberft 3. D. in Detmold.               |
| 705.         | hauptm. R. Blumenbach                             | 7. 1. 1855  | Reg. Nr. 10.<br>agg. b. f. pr. 6. Art<br>Brig. (verw. 27. 6.<br>66 in der Schlacht<br>bei Langenfalza).             | Oberft g. D. in Sannover.                                                                       |
| 706.         | Sauptm. Th. Kraufe                                | 6. 10. 1856 | f. pr. 7. ArtBrig.,<br>verw. 17. 10. 1870<br>im Gefecht bei<br>Bellevue.                                            | † 15. Juli 1888 als GenMaj<br>3. D.                                                             |
| 707.         | hauptm. S. Mertens                                | 7. 10. 1856 |                                                                                                                     | Oberft g. D. in Celle.                                                                          |
| 708.         | haupim. L. von Uslar                              | 8. 10. 1856 |                                                                                                                     | Major a. D. in Großen-Schneber<br>bei Göttingen.                                                |
| 709.         | hauptmann Th. Denede, Brigade-Abjutant            | 9. 10. 1856 | Penf. u. zur Disp.<br>geft., Rechnungsf.<br>d. hann. Officiers.<br>Bittw. Caffe.                                    | † 6. Juli 1868 als Major a. T                                                                   |
| 710.         | hauptm. Th. Comperl                               | 21. 5. 1859 |                                                                                                                     | † 3. März 1881 als Major a. T                                                                   |
| 711.         | Sauptm. 2. Meher                                  | 15. 6. 1859 | agg. d. f. pr. 3. Art<br>Brig. (verw. 27. 6.<br>66 in d. Schlacht<br>bei Langenfalga).                              |                                                                                                 |
| 712.         | Sauptm. R. Eggers                                 | 17. 5. 1860 | agg. b. f. pr. Felb.                                                                                                | † 30. Rov. 1896 als Gen. Ma<br>3. D. gu Sannover.                                               |
| 713.         | hauptm. G. b. hartmann                            | 24. 5. 1860 | tgl. pr. 8. Artill<br>Brig. (verw. 27. 6.<br>66 in b. Schlacht<br>bei Langenfalga).                                 | † 21. Nov. 1893 als Oberft 3. I                                                                 |
|              | Sauptin. M. Oftermeber . Sauptin. C. Th. Laves    |             |                                                                                                                     | GenMajor 3. D. in Sannove<br>ben in b. Schlacht b. Langenfalz<br>27. Juni 1866 erhalt. Bunder   |
| 716.<br>717. | Sauptm. C. von Biffell . Sauptm. 2. Cl. E. von    |             | Benf. ale f. bann.                                                                                                  | Dberftitn. a. D. in Silbesbein                                                                  |
|              | Saubtm. 2. Cl. F. Schau-                          | 10.12.1863  | Sauptmaun.<br>Beni, ale f. bann.                                                                                    | † als f. hann. Sauptm. a. 2<br>† 27. Octbr. 1887 als f. han                                     |
| 719.         | hauptmann 2. El. Fr<br>Guichard, gen. b. Quintus  |             | Sauptmann.                                                                                                          | Sauptm. a. D. zu Braunfchwei                                                                    |
|              | Jeilius                                           | 27. 5. 1866 | geblieb. i.b. Schlacht<br>f. pr. Feld-Art. Rg.<br>Rr. 10 (verw. 27.6.<br>66 in d. Schlacht<br>bei Langenfalza).     |                                                                                                 |
| 721.         | Sauptm. 2. Cl. Th. Buffe<br>(Abjutant)            | 23. 6. 1866 | f. pr. 8. Art. Brig.                                                                                                | † 7. März 1879 als Major a. 2<br>† 25. Mai 1892 als Major a. 2                                  |
| 722.<br>723. | prem. ein. Ih. D. Berde                           |             | aggr. b. f. pr. Felb.                                                                                               | † 25. Mai 1892 als Major a. 2<br>† 22. Mai 1891 a. Oberft u. Cor<br>bes 10. Trainbatl., Hannobe |

| in 1 | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Arn<br>1866 | Anciennetät                 | Benfiontrung refp.<br>Anftellung 1867,<br>fowte erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Beldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                                                         |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | BremLin. M. v. Har                              | ling                        | Rittmftr. f. fachf.<br>3. Reiter-Regm.                                                                              | Major a. D. in Celle.                                                            |
|      | (Abjutant)<br>PremLin, A. Röldef                | 17.10.1856                  | agg. b. f. pr. 3. Art<br>Brigabe.                                                                                   | Major a. D. in Silbesheim, In-                                                   |
| 726. | Brem. Lienten. 28.                              | von                         | agg. b. f. pr. 9. 2(rt.                                                                                             | † 9. Dec. 1894 als Major a. D.                                                   |
|      | HremLin, L. Meyer                               |                             |                                                                                                                     | Bajor a. D. in Sannover.                                                         |
| 728. | PremLin. B. Bacein                              | 18 . 20, 5, 1857            | agg. b. f. pr. 5. Art                                                                                               | + 6. Marg 1887 als Oberft a. D.                                                  |
| 729. | PremPin. Q. Bodede                              | τ 21. 5. 1857               | Brigabe.<br>agg. d. f. pr. 8. Art<br>Brigabe.                                                                       | 311 Sannover.<br>† 24. Mai 1873 als Sauptm. 11.<br>Batt. Chef 8. Feld Art. Regm. |
| 730. | PremLin. M. v. Sie                              | hart 13. 5. 1858            | Brigade.                                                                                                            | Gen. Major a. D. in Berlin.                                                      |
|      | BremLin. R. von De                              | ns-                         | f. fachf. Relb-Art.                                                                                                 | Oberfiltn. g. D. in Dresben.                                                     |
|      | BremLin. G. von S                               |                             | Regiment.<br>agg. b. f. pr. 7. Art<br>Brigabe.                                                                      | Gen. Major 3. D. in Dresben.                                                     |
| 733. | BremPin. 20. Raufin                             | ann 4. 6. 1859              |                                                                                                                     | Gen. Major a. D. in Sannover,<br>in den preug. Abelftand erhoben,                |
|      | BremLin. C. Schr<br>(Abjutant)                  |                             | agg. b. f. pr. 4. Art                                                                                               | Gen. Major 3. D. in Göttingen.                                                   |
| 736. | BremLin, D. Bupeb                               |                             |                                                                                                                     | Ben. Lieut. 3. D. in Sannover,<br>in ben preuß. Abelftand erhoben.               |
| 736. | PremLin. A. Rieche                              | rs . 22. 4. 1861            | agg. d. f. pr. Feld.<br>ArtReg. Rr. 11.                                                                             | Gen. Major a. D. in Berlin.                                                      |
| 737. | PremPin. F. Dreivf                              | en . 23. 4. 1861            | agg. b. f. pr. 2. Mrt                                                                                               | Major a. D. in Celle.                                                            |
| 738. | BremEin. D. von II                              | slar 6. 1. 1869             |                                                                                                                     | † 1. Sept. 1879 als Major a. D.                                                  |
| 739. | PremLin. A. Schmi                               | bt . 7. 1. 1869             | agg. b. f. pr. 3. Art<br>Brigabe.                                                                                   | abg. als hauptmann. † 1874, erichoffen von b. Carliften in Spanien.              |
| 740. | PremLin. C. Wynet                               | en . 3. 12. 1865            | agg. b. f. pr. Felb-<br>ArtReg. Nr. 11.                                                                             | Dberfiltn. a. D. in Freiburg i. Breisgau.                                        |
| 741. | PremLin. E. Ruhim                               | ann 11.12.1865              | agg. b. t. pr. Garbe-<br>Art. Brig., verw.<br>24. 1. 71 v. Paris.                                                   | Gen. Stn. 3. D. in Alfeld in<br>den preuß. Abelftand erhoben                     |
| 742. | BremLin. A. Wonne                               | berg 26. 5. 1864            | agg. b. f. pr. 7. Art.                                                                                              | Dberfiltn. a. D. in Freiburg i Breisgau.                                         |
| 743. | BremLin. A. Giefed                              | c 20. 9. 1864               |                                                                                                                     | † 1. Mai 1884 als Major a. D                                                     |
| 744. | Prein. Stn. D. Schne                            | a 23. 5. 1866               | Regiment.                                                                                                           | Dberft a. D., Direct b. Correct<br>Anftalt in Bunftorf.                          |
| 745. | Prem. Stn. 28. Goege                            | 25. 5. 1866                 |                                                                                                                     | geblieb, in ber Schlacht bei Grane                                               |
| 746. | Prem. Ein. C. Freih.                            | bon oc = 1000               | fal. fachf. Barbe-                                                                                                  | lotte, 18. Aug. 1870.<br>GenMajor 3. D. in Dresben                               |
| 747. | HremLin. B. Franc                               | 19, 6, 1866<br>119, 6, 1866 | 6 Reiter-Regm.<br>Gagg. d. f. pr. 6. Art<br>Brig. (verw. 3. 12.<br>70 in d. Schlacht<br>bei Orleans).               | Hauptm. a. D., Nichungs-Infp<br>in Coln.                                         |

| in           | Rang und Ramen<br>der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benfionirung reip.<br>Andresung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>tounbungen in ben<br>Geldzügen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib März/April 1897                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 748.         | SecLtn. E. Defefer                                | 20. 5. 1860 |                                                                                                                     | Major a. D. in Riel.                                                              |
| 749.         | Sec 2tn. 28. v. Garffen                           | 25. 5. 1860 | Brig. (verw. 27. 6.<br>66 in d. Schlacht                                                                            |                                                                                   |
| 750          | SecLin. S. Schoof                                 | 96 5 1860   | bei Langenfalza).                                                                                                   | † 28. Oct. 1880.                                                                  |
| 751.         | Sec. Etn. H. Sabje                                | 27. 5. 1860 | f. pr. 6. Mrt. Brig.                                                                                                | Dherfiftn, a. D. in Sannaber                                                      |
| 752.         | Sec. Stn. D. Marcard .                            | 16. 1. 1861 | f. pr. Feld-Artill<br>Reg. Rr. 10.                                                                                  | † ale Major a. D., 3nf. 1888 in<br>8. ArtRegiment.                                |
| 753.         | Sec. Etn. &. havemann .                           | 17. 1. 1861 | f. pr. 7. Art. Brig.                                                                                                | Major a. D., Sannover.<br>Oberft 3. D. in Haftatt.                                |
| 754.<br>755. | SecLin. F. Bobeder GecLin, G. Lichtenberg         | 29. 5. 1863 | f. pr. 5. Art. Brig.<br>f. pr. 8. Art. Brig.                                                                        | BenMajor u. Com. b. 2. Felb<br>ArtBrig., Stettin.                                 |
| 756.         | Gec. Etn. B. Oberg                                | 30. 5. 186  | f. pr. 4. Art. Brig.                                                                                                | Oberft u. Commb. b. 19. Feib                                                      |
|              | SecLin. A. Scharf                                 |             | Reg. Rr. 11.                                                                                                        | Dberft n. Commb. b. 1. Felb                                                       |
|              | Gre. Etn. G. v. Solleuffe                         | 1           |                                                                                                                     | Mbjut. b. Fürft. b. Heuf a. &                                                     |
| 159.         | Sec. Stn. W. Ebmeier .                            | 19. 5. 186  | Reg. (verw. 27. 6.<br>66 in d. Schlacht<br>bei Langenfalga).                                                        | ber Schweig.                                                                      |
| 760.         | SecLin. E. Friedriche.                            | 23. 5. 1866 | fgl. pr. Garbe-Art.                                                                                                 | Dberft u. Command, bce 18. Felb<br>ArtillRegiment,                                |
| 761.         | SecLin. C. Stohr Brem Be                          |             | geblieb. i. b. Schlacht                                                                                             | bei Langenfalza, 27. Juni 1866                                                    |
| 102.         | reiter E. Chriftiani                              | 27. 5. 1866 | Brig. (verm. 81. 8. 70<br>in ber Echlacht bei<br>Roiffebille, besgl. am<br>18. 1. 1871 im Gefecht<br>bei Boeuillu). | Oberft 3. D. in Sannover.                                                         |
| 763.         | Major u. Reg. Onartier<br>meifter R. Reinede      | -           | Benf. u. g. Disp.                                                                                                   | † 15. Octbr. 1875.                                                                |
| 764.         | Ober - Argt DE G. 3                               | 04 5 1055   |                                                                                                                     |                                                                                   |
| 765.         | Ober-Argt DE Gebfer                               | 2. 12. 1856 | Stabs u. Abtb                                                                                                       | † 13. Juli 1881.<br>† 20. Mai 1891 als Oberftabs<br>arzt 1. Cl. a. D. zu hannober |
| 766.         | AffiftArzt DI D. Rüft                             | 25. 5. 1857 | Gelb-Mrt Reg.                                                                                                       | f. hann. Mifift Mrgt a. D., practi                                                |
| 707          | WIEG Was Dr o - o                                 |             | Mrst. Sannover.                                                                                                     | + 3. Gept. 1873 als Mediginal                                                     |
| 101.         | Affift. Arzt DE J. C. F                           | 25. 6. 1859 | f. hann. AnArgt<br>a. D., practifirend.<br>Argt, Einbeck.                                                           | rath 311 Göttingen.                                                               |
| 768.         | Alfift. Argt DF F. W. Ch<br>Fischer               | 26. 5. 1865 | f. bann. Mff Arat                                                                                                   | † 1887 als Kreisphyfitus 31<br>Clausthal.                                         |

| Rang und Ramen<br>in ber hannoberichen Armee<br>1866  | Anciennetät | Benfionirung refv.<br>Austellung 1807,<br>sowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldscheen 1866<br>und 1870/71 | Berbleib Marg/April 1897                       |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       | Land        | gendarmerie.                                                                                                         |                                                |
| 769. Oberftlieutn. D. F. von                          | 1           | Benf. ale f. hann.                                                                                                   | † 6. Juli 1869 ale f. hanr                     |
| Sollenffer                                            | 20. 5. 1866 | Dberftittt.                                                                                                          | Dberfiltn. a. D. † 24. Aug. 1896 als Oberfiltn |
| dorf                                                  | 20. 6. 1864 | gend., 3. Dienftl. b.<br>10. Armee-Corps.                                                                            | a. D. zu hannover.                             |
| 71. Rittmftr. 1. El. E. S. A                          |             | Benf. als f. bann.                                                                                                   |                                                |
| B. von Iffendorff                                     | 6. 5. 1859  | Rittmeifter.                                                                                                         | Mittmeifter a. D.                              |
| 72. Rittmftr. 1. El. Th. Sart-                        |             |                                                                                                                      | + als Rittmeifter a. D.                        |
| mann                                                  | 9. 5. 1860  | gend., jur Dienftl.<br>b. 10. Armee-Cps.                                                                             |                                                |
| 73. Rittmeifter 1. Cl. 28                             |             | agg. d. f. pr. 2. pom.                                                                                               |                                                |
| Hudorff                                               |             |                                                                                                                      |                                                |
| 74. Ritmftr. 1. 61. B. Schau-                         | -           | agg, b. f. pr. 2.meftf.                                                                                              | + 13. Juli 1873 ale Sauntm                     |
| mann                                                  | 20. 6. 1864 | 3nf Reg. Nr. 15.                                                                                                     | a. D.                                          |
| 75. Rittmftr. 2. Cl. F. 28.                           |             | Benf. als f. bann.                                                                                                   |                                                |
| von Iffendorff, Abintant<br>76. Rittmeifter 2. Cl. M. | 28. 5. 1865 |                                                                                                                      | Laumühlen.                                     |
| Thielen                                               | 99 5 1865   | agg. d. f. pr. Band-                                                                                                 | Dberfiltn. a. D. in Silbeshein                 |
| ~,u                                                   | 20.0.2000   | 10. Armee-Corps.                                                                                                     |                                                |
| 77. Rittmftr. 2. Cl. D. bon                           | ı           | Beni, als f. bann.                                                                                                   |                                                |
| Beteredorff                                           | 30. 5. 1865 | Mittmeifter.                                                                                                         | t. hann. Rittmftr. a. D. in Celle              |
| 78. Rittmeifter 2. Cl. E.                             | 01 5 1005   | Benf. 1871, agg. b.                                                                                                  | Major a. D. in Sannover,                       |
| Statite                                               | 31. 3. 1803 | 83 ale Hauptm.                                                                                                       |                                                |
| Sanis                                                 | tāt8-Comp   | agnie – Saus                                                                                                         | iober.                                         |
| 79. Sauptm. 2. F. G. Zier-                            | 1           | agg. b. f. pr. 3nf                                                                                                   | † 9. Juni 1895 ale Gen DRa                     |
| mann                                                  | 23. 5. 1857 | Reg. Nr. 75.                                                                                                         | gu Rochus bei Reiffe.                          |
| 80. Sauptni. 2. Cl. A. von Berdefelbt                 | 04 6 1000   | f. pr. 4. oftpreuß.                                                                                                  | Of succeits.                                   |
| 81. Brem. Lientn. S. M. F.                            | 24. 0. 1000 | t. pr. 5. oftpreng.                                                                                                  | atmerita.                                      |
| Buchhola                                              | 26, 5, 1858 | 3nf Reg. 9tr. 41.                                                                                                    | BenDajor 3. D., Glab.                          |
| 82. Sec Lientn. B. Ch. 3. Ohlenborf                   |             | t. pr. 6. weftf. 3nf.                                                                                                |                                                |
| Ohlendorf                                             | 3. 5. 1860  | Reg. Nr. 55.                                                                                                         | Major a. D., Detmold.                          |
| 83. Ober-Argt DE C. Deifer                            | 26. 6. 1866 |                                                                                                                      | Ben. Argt a. D. in Sannover.                   |
|                                                       |             | Argt d. f. pr. Feld.<br>Art. Reg. Rr. 10.                                                                            |                                                |
| •                                                     | rain - Gar  | p8 — Dannob                                                                                                          |                                                |
|                                                       |             |                                                                                                                      |                                                |
|                                                       | 1           | Bati. Nr. 7.                                                                                                         | † 5. Mai 1875 als Major a. D                   |
| 85. Prem . Lin. 3. S. C. Lueß.                        | 1           | ong h f nr Traine                                                                                                    |                                                |
| mann                                                  |             |                                                                                                                      | Major g. D. in Sannover.                       |
| 86. Brem. Etn. E. Schoof                              | 25. 5. 1861 | Benfionirt.                                                                                                          | BremEtn. a. D. in hamburg                      |
| 87. Brem Em. E. Bolf                                  | 28. 0. 1861 | Train-Bat. Nr. 3.                                                                                                    | Major a. D. in Sannover.                       |
| 88. Brem. Etn. S. Loges                               | 9. 1. 1864  | Benfionirt.                                                                                                          | † 30. April 1886 als f. hann.                  |

+ 30. April 1886 als t. hann. Prem.-Etn. a. D.

| 1866 Belbyügen 1866 unb 1870/71 | Rang und Namen<br>iu der hannoverschen Armee<br>1866 | Anciennetät | Benfientrung refp.<br>Auffellung 1867,<br>fowie erhaltene Ber-<br>wundungen in den<br>Feldgigen 1866<br>peldgigen 1866 | Berbleib | März/April | 189 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|

### Cabetten . Corps - Sannover.

| 789. Oberft B. von Linfingen | 17. 6. 1866 Benf. als f. hann.            | † 28. Mai 1883 als f. hann. |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                              | Dberft.                                   | Oberft a. D.                |
| 790. Hanptm. Th. Friesland . | 25. 5. 1857 Uffic.b. d. Mrmee d.          | † 1879.                     |
|                              | f.pr. Gen Infp. b.<br>milit. Ergiehge. u. |                             |

Bilbungemef. gur Dienftleift. überm.

### Inactive Officiere.

| welche nach                                                                          | 1866 n | pieder in den Dienft getreten find.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791. hauptm. a. D. Jüngft,<br>zuseht im Ingenieurcorps,<br>Borft. b. Willt. Bauamts. | _      | Sauptin, i. igl. pr. Geseiner Kriegerath a. D. in Sannover.                                 |
| 792. Sauptin a. D. J. M. C.<br>g. bon Sugo, zuscht im<br>3. Jäger Batl.              | _      | 17. Juni 71 f. pr. Playmaj.i.Frant-<br>furt a. Main.  Sinten. Comm.                         |
| 793. Prem. Lienten. a. D. E. Schachtrupp, guleht im Garbe-Sufaren Regm               | _      | 3. April 1869 als<br>Brem. Ltn. i. t. pr.<br>Garbe-Train-Btl. Brem. Ltn. a. D. (abg. 1872). |
|                                                                                      |        | angestellt.                                                                                 |

Die Lifte weift 793 Difigiere nach, von benen brei bereits 1866 verabichiebet waren, aber in preufifche Dienfte wieder eintraten.

Rach Anflöfung ber Armee murben:

3

152 penfionirt refp. jur Disposition gestellt, wobei 76 in ben prenfifden Armeeverband aufgenommen wurden (2 ale Bezirts-Commandeure),

66 traten meber in Benfion noch in andere Dienfte,

33 maren bei Langenfalga geblieben, 542 traten in anbere Dienfte über und gmar:

|           |       |       |        |        |      |      | preußifche: | 2. 3 | ու քանանքն քանի շ։ |
|-----------|-------|-------|--------|--------|------|------|-------------|------|--------------------|
| Officiere | der ( | Bener | altte  | it     | <br> | <br> | 1           |      |                    |
| Generalfl |       |       |        |        |      |      | 7           |      | 5                  |
| Officiere | n. A  | erate |        |        |      |      | 59          |      | 15                 |
| ,,        | "     | "     |        | Infai  |      |      | 305         |      | 45                 |
| .,        |       | ,,    |        | Ingen  |      |      | 11          |      | 2                  |
| "         | **    | **    |        | Artill |      |      | 55          |      | 4                  |
|           |       | **    |        | Genst  |      |      | 6           |      |                    |
| **        | **    | **    |        | Sani   |      |      | 5           |      | _                  |
| **        | **    | **    |        | Trais  |      |      | 3           |      |                    |
|           |       |       |        | orps   |      |      | 1           |      | -                  |
|           | ber ! | 3nac  | tiviti | it     | <br> | <br> | 3           |      | -                  |
|           |       |       |        |        |      |      | <br>456     |      | 71                 |
|           |       |       |        |        |      |      |             |      |                    |

3 Officiere ber Cavalleric und 4 ber Infanterie traten in bas braunfchweigifche Sufarenregiment ein. 4 ber Cavallerie und 1 ber Infanterie in medlenburgifche und 3 ber Cavallerie in pfterreichifche Dienfte.

Unter Berudfichtigung ber mabrent bes Drudes vorgetommenen Beranberungen, welche in der Lifte jum Theil nicht mehr aufgenommen werben tonnten, befinden fich noch 46 Officiere und 1 Arzt im Dienft und zwar: I General der Cavallerie und General-Abjutant (Gouverneur von Berlin), 2 General-Lieutenants (Divifions-Commandeure), 10 General-Majors (Brigabe-Commandeure), 1 General-Major (Trupperubungsplate-Commandant), 15 Oberften (Regiments-Commandeure), 3 Oberftieutenants. (Infanterie-Stabsofficiere) 1 Oberft und Flügeladjutant, 1 Oberft beim Corpsbefleibungsamt, 3 Oberften, 4 Oberftlieutenants und 1 Major bei Begirts Commandos, 2 Majore a la suite ber Armee, 1 Dajor bei ber Gensbarmerie, 1 Dajor a. D. und Jutenbant und 1 Dberftabs- und Divifionsargt.

Bon fammtlichen Officieren ber Lifte find 372 geftorben.

33 1866 bei Langenfalga geblieben refp. an Bunben verftorben 35 1870 und 1871

1 wurde bon ben Carliften erichoffen (Etn. Schmibt von ber Artillerie).

Bahrend bes Feldjuges 1866 murben 73, 1870/71 69 Officiere verwundet, 21 murben gweimal und bavon 7 beim gweitenmale tobtlich verwundet. 116 ber Officierc und Mergte mobnen in ber Stadt Sannober.

## Berichtigungen mahrend des Druckes. 4. fete flatt Dajor: Rittmeifter.

Seite 4, Rr. 31, Spalte 4, fete bor: abgegangen ale Beneral ber Infanterie.

52, 5, ,,

11, 187.

13, 221.

4, febe flatt Cberft: Generalmajor 3. D. 13, 222, ,, 233. 13. 4, febe bor: abgegangen. 15, 273 4. febe por: abgegangen. 4, fete ftatt Dberftlieutenant : Dberft. 16. 286 22, 412 4, fete bor : abgegangen. 4, fete flatt Major : Dberftlieutenant. 475 \*\* 4, fege: + 21. Dai 1897. 27. 525 \*\* 28. 537 3, febe: verwundet bei Langenfalga. 4, febe bor: abgegangen. "

4, fege: jum Bouverneur von Berlin ernannt.

4, fete: jum Commanbeur ber 29. Divifion ernannt.

31, 587 " 31, 4, fete: jum Generalmajor und Commandeur ber 55. Brigabe 595 au Carisrube ernannt, ftatt Oberft u. f. m.

## Nachtrag

enthaltend bie

## Veränderungen und Berichtigungen

дии

# Mang Liste

ber

Offiziere und Aerzte der Königl. Gannoverichen Armee

im Juni 1866.

Abgeschlossen Mitte October 1897.

3weiter Anhang zu: v. Diebitsch, Die Rönigs. Sannoversche Armee im Juni 1866.

Berlag von D. Beinfins Rachfolger in Bremen.

### A. Berichtigungen und Ergangungen (Rubrit 4)

- Rr. 52. Pr. Gieuten. B. E. von During, Agl. Sannov. Rittm eifter a. D. u. Sausmarichall Gr. Agl. Sob. b. Serg. v. Cumberland, Omunden.
  - " 56. Br.-Lieuten. S. von Mengerfen lebt in bulfebe (g. 3. Sannover).
  - " 74. Rittmift. G. C. Ruidenbuid, † 23. Febr. 1897 gu Germaunsburg.
  - " 148. Major J. Freiherr von Sammerftein, † 25. Febr. 1897 gu Celle. " 167. Sec. Lieuten, S., von Reinien wohnt jest in Arachtorf b. Wenniafen.
  - 244. Aff.-Argt Dr. von Bulow, + 19. Rovember 1894 gu Bunftorf, nicht
- " 268. Br. Lieuten. C. A. Th. Reinbold lebt jest als Major a. D. in 38choe (Bolftein).
- " 269. Br. Lieuten. G. von Rrogh ift jeht Gub-Direftor ber Deutschen Militairbienft-Berficherungs-Anftalt in Nachen.
- " 293. Dajor von Sartwig, + 28. April 1876 gu Cibagien.
- " 294. Major E. G. g. von Berger, + 30. Marg 1878 gu Sanuober.
- " 312. Pr.-Lieuten. M. von Rambohr, † 8. Geptember 1885 ju Rebburg.
- " 320. Sec. Lieuten. C. von Stodhaufen, 1867 nicht penfioniet. 1897 Agl. Sannov. Sec. Lieuten. Fürftl. Balbed. Cabinetsrath a. D. und Rammerherr, Dberurjet bei Aranfiert.
  - 326. Ger. Lienten. 28. Riemann, Oberft a. D., Silbesheim.
- " 333. Sec.-Lieuten. D. Günther, Aneiennetät v. 21. Jan. 1861 muß Rr. 323 haben. " 336. Aff.-Argt Dr. E. H. Lauenstein lebt als A. Hannov. Aff.-Argt a. D. in
- Göttingen. 337. Aff. Argt Dr. E. B. A. Uffelmann, † 3u Celle als praetifir. Argt.
- 338. Aff. Argt Dr. G. R. G. H. G. H. G. D. Shufter.
- " 587. Sauptmann J. S. B. C. von Sugo wurde leicht verwundet bei Langenfalga.
- " 582. Sauptin. 2. Cl. S. E. von Betersborff's Domieil ift Rirchberg bei Geefen am Sarg.
- " 752. Sec.-Lienten. Mareard, † Juli 1897 als Major a. D. u. Rentmeifter 3u Mifetb. " 754. Sec.-Lieuten. B. Bobeder hat ben von der Familie früher geführten Abel
- wieder aufgenommen. Unbang: Rr. 22. Oberftlieuten. D. v. Reben, † ju Dreeben, nicht ju Berben,

### B. Beranberungen.

- Rr. 31. Br.-Lieuten. Freiherr von Sobenberg, Agl. Gachf. Gen. b. Infant. 3. D.
- " 32. Br.-Lieuten. G. Defterlen, General ber Infanterie g. D. in Sannover.
- " 112. Sec. Lieuten. A. von Sinuber, † 4. Mai 1897 in Sannover. " 156. Br. Lieuten. C. von ber Deden, General-Lieuten. 3. D. in Sannover.
- " 187. Pr.-Lieuten. C. Graf bon Bedel, General ber Cavallerie u. General-Abjutant, Gouverneur von Berlin.
- " 208. Sauptin. 2. Cl. B. von Röffling, General b. Infant. 3. D. in Sibesbeim. " 213. Pr.-Beuten. 9. Arb. von Dammerftein, General ber Infanterie 3. D., Chef ber Landerinbarmerie. Berlin.
  - " 221. Br. Lieuten. E. Frb. von Bulow, Generallieutenant und Commandeur ber 1. Garbe-Anfanterie-Division, Berlin.
- " 222. Br.-Lieuten. G. von Berihof, General-Major 3. D. und Commaubeur bes Truppenübungsplates Beithain, Riefa.
- " 233. Cee. Bienten. C. von Ctrombed, Dajor g. D., Duffelborf.

Rr. 273. Br.-Lieuten. R. Don Graba, General-Major 3. D.

- " 281. Gee.-Lieuten. E. Dener, Sauptmann a. D., Borftanb ber Canbarmen. unb Correctionsauftalt Simmelstbur b. Silbesbeim.
- .. 286. Gee. Lieuten. g. von Edmanemebe. Cherft s. D. und Commandeur bes Landwehrbegirts Burgen.
- " 296. Saubtm. C. M. S. Albers, Rgl. Saunov. Sauptm. a. D. in Sannover.
- . 315. Br. . Lieutenant G. M. C. von Sarling, Landichaftebircelor in Celle. 365. Br.-Lieuten, G. von Bod, General-Major 3. D. in Sannover.
- . 389. Dajor M. 28. bon Debing, + 19. Muguft 1897 gu Saunober.
- .. 412. Br.-Lieuten. E. Robler, General-Major a. D. in Samelu.
- " 414. Br. Lieuten. G. Dener, Telegraphen-Director in Sannover.
- " 473. Gee. Lieuten, Th. von Affenborff, Oberft u. Commanbeur bes 2. Bofen. 3nf.-Reg. Rr. 19 in Gorlit.
- " 475. See. Lieuten. E. Befte, Oberftlieutenant im 3. Oberichlefischen Buf. Reg. 98r. 62. Cofel.
- " 525. Sauptm. u. Reg.-Quartieruftr. S. Mener, † 21. Mai 1897 gu Sannover.
- " 542. Sauptm. 2. Gl. G. Beefemann, Oberftlieut. 3. D., Rechnungeführer ber Sannoveriden Officier-Bittwen-Caffe in Sannover.
- " 587. Br.-Lieuten, F. von Lutden, General b. Jufant. 3. D. in Silbesbeim.
- " 595. Br.-Lieuten. C. von Sugo, General-Major u. Commandeur ber 55. Juf .. Brigabe in Carlerube.
- " 632. Sanptm. C. von Berdefelbt, Major a. D. in Campur, Oftindien.
- " 741. Br.-Lienten. G. Ruhlmann, General ber Artillerie g. D. in Alfelb.
- 755. Gee. Lienten. Lichtenberg, Gen. Major g. D. in Berlin.
- " 756. Sec.-Lieuten. B. Dberg, General-Major a. D. in Raumburg a. b. Saale.
- " 775. Rittmeifter 2. El. R. B. von Iffenborff, Ral. Sannov. Rittmftr. a. D. in Sechtbaufen.

### C. Drudfefler.

Rr. 466 lies Camftebt ftatt Cammftebt.

- .. 3ffenborff ftatt 3ffenborf. 473
- " 489 Sauptmann Badariae ftatt 488. 488 28 arftebe ftatt Barftebt.
- 588
- 734 Brem. Lieuten. Gomars ftatt 735. 735 735 Brem .- Lieuten. Supeben ftatt 736.
- 736 736 Richers ftatt Riechers.
- 776 . ftatt 76.

Mnhang: 1) c) Rr. 25. Dberfil. ftatt Oberberfil.

.. 4) Rr. 1. Danbelelob ftatt Manbelelobe.

Muhang: 4) Benfionair-Offigiere und Merate.

Rr. 1. Major a. D. B. B. M. von Manbelstob, + 2. Rovember 1896 gu Duenborf bei Reuftabt a. Rba.

## Anhang.

Dienftlidje Stellung

Berbleib 1897

Muei-

Rang und Ramen

24 Oberftlieut. a. D. G. Rupftein

25 Dberberftl. a. D. F. v. Bothmer

|        |                                 | ennetät   | 1866                      |                            |
|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
|        | 1) Fensionair C                 | fficier   | e in dienstlichen         | Stellungen.                |
|        | a) General-f                    | abjutan   | tur Er. Majeftat bee      | Rönige.                    |
|        |                                 |           | Extraordin.Flügeladjutant |                            |
| $^{2}$ | General-Major &. 3. Frhr. von   |           | 1                         | haus.                      |
| J      | Slicher                         |           | * *                       | + 9. 9. 1896 ju Sannove    |
|        | General-Major Q. von Bodbien    |           |                           | † 3. 6. 1875 ju Dresber    |
| 4      | Dberft F. von Iffendorff        | -         |                           | † 3. 5. 1893 ju Warftab    |
|        | Rajor C. BB. F. D. Aronenfelbt  |           |                           | + 2. 7. 1890 g. Doenhaufer |
| 6      | Major C. Graf v. Bedel-Reffe    | _         | " "                       | gu Reffe in Oftfriesland.  |
|        |                                 | b) &      | ommanbanten.              |                            |
| 7      | Generallieutenant 6. Befte .    | 96 5 65   | Commandant n. Sannaber    | + 27 8 1888 au Sonnobe     |
|        | Dberftlieut. 28. A. F. Rubloff  |           | Platmajor gu Sannover     |                            |
|        | Dberft (B. von Lofede           |           | Commanbaut von Celle      |                            |
| 0      | Dberft &. Coneiber              | 27, 5, 54 | . pon Ginbed              | + 2. 4. 1875 au Ginber     |
| 1      | Dberfilient. 2. C. v. Frentag   | -         | " bon Einben              | + 17. 10. 1880 ju Sannove  |
|        | Dberft E. Goeft                 |           | " von Gosiar              | + 18. 9. 1869 au Gosla     |
| П      |                                 |           | und Diftriets-Commiffair  |                            |
| П      |                                 | 1         | bes 1. 3ager-Bataillons.  |                            |
| 3      | Generallieut. C. von Linfingen  | _         | Commandant bon Got-       | † 17. 4. 1870 ju Gottinger |
| П      |                                 |           | tingen.                   |                            |
|        | Dberft C. Dehliß                | -         | Commanbant von Sameln     |                            |
|        | Dberft B. 3. Statemann          | _         | " von Barburg             | +13, 11. 1871 gu Rorthein  |
| 6      | Dberft B. von Beaulien          |           | " von Silbesheim          | † 22. 1. 1881.             |
|        | Oberft 28. Buttuer              |           | " von Luneburg            | + 6. 9. 1877 ju Panebur    |
|        | Dajor F. von Dachenhaufen       |           |                           | † 18. 9. 1873.             |
| 9      | Ben. Daj. F. B. M. v. Diebitich | -         |                           | † 1. 5. 1872 ju Rorthein   |
| O      | Generallieut. 28. v. Bennings.  | 26, 5, 62 | " bon Denabrud            | + 5. 3. 1871 gu Denabriic  |
| 1      | General-Dajor M. Rechtern .     | -         | " bon Stabe               | † 25. 9. 1869 gu Stab      |
|        | Oberftlieutenant D. pon Reben   |           |                           | † 21. 4. 1870 gu Berber    |
| 3      | Oberftlieut. 28. Steineshoff .  | _         |                           | † 6. 11. 1882.             |
|        |                                 |           | helm gu Bremerhaven.      |                            |

6\*

Diftricts. Com. bes Mus-| + 17. 7. 1871 gu Burgborf.

besgl. 2. Bati. 2.3nf .- Rigts. + 24. 6. 1878 ju Bothmer.

hebungs Diftricts 1. Batl. 2. Infanterie Regiments

| Rummer | Rang und Ramen                                   | Anci- | Dienstliche Stellung Berbleib 1897                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Rittmeifter a. T. B. Freiherr<br>von hammerftein |       | Diftricts Commiffair bes Mittmftr. a. D. zu heinse<br>Aushebungs Diftricts b. Lauenftein.<br>1. Batls. 3 3nf.Mgts. |
| 27     | Dberftlieut. a. D. E. v. Bod                     | _     | besgl. 2. Batis. 3.3nf - Hgts.   + 30. 6. 1893 gu Sannover                                                         |
| 28     | Dberft a. D. F. von Bulow                        | -     | " 1. " 4. " , † 27. 1. 1868 gu Stabi                                                                               |
| 29     | Major a. D. F. S. E. Stoly                       | _     | " 2. " 4. " " Major a. D. gu Sameli                                                                                |
|        | Dberftlieutenant a. D. G. von                    | _     | " 1. " 5. " +29. 3. 1889 gu Lüneburg                                                                               |
| 31     | Dberftlient. a. D. M. Frhr. von                  |       |                                                                                                                    |
|        | hammerftein                                      |       | 2. 5. 7 +28.12.1880 ju Lüneburg<br>1. 6. 7 +6.11.1893.<br>2. 6. 7 +17.11.1880 ju Sannoven                          |
|        | Rittmftr. 3. D. S. C. Guden                      |       | " 1. " 6. " " † 6. 11. 1893.                                                                                       |
|        | Cherfilt. a. D. F. S. Raven                      |       | " 2. " 6. " " + 17.11.1880 juhannover                                                                              |
| 34     | Dberftlieutenant a. D. F. von                    |       |                                                                                                                    |
|        | Stoltenberg                                      |       | 1 7                                                                                                                |
| 35     | Dberfitt. a. D. A. Lobemann                      | -     | " 2. " 7. " " † 26. 12. 1882 ju Osna<br>brūd.                                                                      |
| 36     | Oberfilt. a. D. G. Bengel .                      | -     | " 2. Jäger-Bataillons. † 30. 7. 1870 gu hilbes                                                                     |
| 37     | Oberfilt. a. D. A. Gropp                         | -     | " 3. " "   † 3. 9. 1883 ju hannover vid. Rr. 12.)                                                                  |

|    | d) 3m Reffort                                                   | deb | Ariegominiferiume b                      | erwendet.                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------|
| 38 | Dberft a. D. F. Giefewell .  <br>Dberftlient. a. D. C. S. B. F. |     | Kriegsrath.                              | † 1879 gu Sannover.        |
|    | Riemann                                                         | _   | Kriegegahlmeifter.                       | † 1866 zu Hannover.        |
| 40 | Cherft a. D. BB. Balther .                                      | _   | Militair . Aleibungs . Commiffion.       | † 1866 zu hannover.        |
|    | Oberft a. D. 28. Bubfe                                          | -   | besgl.                                   | + 17. 7. 1869 gu Sannover. |
|    | Major a. D. C. E. Baffe                                         | _   | besgl.                                   | † 3u Sannover.             |
|    | Oberfitient. a. D. E. A. F. 2.                                  | _   | Broviant-Commiffair.                     | † 30. 7. 1875 ju Bannover. |
| 44 | Sauptmann a. D. F. Stubbe                                       | -   | Bau- und Proviant-Com-<br>miffair Stabe. | † 4. 3. 1875 gu Stabe.     |
| 45 | Major a. D. E. Breuß                                            | -   | Benghans . Commiffair                    | † 13.10.1887 gu Sannover.  |
| 46 | hauptmann a. D. A. von Linfingen                                | _   | Beughaus-Bermalt. Ctabe                  | + ?                        |

### 2) Militair Juftizbeamte

|          | within Sapigotamic.                                 |   |               |          |                                           |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|---|---------------|----------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 47       | General . Stabs . Anditeur DE                       |   | Mitglieb bes  | General- | +27. 9. 1874 zu Bannover-                 |  |  |  |  |  |
| 48       | Dber-Stabs-Mubit. C. Edert                          | - | besgl.        |          | Obergerichtsrath a. D. in                 |  |  |  |  |  |
| 49       | Ober - Auditeur A. von<br>Tidiridnis                | _ | Garnifon- und | Brigabe- | Birfl. Gebeim. Kriegsrath<br>in Sannoper. |  |  |  |  |  |
| 50<br>51 | Dber Anditeur von Sartwig . Dber Anditeur DI Safen- |   | beegl.        |          | † 28. 4. 1876.                            |  |  |  |  |  |
|          | balg                                                | - | brøg[.        |          | † 15. 8. 1887 zu Sannover.                |  |  |  |  |  |

|                | 1                |                              |               |
|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Rang und Ramen | Anei-<br>ennetat | Dienstliche Stellung<br>1866 | Berbleib 1897 |

2) Afficiana ann Dianafitian

|    | o) Siliciere                          | Jui  | Suppolitie  | 71L.                                  |
|----|---------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 52 | General ber Inf. E. Jaeobi 3. 12. 60  | 3111 | Disposition | † 4. 7. 1875 zu Sannover.             |
| 53 |                                       |      |             |                                       |
|    | von Tichirichnit                      |      | **          | † 22. 6. 1873 gu Dredden.             |
| 54 |                                       |      |             | † 24. 7. 1873 gu Berben.              |
| 55 |                                       |      | "           | † 29. 8. 18763. Liebenburg.           |
| 56 |                                       |      |             |                                       |
|    | Sammerftein 27. 5. 60                 |      |             | † 7. 11. 1884.                        |
|    | Generallt. C. M. Jager 25, 5, 64      | -    | ,,          | † 30. 8. 1874 zu Bitftorf b. Sarburg. |
| 58 | " A. Freiherr von                     |      |             | 1 .                                   |
| 50 | Sammerftein                           |      |             | † 28. 9. 1876.                        |
|    | Ben. Major C. M. M. Robebne 25. 5. 63 |      | **          | +24. 1. 1880 gu Sannover.             |
| 60 | Cberft S. S. von Uslar  22. 5. 65     |      |             | † 27. 2. 1880 gu Haunover.            |

### 4) Penfionair Officiere und Aerate.

Bon ben 1866 borhandenen Benfionair-Officieren und Meraten (Die 1867 ericbienene "Namentliche Lifte der Officiere der vormaligen Agl. Hannoverschen Armee ze." führt 322 an) find nur nachflehende noch als lebend zu ermitteln gewefen:

- 1. Major a. D. B. S. M. von Manbelelobe in Duenborf bei Reuftabt a. R.
- 2. Major a. D. C. S. M. von Red in Sannover.
- 3. Major a. D. F. D. V. Stol3 (vid. Diftrietseommiffair Rr. 29). 4. Major a. D. Bh. F. E. von Gracvemeyer in Laaben bei Sannover.
- 5. Rittmeifter a. D. B. L. Freiherr von hammerftein (vid. Diftrictseommiffair Rr. 26.)
- 6. Sauptmann a. D. E. G. F. A. A. Freiherr von Rohan in Hannover. 7. Sauptmann a. D. L. H. E. A. Mayer in Achim.
- 8. Premier-Lieutenant a. D. C. J. H. von ber Deden in Sannover. 9. Premier-Lieutenant a. D. B. F. von Reihenftein in Hannover.

Die in ber bannoverichen Ranglifte angeführten Offieiere, welche mit erhöhtem Range außer Dienft getreten find, haben in ber Lifte feine Aufnahme gefunden, ba zu wenig Anhaltspuntte gur herftellung einer annaherub richtigen Rachweifung vorhauben waren.
3um Sching fei noch bemertt, daß es nicht möglich war, den Rachweis über den Ber-

bleib ber Officiere immer vollftanbig ju geben, und bag auch bie angefülprten Daten te. nicht

immer auf unbedingte Richtigfeit Anspruch machen tonnen, ba biefelben vieljach auf gutige Mittheilungen von alten Cameraden bernben, welche unter bem Borbehalte gegeben murden, bag Brrthumer in ben Angaben nicht ausgeschloffen feien.

### Unmerfungen zu den Uniformbildern.

Die Cuiraffiere (Tasel I) trugen svie die Garbe du Carps] zur Parade weiße die Draganer schwarze, die Trompeter der schweren Brigade und der Dragoner rath Rasschweise auf den Delmen.

Die Schabraden der Garbe du Corps (Tasel I) waren roth mit Silber- bezw weißem Besch, be der Cuitassiere blau mit Galde, bezw. gesbem Besat, die der Officier beiber Regimenter mit bem Seten bes Gwelbben. Dernes verziere

Die Unijarm des Königin Sufaren Argiments glich der des Garde Sufaren Regiments (Tafel I), nur hatte erftere fatt Golde, Gilber-Befebung und schwarze Poly verbrämung; die graue Pelhofelbung hatten nur die Officiere der Garde-Dufaren die Unter officiere und Mamischifen biefes Regiments batten ebenfalls schwarze Leibbefebung.

Das Kronpring-Dragoner-Regiment war wie die Cambridge-Dragoner (Tafel III) uniformirt, die hellbsluch Wasserwicke hatten aber weiße Kragen und Mussellichken mit Goldbiderer die Sogie, mit gesten Lieben Bern.

Die Dienstünligen der Dusaren und Orogoner waren dunkel bezw. hellblau, hatter öfterreichische Korm und weißigelbe, bei den Officieren fildergalddurchwirtte Schnurbesetzung

Die Infanterie, die Jager und die Artillerie (Tafel I, II und III) trug au den Epaulettes und bem Achtellappen ihre Regimente- bezw. Balaillonsummer. Die refte Infanteriedrigade hatte weife, die weite rothe, die britte gelbe, die vierte hellblam Rofelllapben und ebenfalde Befebum der rothen Anfallaben und ebenfalde Befebum der rothen Anfallaben

Lie Uniform des Garde-Adger-Batailons war wie die der übrigen Jäger-Beialsone (Zasef d.), jedog froh hospievisite. Die Krogen um Ausschäußer der Jägerund Jagenien-Ossischer (Zasef III) waren den Sammet. Die Köpple und Henster der Truppers war des fisserne homworfige Köppermierth, die Garde trug den Georgssern. Die Milgedigulanten haten der Lusioren der Armechadd mit elikorfechag.

Die Bandgensbarmerie hatte buntelficaue Baffentode, Aragen- und Aufichlage carmoisuroth, Befebung gelb bezw. Gold, Kopsbebedung Kappis mit schwarzem Robchweis nut filberner, galdbunchwirtter Hanglichmur.

Die Königsgensbarmen trugen hufaren-Uniform. Beige blau, Dofmans roth, Kappis mit gelber Fangichium und gelber Barbe.

Das Cabetteneorps trug bie Jufanterie-Uniform mit weißen Aufschlägen.

Das Traincorps hatte dunleiblaue Baffenrode, wie die Infanterie, mit hellblauen

Kragen und Aufschlägen, Kappi mit Border- und Nadenschirm. Die Dienfindigen der Officiere und Unterofficiere, der Garde du Corps, Cuiraffiere, Infanterie, Artillerie und aller librigen Tuppentheile hatten die preußische Kacon.



Garde-Husaren Officiar

Garde-Cuirassier Stabeoffizier.

2. u. 3. Infanterie-Regiment Infanteriet.







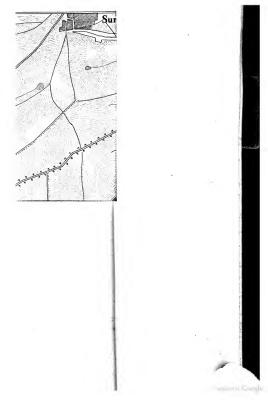





THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE

INTERUESARY LOAN





